## SCRIPTORES

# RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS

RECUSI.

CHRONICA REGIA COLONIENSIS.

HANNOVERAE
IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI
1880.

## SCRIPTORES

# RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS

RECUSI.

CHRONICA REGIA COLONIENSIS.

HANNOVERAE
IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI
1880.

# CHRONICA REGIA COLONIENSIS

(ANNALES MAXIMI COLONIENSES)

CUM

CONTINUATIONIBUS
IN MONASTERIO S. PANTALEONIS SCRIPTIS
ALIISQUE HISTORIAE COLONIENSIS MONUMENTIS

PARTIM EX
MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS

RECUSA.

RECENSUIT GEORGIUS WAITZ.

HANNOVERAE
IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI
1880.

HANNOVERAE, TYPIS CULEMANNORUM.

the second of th

Compl Sets Harrasa, 11-25-27 15545

Colonia, florentissima illa metropolis ad Rhenum inferiorem sita, quae saeculo XII. et XIII. in rebus publicis regni Germanici primas fere partes agebat, cuius archiepiscopi ad latus modo imperatorum, modo vero contra eos summam auctoritatem sibi vindicabant, cuius cives divitiis excellebant et longe ultra imperii fines gloria pollebant, etiam de historia eius temporis optime merita est. Friderici I. temporibus, dum Rainaldus archiepiscopus summam rei publicae curam gerebat, opus coeptum est, quo res domi militiaeque a regibus praesertim gestae traderentur. Chronicae regiae nomine, quo iam saeculo XI. Lantbertus Tuitiensis eiusmodi historiam significabat¹, ipse auctor usus est², neque habemus, cur eo reiecto alium substituamus titulum³ (Annalium Coloniensium maximorum), qui partis praecipuae editori (SS. XVII) placuit.

Opus vero, quod nunc plenius quam antea exhibemus, cuius partes in diversis magnae nostrae collectionis tomis lucem viderunt, neque uno tempore neque eodem consilio et pari successu est susceptum et ad finem deductum, et quamquam complures eius codices temporis iniuriam effugerunt, nullus tamen librum integrum et genuinum exhibet. Hic vero etiam varias induit formas, quarum rationem et nexum ut perspiciamus, primum codices superstites recenseamus

oportet.

A1. Codex bibliothecae comitis de Ashburnham, Libri nr. 1586, membr. s. XII. ex. vel XIII. in. Folio primo manus saec. XV. ex. annotavit haec: Iste liber pertinet

1) V. Heriberti c. 4, SS. IV, p. 742: Quotiens cum imperatore Romam ierit et redierit utque augustus arcem imperii, res Italiae moderando disposuerit, potius regiae videtur inscribendum chronicae quam in laudem sancti violenter inflectere. Non hunc quidem solum librum, sed historiam eius argumenti Colonienses regiam chronicam vocaverunt. Aliter de loco sentiendum est in Cat. archiep. Colon. I, SS. XXIV, p. 343: multa et cronice regie dignissime inserenda per omnem Ytaliam operatus est (Rainaldus).

2) a. 1147, p. 83; a. 1158, p. 99.

3) Cf. quae Wattenbach, GQ. II, p. 338, contra Iansenii et K. Pertzii sententiam monuit. Ita etiam Platner in versione Germanica p. XXVII.

4) Non s. XI—XII, ut 'N. Archiv' IV, p. 611. ex catalogo impresso repetitum est.

domno Hermanno, scilicet pastori in Enstorp, quibus alia manus saec. XVIII. subiunxit: Bibliotheca Steinfeld 2; tertia inscriptio, duabus illis antiquior, iam erasa est. Continet folia 146. Incipit fol. 1'. sic: Anni Tiberii Cesaris. Anno dominicae incarnationis quingentesimo 76, Urbis vero condite 1327, Tiberius Constantinus genere Trax, 55mo loco ab Augusto imperium accipiens, coronatus est etc. a. 1175. verbis: Qua necessitate caesar impulsus, per omne Teutonicum regnum directis nunciis, novum exercitum adunari precepit. Librum mense Octobri a. 1857. G. H. Pertz invenit et annos 1138-1175. descripsit; priorem partem, annos 1001-1137. anno sequenti filius eius K. Pertz, qui editionem tomo 17. Scriptorum paravit. Postea V. Cl. Liebermann nonnullos primae partis locos enotavit et quod iam editor ille intellexit, non tamen satis lucide proposuit, usque ad a. 1106. Ekkehardi chronicon hoc codice contineri, non novum opus ex illo aliisque fontibus confectum, confirmavit. Codex quamvis satis accurate exaratus, mendis tamen non caret3, quae aliorum ope tollere licet.

A 2. Codex Vindobonensis nr. 3382 (Sal. 31. B), chart. s. XV, cuius brevis notitia in Annalibus nostris data ('Archiv' X, p. 547) non parvam mihi expectationem fecit, quam, cum librum a. 1876. in bibliotheca aulica ditissima evolverem, neutiquam falsam esse, mox intellexi. Postea

1) In palatinatu superiori ad fluvium Vils. P. feriori. P. 3) Exempla haec K. Pertz attulit:

2) In Alsatia in-

 $B_{\cdot}$ 

A 1.
... etiam Babylonici regis legati
conventui principum se praesentes
exhibent, inter alia pollicentes, si,
victis Antiochenis,

amicum cum universis Sarracenis habeant.

Babyloniorum Ascalonam venisset cum innumerabili multitudine paganorum, ducturus Francos, qui Iherosolimis erant,

conventui principum se praesentes exhibent, inter alia pollicentes, si, victis Antiochenis, etiam Turcos de Hierosolyma pepulerint, dominum suum fratrem et amicum cum universis Sarracenis habeant.

Babyloniorum Ascalonam venisset cum innumerabili multitudine paganorum, ducturus Francos, qui Iherosolimis erant, in captivitatem et expugnaturus Antiochiam, sicut ipse praedixerat; aliter autem Dominus statuerat. Itaque cum in veritate comperissent hi, qui Hierosolymis erant, exercitum Babyloniorum Ascalonae esse, contenderunt obviam illis etc.

exercitum Babyloniorum Ascalonae esse, contenderunt obviam illis etc.

codicem huc benevole transmissum diligenter examinavi et ope V. Cl. Holder-Egger usus describendum curavi. Foliis constat 199, manu perspicua, sed parum eleganti exaratus in charta humiditate nonnullis locis lacera, a librario, qui vetustius exemplar satis fideliter, sed non sine erroribus reddidisse videtur. Incipit in medio Ekkehardi chronico a Francorum historia (De origine Francorum p. 115), desinit in historia a. 1220, quam ita abruptam videmus, ut compluria deesse pateat. Usque ad a. 1175. in universum cum A 1 convenit, sed non uno loco veram lectionem servavit. Saeculo XII. 1 quaedam inseruit ad comites Cappenbergenses spectantia, quae tum vita Godefridi Cappenbergensis tum diplomatibus confirmantur, neque tamen ex illa sumta esse possunt. Certe sive ipsum hunc codicem sive exemplar in eo exceptum in monasterio Cappenbergensi scriptum esse, Praeterea uno tantum loco narrationem verisimile est. primaevam librarius ampliasse videtur<sup>2</sup>.

A 3. Codex Guelferbytanus Extrav. 302. 1, membr. s. XIII, novem folia formae minimae, excerptis ex Caesarii Heisterbacensis libro de miraculis s. Mariae quaedam³ inseruit ex codice A 2 simillimo. Apographi, quod in bibliotheca Hannoverana inter Gruberi schedas exstabat⁴, exemplar iam ante multos annos feci. Nunc vero ipsum codicem a V. Cl. de Heinemann, bibliothecae praefecto, benevole transmissum excussi, eoque lectionem Vindobonensem in levibus quibusdam emendari, plerumque vero confirmari, intellexi.

B 1. Codex Guelferbytanus Augustanus 74. 3, membr. fol. min. saec. XIII, olim Liber Sancti Pantaleonis in Colonia. Qui abstulerit anathema sit inscriptus, postea pars suppellectilis Ioannis Campii, canonici et scholastici ecclesiae S. Mariae et Catherinae oppidi Meifelden (?), tunc bibliothecae Matthiae Beechs (vel Beeck) illatus est, cuius filius Petrus eum Henrico ab Eickholtz assessori camerae imperialis Spirensis dono dedit. Liber non una manu exaratus 191 foliis constat, quorum nonnulla post sunt inserta, nonnulla fortasse aliis remotis substituta. Praeterea volumini compingendo duplex folium adhibitum erat, quod alius chronicae nostrae recensionis continet fragmenta, ex vetustiore ut videtur exemplari seposita. Codicem iam ante

<sup>1)</sup> a. 1121. 1125. 1152. 2) a. 1133. 3) ex a. 1193. 1196—1199. 1204. 1205. 4) V. Arch. XI, p. 346. Hoc K. Pertz, SS. XVII, p. 728, numero 3 insignivit; idem sane est quod p. 848. attulit. Miro vero errore lectiones, quas olim ex Freheri editione enotaveram, codici illi tribuit. 5) De versibus initio scriptis v. infra p. XIV. 6) Foliorum forma, maxime latitudo ab hoc codice differt, ita ut ad eum olim pertinuisse haud possint.

ec

lo

63

Ca

di

ar

U

de

st

ch

K

bo

ul

 $d\epsilon$ 

ni

80

tie

Se

11

81

po

1)

scr eiu

Be Pa

40 et amplius annos accurate contuli et ('Archiv' VIII, p. 643) descripsi, nunc iterum humanissime nobiscum communicatum relegi. Hoc loco monuisse sufficiat, initio imagines quasdam inveniri, f. 178. genealogiam Karolorum, f. 226. Ottonum et sequentium imperatorum usque ad Fridericum II. esse delineatam. Chronica ab Ekkehardo plane diversa incipit ab orbe condito, finitur a, 1237.

B2. Codex bibliothecae civitatis Lipsiensis II. 70. a., membr. s. XIV. ex. fol. min., continet f. 36—80. Chronicae regiae partem posteriorem inde ab a. 1162, praeterea f. 81 sqq. fragmenta quaedam prioris partis (v. 'Archiv' l. l. p. 649), f. 1 sqq. versionem huius Germanicam. Liber procul dubio ex B1 descriptus nonnulla haud magni momenti omisit, nihil novi addidit.

C1. Codex Romanus Vaticanus Christinae reginae nr. 521, membr., saec. XIII. ex. duabus columnis exaratus, foliis constat 52, quibus Historia annorum 700 (incipit: De Tyberio qui Abscimarus LXII. Anno gratie 700. Tyberius etc.) —1237. continetur. Liber quamvis non paucis maculis aspersus et singulari verborum scribendorum ratione conspicuus - sunt, quae eum in Italia vel Gallia scriptum esse ut statuamus suadere possint -, non raro genuinam lectionem servavit et ad varias chronicae regiae recensiones cognoscendas et recte iudicandas non parum facit; id quod in prima nostrae collectionis editione non satis intellectum esse, dolemus. Iam iis usus sum quae a. 1859. V. Cl. W. N. du Rieu, nunc bibliothecarius Lugdunensis, diligenter enotavit, postea VV. Cll. Simonsfeld et Mau exscripserunt.

C1<sup>a</sup>. Codex Berolinensis Lat. in 4<sup>to</sup> nr. 65, chart. s. XVIII, annos tantum 964-1162. ex C1 descriptos continet.

C2. Codex Bruxellensis nr. 467, ita inscriptus: Liber Sancte Marie in Aquisgrani et canonicorum ibidem manentium. Qui abstulerit anathema sit, membr. s. XIII. medio duabus columnis non una manu scriptus, nunc 159 foliis constat, sed magnam initio habet lacunam, cum post fol. 1ª. et 1, qui inverso ordine compaginata sunt, fol. 2. tempore Samsonis iudicis (verbis: Ascanius autem cum regnasset annis) desinat, f. 3. a. 583. in historia Mauricii imperatoris pergat (quod annis 21. Hic 2. imperii sui anno consul appellatus etc.). Liber Ottonis scabini Nussie nomine conspicuus (v. infra) duabus constat partibus, quarum prior negligentius scripta cum B 1 ubique ita convenit, ut ex

eo manasse videatur, post a. vero 1138. f. 64. longiorem locum Prophetia sancte Hildegardis inscriptum intercalavit, altera vero, quae alia manu novo incipiente quaternione exarata est<sup>2</sup>, quam proxime ad C1 accedit, neque tamen ex hoc ipso descripta. Liber primum a K. Pertz, postea a memet ipso dum Bruxellis bis versabar excussus est; lectiones vero eas tantum repetendas duxi quas non aperto

calami errore natas esse facile est intellectu.

D 1. Codex Wirceburgensis, chart. fol. nr. 81, olim collegii societatis Iesu Molshemii ex liberalitate serenissimi cardinalis et episcopi Argentinensis Caroli ducis Lotharingiae (1592-1607), s. XVI. vel XVII. in., varia historiae Coloniensis monumenta complectitur, et chronicae quae dicitur praesulum Coloniensium fol. 45'-60. Annales inserit annorum 1238—1249, quos recte Chronicae regiae continuationem dicas.

D 2. Codex archivi civitatis Coloniensis, chart. s. XVII. fol., idem opus his annalibus auctum praebet. — Utroque V. Cl. Cardauns usus est, qui D 2 non ex D 1 descriptum, neque ex eodem fonte eos haustos esse, recte

statuisse videtur.

Codicibus his examinatis et inter se collatis, plures chronicae nostrae recensiones distinguendas esse, recte K. Pertz intellexit; quod postea Lehmann 3 alii comprobarunt et accuratius exponere conati sunt, neque tamen ubique earum indolem et originem, subsidiis necessariis

destituti, satis assequi potuerunt.

Nunc ex codicibus A 1 et 2 satis constat, hanc chronicam ita esse conditam, ut Ekkehardi chronicon universale inde ab a. 1106. continuaret. Magnam vero continuationis partem ex Annalibus Paderbornensibus sumtam esse, Scheffer-Boichorst luculenter docuit4; eosque ad a. usque 1143. Coloniensis exscripsit, ita tamen, ut de Conrado rege sive ex alio fonte 5 sive ex propria rerum cognitione 6 non pauca addiderit. Haec neque certis temporum notis neque

<sup>1)</sup> Quae vero in B1 aliis erasis posteriori manu scripta sunt a. 965. 2) Librarium Francogallicum quaedam in C2 haud transierunt. verborum formae probant: Ostiencis, cecis (= cesis); Colonientium, assentione; Fransia, Brabansia, mansipare, innotessi, reconsiliare; scribitur etiam cisma; adque; ap, ipidem; cumparatio, et quae sunt eiusmodi. Rarius similia in C1 leguntur, sed contemptus (= contentus). 3) De annalibus qui vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae. Berol. 1867; Platner in versionis Germanicae praef. Patherbrunnenses p. 7 sqq. 5) Bernheim, 'Forschungen' XV, p. 251 sqq. Cf. Wattenbach GQ. II, p. 338. 6) Nota, quod a. 1147. 'regiae chronicae' mentio infertur.

p

vi

in

in

CO

80

90

ul

S

in

N

ce

82

no

bi

ar

pe

pi

pe

tie

qu

1)

2)

Bi

iux

ter

sa

Ne

qu

ve

pe

fac

ma

rec

de

ali

De

copiosa narratione se commendant1; nonnulla ex populi ore 2, alia ex relationibus scriptis 3, quales tunc temporis late propagabantur, hausta sunt. Neque primis Friderici I. annis auctor ab erroribus cavit, sed vivida oratione res gestas exposuit4 et maxime in eis versatus est, quae Rainaldus cancellarius, postea archiepiscopus Coloniensis, egit, litteris ab eo scriptis adiutus. Ubi tales vero deficiunt, etiam de expeditionibus Italicis narratiunculas incertas exhibet. Annis vero 1161. et 1162. Burchardi notarii epistolam nactus, de Mediolano expugnato fuse et accurate refert; a. 1161. etiam Victoris IV. epistolam inserit. Hunc verum papam habet, Alexandrum Rolandi nomine 7 prosecutus, sed aequis satis verbis de eo iudicans, et animum imperatori pronum exprimens. Haec omnia non singulis annis esse annotata, sed uno tempore conscripta, tum disertis verbis, tum universo narrandi modo docemur. Neque quae sequuntur usque ad a. 1175, in quo desinit codex A 1, alii auctori tribuerim, quamvis multa brevius sint narrata et ea tantum accuratius exposita, ubi epistolae vel chartae praesto fuerunt, e. gr. pactum Romanorum cum Friderico imperatore (a. 1167), epistola eorum Coloniensi archiepiscopo missa (a. 1172); alia brevius ex auditu relata 10. Maior operis pars fortasse iam c. a. 1170. absoluta erat, quo eius vestigia in Annalibus Aquensibus deprehendere mihi videor 11. Sequentia vero non ante a. 1176. scripta esse, verba ante 1171. inserta docent: qui per quinque fere degens annos 12. Quocum optime convenit lectio in codice A 2 servata, ubi de schismate ecclesiae agitur (a. 1156): et usque in hanc diem huius scismatis

1) Cf. quae Lehmann p. 30 sqq. exposuit eoque praesertim duce in notis attuli. 2) Huc procul dubio pertinent quae a. 1140. de feminis Weinsbergensibus referuntur. Cf. verba a. 1142: prudenti et satis necessario omni regno usus consilio, quo animadvertit posse una femina pacificare omnia. Idem ingenium et similem narrandi modum depre-hendes in descriptione expeditionis in Terram Sanctam a Conrado rege a. 1148. susceptae. 3) a. 1147. de Ulixibona capta. 4) Saepius vocabulo ecce usus est, ut ad ea quae sequuntur attentius legenda invitet; a. 1155. 1158; a. 1156. imperatorem loquentem inducit. 5) a. 1158. 7) Aliter cod. A 2 a. 1164. 1170; sed haec 6) Cf. a. 1159, 1160. quin postea mutata sint, non est quod dubitemus. 8) a. 1161: Alexandrum pro apostolico, nescio an odio imperatoris an respectu iusticiae excolebant. 9) a. 1158: per triennium in obsidione . . . insudavit; a. 1163. memorat quae a. 1165. gesta sunt. 10) a. 1177: sicut a fidelibus peregrinis relatum est. 11) SS. XXIV, p. 33. 38. Si aliter statuas, haec vel ex communi fonte vel ex ipsis Annalibus Aquensibus a Chronicae regiae auctore sumta sint, oportet. 12) De Christiano archiepiscopo Moguntino sermo est. In continuatione a. 1183. recte dicitur: per 11 fere annos, quare A 2 numerum mutavit. Cf. 1172: Innumeris usque hodie talibus per Angliam fulget miraculis.

perseverat periculum!. Auctorem Coloniae vixisse, ubique patet; ibi chartas et epistolas illas invenit; quae in urbe et vicinis terris, Anturnaci, Regionagi, Xanti, apud Frisones, in dioecesi Atrebatensi acciderunt, etiam leviora, inunda-tiones aquarum, miracula patrata<sup>2</sup>, pari diligentia ac bella in Italia et Oriente gesta in annales retulit. Monasteriorum vero nusquam mentio fit. Quare canonicum ecclesiae cathedralis auctorem habeo. Neque vero de Burchardo illo cogitaverim, cuius epistolam de excidio Mediolanensi exscriptam videmus3, qui se quidem 'B. Coloniensis porfirogenitum et primitivum filium' inusitato titulo dicit, sed notarius imperatoris fuit, ipsum diutius prosecutus, postea, ut videtur, ab eo ad Saladinum missus est, vicedominus Strasburgensis factus<sup>4</sup>, ita ut eum Coloniae degisse et res inferioris Germaniae memoriae tradidisse vix statui possit. Neque archiepiscopos Rainaldum, cuius laudes auctor valde celebrat, nec Philippum operi ansam dedisse's vel materiam suppeditasse, verisimile est, cum alias rerum graviorum notitia auctor o vix ita destitutus esset, ut ipse fatetur vel brevi et ieiuna narratione indicat. – Qui catalogum archiepiscoporum Coloniensium Philippo sedente composuit chronica hac usus est1; multa vero habet ab ea prorsus aliena, ut de eodem auctore nullo modo cogitari possit.

Saeculo XII. vergente liber prima auctus est continuatione. Quae de schismate a. 1176. 1177. sopito referuntur, quamvis cum prima parte non pugnent<sup>8</sup>, praeterea singula

<sup>1)</sup> Haec etiam a. 1170. scribi potuisse, non est quod moneamus. 2) Cf. a. 1170. 1172. 1174. - De sanctorum reliquiis Coloniam et Bunnae translatis v. a. 1164. 1166. 3) Verba: adeo ut nos, qui iuxta solium domni imperatoris eramus, ruinam machinae veriti excuteremus ex epistola descripta id probare nequeunt; nam eodem modo continuator a. 1218. sqq., ubi Oliveri epistolae materiam praebuerunt, saepius nos retinuit, quamvis aliis locis: fideles, christiani etc. scripserit. Neque Burchardo, imperatoris notario, verba tribuerim a. 1158: Nec vero omnia quae in illa obsidione gesta sunt describenda suscepimus, quia nec nostrae cuncta patent cognitioni, quoniam qui singula describere vellet modum Regiae Cronicae excederet, licet a nonnullis haec studiose perscripta noverimus. 4) V. Wattenbach, G Q. II, p. 339. Cum eo faciunt Platner p. XXVI. et Cardauns, p. LXII. Sed aliter sentit Lehmann p. 49. 5) V. quae contra hanc K. Pertzii sententiam Lehmann 6) Cf. a. 1168: sed qualis legatio fuerit (Philippi p. 46 sqq. monuit. et aliorum) preter eos et regem latuit. Cf. Lehmann p. 48. recte Cardauns, SS. XXIV, p. 333, statuit. Pauca vero verba de Friderico archiepiscopo scripta quae cum secunda recensione conveniunt aliunde sumta esse putarim. 8) Cf. verba a. 1176: ammonitus per Dei misericordiam domnus imperator iusticiae cedere cum iis quae supra p. X. n. 8. attuli.

e88

po

ta

in

sin

M

ca

tu

ap

de

po

ac

ar co

im

eu

leg

ge

ru

eta

si

ba

di

ta

ste

1)

co

N

de

3)

ob

T

verba alium scriptorem indicare videntur. Historia brevis parum temporum curam habet; a. 1181. 1182. memorantur quae a. 1185. acta sunt; res notissimae, ut Heinrici Leonis exilium, Heinrici VI. nuptiae, minus accurate traduntur; errores abundant et scriptorem fontibus destitutum arquunt. Anno 1188. litterae Urbani papae inseruntur, sed quae mox de papa legatum mittente addita sunt ad Gregorium VIII. spectant, cuius successionem fastis post intulit. Nihilominus inde ab hoc fere tempore narratio copiosior procedit, expeditio praesertim Friderici I. in Terram Sanctam suscepta fusius exponitur, ut relationem scriptam auctor adhibuisse censendus sit, cui quaedam ex vaga fama nata sunt inserta 2. Non semel 3 ad populi rumorem provocavit, sed etiam epistolas quas nactus est recepit, et res non solum in Germania et Italia, sed etiam in Francia, Hispania, Ungaria gestas, quantum potuit, memoriae tradidit, quam maxime vero expeditiones in Terram Sanctam prosecutus, de historia saeculi XII. exeuntis, XIII. ineuntis optime meritus est. Imperatoribus addictus, quae archiepiscopi Philippus et Adolfus contra eos egerunt tacuit\* quidem, alia vero satis candide exposuit, Adolfi causam defendens, tam cum Ottonem IV. regem eligendum duceret, quam postea cum 'gravissimum et impossibile ipsi fuisset cunctis pene principibus contraire et contra eorum voluntatem et consensum pro suo velle Romanum imperium disponere', ideoque Ottonis partes relinquere et cum Philippo pacem facere satius iudicaret. Hunc antea ne ducem dicat plerumque 'Suevum' nominat, nonnumquam vero iam regis nomine salutat. Eidem scriptori usque ad annum 1199. continuationem deberi, verisimile est; quamvis ultimam eius partem temporis decursu additam esse pateats; neque diu post calamum deposuit . Id quod etiam codice A 2 comprobatur, ex quo primaevam huius operis formam iam cognovimus necnon novam continuationem accepimus.

Etiam hanc Coloniae sive prope Coloniam scriptam

<sup>1)</sup> Verba: scismate sanctae ecclesiae; unitas sanctae matris ecclesiae. Saepe verbis sacrae scripturae loquitur (a. 1198. 1199.); vel vulgi dicta infert (a. 1198: ut necessitatis proprium est; a. 1199: sicut ea etas sepius prodiga est et inprovida; sicut res est inquieta felicitas).

2) V. p. 146. n. 1.

3) a. 1197. 1198. Ex vago rumore nata esse videntur, quae a. 1195. 1199. de Isaaco mortuo et restituto narrantur. Vocabulo nostri, quo saepius auctor utitur, litteras alienas indicari, Lehmann p. 57. opinatus est. Sed 'nostri etiam alio loco occurrit.

4) Cf. Lehmann p. 55 sqq. Qui minus recte de monacho S. Pantaleonis cogitat.

5) Nam quae a. 1195. et 1199. de Isaaco imperatore Graeco narrantur inter se pugnant.

6) Anno certe 1204. quae falso de imperatore Isaaco retulerat emendasset; ut in recensione secunda sunt omissa.

esse, primo patet aspectu. Ex uno loco fortasse coniici posset, in Xantensi oppido eum degisse1; non multum tamen huic coniecturae indulgere velim. Certe potissimum in iis versatur narratio quae ad Coloniam spectant. Non singulis quibusque annis res calamo datae sunt; a. 1200. Moguntinensem ecclesiam pluribus annis legitimo pastore caruisse, narratur; a. 1201. etiam de anno sequenti refertur; a. 1204. ad id provocatur, 'quod postea rerum exitus approbavit'; a. 1209. traduntur quae sequenti acta sunt; a. 1210. quae a. 1213. demum evenerunt. Ubique animum deprehendes ecclesiae propensum; initio cum Colonia auctor partes agit Ottonis regis; valde luget 'discordie incentivum ac fomitem, ecclesiae detrimentum' eo factum, quod Adolfus archiepiscopus ad Philippum transiisset eumque regem consecrasset. Nihilominus postea hunc regem agnoscit, immo non mediocri laude effert. Chronicam regiam recte etiam hanc magni operis partem vocaveris, cum ubique eum qui regalem coronam Aquisgrani obtinuerit tamquam legitimum regem celebret. Quae Coloniae et circa Rhenum gesta sunt auctor bene habuit comperta et multa notatu digna retulit 3. Res vero longinque gestas plerumque ex incerto rumore accepisse videtur, ideoque in iis enarrandis errores etiam graviores commisits. Nonnumquam eadem vel iis similia ac alter Chronicae regiae continuator tradit, minime vero eius opus novisse videtur<sup>4</sup>; sed quae Coloniae narrabantur uterque calamo excepisse censendus est. Usque ad a. 1217. narratio uberior progreditur, nec tamen haec uni auctori certo certius tribuerim; de annis 1218. et 1219. multo brevius refertur; in a. 1220. desinit codex, et quousque filum extenderit, non liquet.

Eodem vero tempore Chronica regia novam, ut ita dicam, formam induit; id quod in monasterio Sancti Pantaleonis prope muros Coloniae sito factum esse, satis constat. Immo novum prorsus opus hic conditum est, quale in codicibus B et C, sed ne in his quidem erusdem tenoris, continetur, ut saltem duas recensiones distinguamus oporteat.

<sup>1)</sup> a. 1202: in festo s. Crucis Xantum preteriens; id quod Coloniae constitutus cur annotaverit, vix intelligas. Nam quod dicit a. 1205: Nusiam pretergressus, et post: Coloniam preteriens, nulla diei indicatione adiecta, cum illis vix comparare licet. 2) Cf. quae Winkelmann de brevi fragmento hucusque noto monet, 'Philipp' I, p. 370 n. 3) a. 1208. filiam regis Arragonum paganam dicit; a. 1210. Saladinum obiisse narrat; eodem anno res Ungaricas turbat; a. 1217. lantgravium Thuringiae Ludowicum dicit, cum Hermannus intelligi debeat. Haec in alteram continuationis partem cadere, animadvertere velis. 4) Uno tantum loco eadem verba leguntur, sed brevia ea et quae cuique se praebere poterant: Renus superius et inferius clauditur.

In

pe

P

10

p

et

ti

si

it

re

S

et

d

h

20

h

S

e

a

Codici B1 hi praemissi sunt versus:

Cronica dicor ego, mendacia cuncta relego, Mundi principio temporis acta scio.

Munus munifici custodis Theoderici

Letor ego dici; pagina plana michi. Pantaleon, multos codices eque michi cultos,

Quos fecit scribi, contulit iste tibi! Auri splendore nitet ara, chorusque colore, Theca libris: studii sunt tria signa pii.

His non auctorem libri, sed eum indicari, qui codicem monasterio dono dedit, fortasse eum scribi iussit, primo patet aspectu.

Eorum loco alter Codex (C2) hos habet:

Cronica dicor ego, mendacia cuncta relego, Mundi principio temporis acta scio.

Hoc perfecit opus iustus pius Otto, scabinus Nussie, precibus nostris; dilexit et hic ius.

Quibus testibus 'Otto scabinus Nussiae' opus perfecit', precibus adductus nescio utrum canonicorum S. Mariae Aquensis, ad quos codex pertinuit, an monachorum Sancti Pantaleonis, qui virum scientia iuris conspicuum ad hunc librum conficiendum permovissent. Attamen ne eum quidem auctorem praedicare ausim. Trithemius Godefridum monachum Sancti Pantaleonis rerum scriptorem laudat². Sed de hoc nihil prorsus constat³, neque Trithemii auctoritas tanta est, ut eius fide Godefrido annalium usque ad a. 1237. continuatorum gloriam, qua diu potitus est⁴, vindicemus. Et certe, complures in hoc opere conficiendo desudasse, verisimile est.

Primum, Ekkehardi chronico reiecto, nova historia universalis composita est inde a Nini temporibus. Et huius quoque duplex exstat recensio, altera uberior in codice B, altera nonnullis locis brevior et aliter disposita in C1. Qui cum anno demum 700. incipiat, de prima quidem parte iudicare haud possumus; saec. VIII. et IX. C1 longius a fontibus recedit quam B, nonnulla addit, rerum ordinem mutat, nonnullis locis operis imperfecti speciem praebet.

<sup>1)</sup> Hoc de exemplari facto intelligendum esse, ut Böhmer, Fontes II, p. XXXV, et Wattenbach II, p. 340. statuerunt, non puto. Neque vocabulum 'perfecit' ita interpretor, ut 'allerhöchstens auf einige Schlusssätze. sich beziehe' (Böhmer l. l.). 'Scabinus Nussie' nullo modo agnomen monachi cuiusdam haberi potest; sed, si non monachus, certe clericus, nisi valde fallor, etiam scabinus eligi potuit. 2) Ann. Hirsaug. praef. 3) Cf. Lehmann p. 50 n. 4) Primus Freherus, ultimus Böhmer opus hoc nomine inscripserunt.

Inde ab Heinrici I. vero tempore, quo nova quasi chronicae pars incipit, alia est harum recensionum ratio; nam eo praesertim differunt, quod in C1 desunt quaecumque B ex Historia monasterii Brunvillarensis recepit; praeterea annis 1096. sqq. nonnulla omittuntur, alia alio ordine traduntur, pauca etiam adduntur, ex iisdem fontibus hausta quibus etiam recensio codicis B usa est. Quam hac parte recentiorem esse, non possumus quin statuamus. Quae cum ita sint, C1 et B1 ex vetustiori exemplari sumti sint oportet, ita quidem ut C1 usque ad a. 919. novam praebeat recensionem, postea verius quam B1 opus in monasterio S. Pantaleonis confectum exhibeat, quod inde ab a. 1162. etiam C2 praetulit.

Fontes vero quos iam in prima recensione adhibitos videmus¹, praeter Ekkehardum, ex quo quam plurima ad verbum auctor retinuit², hi sunt: Orosius, Iustinus, Methodius, Beda de temporibus³, tam Pauli quam Landolfi historia Romana, Regino, liber de miraculis mundi, Gesta regum Francorum⁴, Gesta Treverorum, Catalogus pontificum Romanorum, Vitae Hilarii, Servatii, Lamberti, Annales S. Albani⁵, fortasse etiam Brunvillarenses⁶. De Colonia eiusque pontificibus pauca tantum comperta habuit auctor eaque partim fabulosa†. Postea demum, ut videtur, sive ipse sive alius quidam Historiam Brunvillarensem nactus, ex ea saeculi X. et XI. historiam ampliavit. Ubi vero Coloniensis ille Ekkehardum ex Annalibus Paderbornensibus continuandum suscepit, Sancti Pantaleonis monachus presso pede eius vestigia secutus est, plerumque ipsa verba retinens, sed longiorem narrationem abbrevians, aliquoties

<sup>1)</sup> K. Pertz complures recenset, quorum vestigia frustra quaesiveris; alios practermisit. V. Cl. Krusch sollerti opera haec examinavit et singulos locos, quantum fieri potuit, ad veros fontes reduxit. Lehmann p. 17 n. hanc rem intactam reliquit, quamvis apud Eccardum plenum operis tenorem legere potuisset. 2) Inde errorem natum esse, quod auctor primae partis ab Eccardo editae saeculo XI. ex. vel XII. in. scripserit, satis notum est; cf. 'Arch.' VII, p. 644. 3) Chronici de 6 aetatibus mundi certa vestigia nulla reperi; neque Isidori. Sed chronico quodam usus est ex Hieronymo derivato, sed diverso; cf. e. gr. Erictonius, filius Vulcani, currum et Troilus primus quadrigam iunxisse feruntur, et alia eiusmodi. 4) Exstant in codice olim Sancti Pantaleonis, nunc Guelferbytano inter Gudianos nr. 131, fol. 87-112, manu s. X. nitide scripta. 5) V. Lehmann p. 20 sqq., qui Annales Hildesheimenses comparavit, Scheffer-Boichorst p. 21; Schum, 'Iahrb. d. St. Albans-Klosters' p. 98 sqq. 6) a. 1054. De aliis etiam minus constat. Sed nescio cur Lehmann p. 19. rem in dubium vocare voluerit. 7) a. 716, p. 14. de Agilolpho episcopo, quae cum Vita s. XI. scripta non plane conveniunt.

na

si

qu

ni tio

do

al

me

vu

ni

ru

qu

pr

et

qu

po

ne

11

qu sis

me vir

hic

qu tio

ere

mo

coc

per

vet

eve

plu

bu

ran

des

in

na

res praesertim Colonienses 1 accuratius exponens, notis domesticis, ut videtur, adiutus2; etiam catalogum abbatum monasterii sui, ut in prima libri parte coeperat, continuat, praeterea pauca aliunde sumta addit, quae ex Annalibus deperditis Rosenfeldensibus repetenda esse videntur3. Paderbornenses et ipsum evolvisse, nullo loco probatum censeo, neque in priori parte 4 eos adhibuisse videtur 5. Annis 1152 -1157. narratio longius a primaeva Chronicae regiae forma 6 recedit; postea vero (1158, 1164-1175) ita inter se conveniunt, ut, si abbates S. Pantaleonis excipias, - et in codice C1 ne hi quidem leguntur - vix verbum mutatum vel additum invenias. Quod quomodo factum sit, nondum satis perspici potest. Nam horum annorum historiam alteri deberi scriptori, si Chronicae regiae originem recte exposuimus, statui nequit. Prima vero continuatione monachus S. Pantaleonis more antea consueto usus est: nonnulla addidit vel mutavit, quaedam aliter disposuit, interdum eo permotus, quod annum a paschali tempore incipit, dum antea inde a

1) Nota praeterea quae a. 1150, de incendio ecclesiae Traiectensis et cruce illaesa in ecclesia s. Bonifacii monet. 2) a. 1112. 1113. 1114. 1122. 1146. 1150. 1152. Lehmann p. 10 sqq., cui Platner p. XVII. assentitur, haec ex catalogo abbatum S. Pantaleonis repetenda duxit; postea de annalibus S. Pantaleonis loquitur. Quod in medio relinquo. 3) a. 1111, 1113. Haec ad Annales S. Albani retulit Scheffer-Boichorst, eorum exemplari addita fuisse, statuit Schum; sed etiam a. 1083. auctor iis usus esse videtur. Qui nuper Annales illos restituere conatus est, Buchholz, 'Die Würzburger Chronik' p. 66 sqq., haec praetermisit, sed unum primae recensionis locum (1115) iis vindicavit. Huius vero auctor minime eos novisse videtur. 4) Scheffer-Boichorst p. 22. recte non ante a. 1106. Annales Paderbornenses adhibitos esse contendit, p. 63. vero etiam secundae recensionis (id est primae partis) auctorem ex iis hausisse statuit; sed minime hoc probavit. 5) Unus est locus, a. 1179. mors Meinfridi comitis, qui ad Ann. Paderb. accedere videtur, cuius fontem indicare nequeo; cf. Schum p. 99. 6) Non tamen est, cur cum Lehmanno p. 10. et Platnero p. XX. non solum alium codicem sed aliam iam deperditam recensionem adhibitam esse statuamus. A. 1157. et 1161. auctor qui postea scripsit res melius disposuit; verba de Alexandro addita et a. 1158. verba post archiepiscopus recentiorem scriptorem arguunt. Vocabula feudo a. 1157, quod afferri posset, etiam primus auctor uti potuit. De loco a. 1164. v. quae ad a. 1162. p. 113. n. 1. monui. Quae Lehmann p. 13. ab auctore recensionis I. potius addita quam in II. omissa putat, levi sane coniectura nituntur. 7) Ita Platner p. xxv. Si hunc etiam primaevam chronicae formam a. ·1158. sqq. mutasse statuit, dicere neglexit, quomodo factum sit, ut monachus S. Pantaleonis continuationem, non vero recensionem illorum annorum exscriberet. 8) E. gr. a. 1191. de obsidione Acconis, a. 1198. de duplici electione regum Philippi et Ottonis, de regis Richardi

natali Domini computatus esset 1. Sed his non contentus sive idem sive alius eiusdem monasterii librarius iterum quaedam adiecit, alia omisit 2 et ita tertiam quasi chronicae recensionem instituit, quam in codice B servatam recentiorem esse, his annis etiam codicum C cum A consensus docet 3.

Inde ab a. 1200. vero Sancti Pantaleonis monachi, altera Chronicae regiae continuatione destituti, proprio marte opus susceptum prosecuti sunt et hac sane parte non vulgarem laudem sibi paraverunt. Nam res tam Germanicas quam alibi gestas satis copiosa narratione exposuerunt; animo aequo, imperatoribus semper propenso, turbulentorum illorum temporum res memoriae tradiderunt, nonnullos quidem errores commiserunt vel minorem rei cognitionem probaverunt, in universum vero opus susceptum diligenter et laudabiliter executi sunt 1. Non tamen unum eundemque auctorem ubique agnoscere licet, neque haec chronicae pars manum secundam evasit, quae eam non tam augere quam abbreviare studebat. Et triplicem quidem recensionem distinguamus oportet. Primae fragmenta brevia in

1) Ita a. 1194. 1198. Satis arbitrarie antea anni mutati sunt, a. 1148. 2) a. 1181. de rebus in Graecia gestis. 1151, 1154, etc. 3) Certe quae de annis regni Heinrici VI. in B leguntur codices C haud omisissent, si scripta invenissent. Minime igitur ex B fluxerunt, quod K. Pertz sibi persuasit. Exempla quae affert (p. 725. n. 12) hoc minime probant, quamvis lectionem codicis B quam pluribus locis meliorem esse ostendant. A. 1190. quidem C 2 p in corrupit in per vim, sed minime C1 (quem ex C2 descriptum putavit Pertz); neque hic Dunodicam pro Dimodicam praebet. Eiusmodi corruptiones ex quovis codice nasci potuisse, vix est quod moneam. Maiorem dubitationem facere videtur locus a. 1189, ubi in B quod recte scriptum erat Iconio correctum videmus Leonio, et hoc in utroque codice C legimus. Sed etiam A hoc praebet. Quare statuamus oportet, in primaevam chronicae recensionem hunc irrepsisse errorem; librarium codicis B, qui de Iconio, neque vero de inaudito sane Leonio compertum habuit, recte illud scripsisse, sed qui codicem ad exemplar vetustius castigavit falsam lectionem restituisse. Nonnumquam B et C in falsis lectionibus concordant, e. gr. a. 1185. conversam pro eversam; 1187. ius appellatione pro ius appellationis, quod in B post correctum: ius in appellatione. Alibi C verum habent; a. 1189. B plurima omisit; postea ubi C hac pro ac ponunt perperam et hac scripsit; pro omnibus in B1 librarius scripsit comitibus, post vocabulum illud addidit, ut perperam comitibus omnibus legatur. Notandum vero, quod a. 1198. agnomen Pium, quo B1 Ottonem IV. honoravit, post erasum, in C2 servatum esse, in C1 vero pariter ac in A2 desiderari. Attamen nemo A ex B derivare vellet. Locum a. 1181. in C additum post codici cuidam insertum esse, verba docere videntur in C1 servata: quod in hac sceduli vel (seeduli?) sc. scriptum vel narratum est. 4) Cf. Böhmer p. XXXV1; Lehmann p. 60 sqq.

codice B 1 servata sunt, a bibliopega volumini compaginando adhibita, ideo procul dubio tamquam nullius pretii abiecta. Haec id praesertim habent peculiare, quod epistolae de expeditione Constantinopolitana a. 1204. scriptae epitomen tantum exhibent, praeterea quaedam alio ordine disponunt. Ceterum cum codicibus C1 et 2 conveniunt, quare haec quoque folia littera C inscripsi. Illorum vero lectionem etiam hic codici B esse praeferendam, tum his fragmentis, tum litteris etiam alibi servatis 1, tum denique ipsa narrationis indole probatur. Ideo ex B eos descriptos esse, perperam multi statuerunt. Quod vero quaedam in C exstant, quae post margini codicis B 1 illata sunt, id eo factum esse puto, quod haec quoque libri pars iteratis curis exarata3, post vero ex uberiori exemplari sit emendata. Ceterum ne haec quidem continuatio per singulos annos confecta est 4. Nihil vero obstat, quin priorem partem (a. 1200 sqq.) eidem auctori tribuamus, qui primus in S. Pantaleonis monasterio novum chronicon condendum suscepit; nam quod hic acerbius de Adolfo archiepiscopo iudicatum legimus quam in continuatione prima, cum haec tantum descripserit, illa ipse ex animo suo locutus sit, offendere neguit. Circa a. vero 1217. vel 1218. S. Pantaleonis monachum librum confecisse, probabile est. Illo enim anno C1 de expeditione cruciferorum brevioris narrationis fragmentum servavit et mox quaedam iam ante relata repetivit; id quod ex duarum recensionum coniunctione perperam facta ortum videtur. Quae annis 1217-1219. narrantur

<sup>1)</sup> Cum litterarum de Constantinopoli expugnata compluria exstent exemplaria, lectio codicum C aliis ubique fere confirmatur. In altera Baldewini imperatoris B etiam longiorem omisit locum. 2) a. 1201. C habent: ad expugnandam Constantinopolim cum eo proficiscuntur; B: ad subdendam orientalem ecclesiam Romanae cum eo diriguntur; a. 1211. in B. de Sifrido archiepiscopo additur: et legatus a papa constitutus, quod tunc nondum erat; a. 1212. idem de Theoderico archiepiscopo Coloniensi deposito dicit: Romam progreditur, ubi per longum tempus demoratur. 3) Ita de quaternione eo statuerim qui iam p. 337-352. continet, fortasse etiam praecedente (p. 321-336). In illo, qui in medio a. 1203. incipit et usque ad a. 1216. historiam deducit, etiam aliam manum deprehendere mihi videor. Alia manu vero non semper alium auctorem indicari, manifestum est p. 360, ubi in excerptis ex Oliveri epistola manu mutata vel certe atramento diverso pergitur. 4) a. 1207 (per biennium), a. 1208. temporis post Philippum regem occisum, a. 1208 (transacto anno) anni 1209. mentio fit; res Albigenses a. 1210. ita narrantur, ut quae hoc anno et anno 1211. gesta sunt confundantur; a. 1216. res Anglicae etiam anni 1217. traduntur. Alia quae Lehmann p. 62 n. affert in recensione codicis B postea adiecta sunt; v. n. 3. 5) a. 1204. 1205; cf. Lehmann p. 60.

magnam partem ex relationibus sumta sunt, quae etiamnum in codicibus olim S. Pantaleonis exstant, anonymi et Oliveri scholastici. Haec postea addita esse, verisimile est. Inde ab a. 1220. 1 alius ut videtur huius coenobii monachus 2 historiam in ipso codice B 1 continuavit, quem scribendi ratio non semel mutata et plures emendationes eodem vel coaevo calamo factae iam autographum indicant; et quin codices C hac parte ab ipso pendeant's, non est quod dubitemus. Quae cum ita sint, exemplar quod hi exprimunt hoc loco desiisse, in B1 vero, recensione illa reiecta, alteram esse confectam et inde ab a. 1220. continuationem temporis decursu additam, quam illi (vel, ut rectius dicamus, archetypus codicum C) receperint, statuamus oportet. Qui primus annales produxit de rebus publicis parum habuit compertum et ab erroribus minime cavit 5. Annis vero 1224. sqq. res accuratius sunt expositae et multa memoria valde digna tradita, praesertim tempora et acta Engilberti archiepiscopi luculenter descripta. Quare inter pretiosissima historiae patriae monumenta hanc annalium partem recte referebant quicumque iis usi sunt. Aequo et cauto animo auctores, si tamen plures fuerunt, de Friderico imperatore, Heinrico rege, Honorio et Gregorio IX. papis, Conrado Marburgensi aliisque eius temporis viris iudicarunt, iusta ira nonnisi Engilberti archiepiscopi homicidas persecuti. Qui annos 1235-1237. copiosa narratione illu-

1) Ante hunc annum codicem B 1 esse confectum, inde intelligitur, quod tabula genealogica p. 226. ante Heinricum I. inserta iam prima manu continet Fridericum II. imperatorem, altera vero Heinricum (VII.) addit regem. 2) Quominus eundem habeamus qui a. 1200. sqq. scripsit, etiam eo impedimur, quod Albigenses iam non Beggini, sed haeretici Avionenses et Tolosani dicuntur a. 1225. Verba a. 1225: sicut historia docet priorem chronicae partem indicant. 3) In excerptis ex Oliveri epistola C nonnumquam meliorem lectionem servarunt, ideo ab a. demum 1220. ex codice B 1 fluxerunt. 4) Verba a. 1229. post ut postea patuit in B1 in inferiore margine addita: quia culpis suis exigentibus postmodum a domno papa missus est in caveam in C transierunt, neque illic ex his postea suppleta esse probabile est. Quam plurima aliis erasis in B1 scripta etiam C praebent; raro tantum servant quae in illo post deleta sunt; e. gr. a. 1233; vel omittunt post addita, a. 1237. 5) Satis acerbe iudicat Lehmann p. 64: 'Quae ad res patrias pertinent aut falsa aut vilissima sunt'. a. 1233. de Conrado Marburgensi: si fas est dici nimis precipiti sen-7) Sermo fere idem. Anno 1236. Lucani versus affertur, a. 1217. eius epitaphium exhibetur. Variae manus complures scribas, non etiam auctores probant. Auctorem annorum 1229 sqq. cum Friderico II. in Italia fuisse, id quod Böhmer, Fontes II, p. XXXV, statuit, recte in dubium vocavit Lehmann p. 66; a. 1231. referuntur quae ad praecedentem pertinent annum.

stravit, initio anni sequentis, Heinrici archiepiscopi morte

fastis inlata, calamum deposuit.

Neque tamen monachi Sancti Pantaleonis tunc Chronicam regiam desinere passi sunt. Sed novam continuationem susceperunt, in codicibus D servatam, eamque non contemnendae auctoritatis monumentum, de quo qui in nostros usus editionem paravit V. Cl. Cardauns recte ita monuit: 'Auctori haud parvum ingenium, iudicium cautum, summam fidem inesse, nemo negabit. Raros errores, mendacia nulla lector inveniet, saepe ex varii generis monumentis, epistolis praesertim, illum hausisse, suo loco ostendemus. Historiam cum Germaniae, tum provinciae Rhenanae optime illustrat vel rebus Italicis nonnihil lucis affert. Quo magis dolendum, quod praemature egregio operi finem imposuerit'. Substitit vero in a. 1249, neque est cur dubitemus, quin unus idemque de his duodecim annis retulerit. Rebus quas narrat se fuisse aequalem, apertissime ostendit 2. A continuatione antecedente eo differt, quod 'sive in nativitate Domini sive in primordio mensis Ianuarii novi anni initium statuere videtur'; errore vero manifesto a. 1238. tribuit quae ad annum sequentem referenda erant, annalium exordio vero nullum annum praeposuit, eo fortasse adductus, quod continuatio illa iam Heinrici mortem (26. Mart. 1238) retulerat. 'Conradi vero electionem desiderabis, quod illi tribuas qui post multos annos hos annales Chronicae praesulum inseruit. Certe opus grande longius deducere auctori propositum fuit, qui monachum Sancti Pantaleonis apertis verbis se profitetur 3. Hoc igitur monasterium de historia patria optime meritum esse, praedicemus oportet.

Chronica regia, saepius, ut vidimus, descripta, vix tamen archiepiscopatus Coloniensis fines egressa esse videtur. Exemplar unum in usus ecclesiae S. Mariae Aquisgranensis saeculo XII. paratum novimus, et iam in Annalibus Aquensibus Chronicae regiae excerpta agnosci possunt. Primae partis 920—1162. in linguam vernaculam translatio a Witkint quodam fratre ut videtur ordinis S. Iohannis confecta et praefatione rhythmica ornata exstat in cod.

<sup>1)</sup> Cf. etiam dissertationem eius in 'Archiv f. d. Geschichte des Niederrheins N. F.' II, p. 197 sqq. 2) a. 1243: Castrum amplissimum
videre nostris temporibus deiectum terre equari. Quae annalibus
addita sunt de Conrado archiepiscopo, quamvis illis, ut videtur, aliena,
annis 1250. vel 1251. scripta esse, recte V. Cl. Cardauns statuisse
videtur. Idem Scheffer-Boichorst, Hist. Z. XXIX, p. 451, ex loco
a. 1249. probare conatus est. 3) a. 1242: abbas monasterii nostri S. Panthaleonis. 4) Chronicam regiam non in chronico universali Saxonico exscriptam esse, Weiland docuit, 'Forschungen' XIII, p. 161 sqq.; cf. 'D. Chron.'
II, p. 32 n. 2. 5) V. supra p. X. 6) v. 85. et 98. hoc indicant.

Lipsiensi supra memorato, de cuius origine nihil constat (edit. Eccard, Corp. I, p. 946 sqq.). Qui catalogos archiepiscoporum Coloniensium confecerunt, Caesarius Heisterbacensis alii, ea usque ad a. 1237. usi sunt. Etiam maiorem ex illa fructum sibi paravit Chronica praesulum Coloniensium saec. XIV. exeunte composita; auctor vero chronici germanici saec. XV. ex. compositi ut prelo subiiceretur (Cronica van der hilliger stat van Coellen) vix ad hunc uberem et sincerum rerum Coloniensium fontem ascendit<sup>2</sup>.

Diu sane latuit, et sensim sensimque singulae partes e tenebris erutae sunt. Primus Freherus pretiosissimam partem (a. 1162—1237) ex codice Lipsiensi<sup>3</sup>, tunc Stephani Broelmanni I. C. Coloniensis, publici iuris fecit (SS. rer. Germ. I, p. 239; ed. 3. cur. Struvio p. 335); annos 964— 1162. ex apographo codicis Romani 4, quod inter Schannati schedas reperit, Würdtwein (Nova subs. dipl. XIII, p. 1 sqq.) imprimi fecit; integram chronicae in monasterio S. Pantaleonis compositae partem priorem ad a. 1162. Eccardus vulgavit (Corp. hist. I, p. 683 sqq.), separatam et rebus narratis partim supparem narrationem se reperisse opi-Ex Frehero Böhmer annos 1198. sqq. Fontium Volumini II. inseruit (p. 329 sqq.), priorem vero partem inde ab a. 1106. et fragmenta quaedam ex codice Guelferbytano Vol. III (p. 408 sqq.) dedit. Codice A 1 a G. H. Pertz feliciter invento, prodiit editio filii Karoli Pertz (SS. XVII), cui etiam codices Guelferbytani (B 1, olim a me collatus, et A3), Vaticanus (C1) et Bruxellensis (C2) adhibiti sunt, neque tamen iustis votis satisfecit. Continuationem ultimam primus ex codice Wirceburgensi (D1) edidit V. Cl. Huber (Böhmer, Fontes IV, p. 470 sqq.), post eum V. Cl. Cardauns (SS. XXII); secundam ex cod. Vindobonensi nuper proposui (SS. XXIV). - Versionem Germanicam annorum 1106—1237. debemus C. Platner ('Geschichtschreiber der D. Vorzeit, XIII. Jahrh.' Vol. III).

Novam editionem ita institui, ut duas tantum ubique distinguerem recensiones, quales usque ad a. 1106.

<sup>1)</sup> Eckertz I, p. 24: prout hec et alia hanc historiam contingentia in superioribus, scilicet in cronicis imperatorum sub temporibus Philippi secundi et Ottonis quarti Romanorum regum plenius continentur. Quo de loco cf. Lehmann p. 28. 2) Cardauns, 'Städtechr. Cöln' I, p. LXXXII; II, p. 232. 3) Minus recte K. Pertz contendit: ex cod. Guelferbytano, quem Eccardus falso Broelmannianum dixit. 4) Non eodem, ut Pertz voluit, qui nunc in bibliotheca Berolinensi adservatur (C1\*; v. Lehmann p. 3), sed certe eiusdem originis, cum etiam graviores errores (a. 1001: ante altare sed modo in choro pro: ante altare Sancte Marie in choro) communes habeant.

codices C1 et B1 (C2), a. 1106—1199. codices A et B, postea C et B praebent; alibi recensionem C, quae inter A et B mediam partem tenet, cum ea coniungerem, ad quam propius accedit. Codicum A1 et B1 integram, A2 et C1 et 2 negligenter exaratorum praecipuam tantum lectionis varietatem proposui, annotationes vero eas addidi, quae fontes, quotquot innotuerunt, indicant, tempora accuratius definiunt et errores ab auctoribus commissos breviter exponunt; in quibus conficiendis quae VV. Cll. Lehmann, Platner, Scheffer-Boichorst, Cardauns, Arndt, O. Abel, Winkelmann alii exhibuerunt magno usui mihi fuisse, grato animo profiteor.

Appendicis loco adieci monumenta breviora tam historiam Coloniensem s. XII. et XIII. quam Chronicae regiae

ut ita dicam natales et fata illustrantia.

I. Versionis Germanicae praefationem ex cod. Lip-

siensi (B2) descripsi.

II. Annales S. Gereonis Colonienses ex codice nunc tabularii regii Dusseldorfiensis primum editi 'Iahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande' XII, p. 154; XIV, p. 12, post a Böhmer inter Fontes III, p. 399. recepti, a b. m. G. H. Pertz vero ex ipso codice

descripti Scriptorum t. XVI, p. 733. prodierunt.

III. Fragmenta Chronici rhythmici post a. 1260. Coloniae procul dubio confecti, quamvis nimis lacera, ex nova editione SS. XXV, p. 369 sqq. sumsi, quae folia A et B in archivo Dusseld orfiensi, C in bibliotheca Berolinensi asservata quam accuratissime expressit neque ea neglexit quae priores editores G. H. Pertz ('Ueber eine Rheinische Chronik des 13. Iahrhunderts', 1855) et Deycks (ap. Lacomblet, 'Archiv für die Geschichte des Niederrheins' II, 1857) legere vel restituere conati sunt. Multa iniuria temporum esse amissa vel in foliis illis deleta, sane dolendum est, cum auctor praesertim de rebus urbanis complura alias incognita tradiderit.

IV. Dialogus inter laicum et clericum, a. 1206. scriptus, ut causam Brunonis archiepiscopi contra Adolfum electi defenderet, nonnulla continet rebus eius temporis cognoscendis et diiudicandis utilia. Edidit eum Böhmer, Fontes III, p. 400 sqq., ex codice olim monasterii Campi S. Mariae, nunc bibliothecae regiae Berolinensis Lat. 50<sup>b</sup> in 8, ubi inter epistolas Innocentii III. ad litem Coloniensem spectantes fol. 137'—141. legitur. Eundem ipse excussi, sed scribae

errores mox alia manu correctos adnotare nolui.

V. Ex epistolis Guiberti Gemblacensis ad Philippum archiepiscopum Coloniensem quaedam exscripsi ex codice Bruxellensi nr. 5387, auctoris ut videtur autographo, de quo v. Bethmann, 'Arch.' VIII, p. 495. Alias duas collectiones ibidem servatas nr. 1381—1392. et nr. 5535. descripsit de Reiffenberg, 'Annuaire' VII, p. 59. 69. Paucas tantum (26) easque plerumque decurtatas edidit Martene, Coll. I,

p. 916 sqq.

VI. Oliveri relatio de expugnatione Damiatae ex duabus epistolis ad Colonienses datis, ut videtur, confecta, a libro post edito, prima praesertim parte, diversa, exstat in codice olim S. Pantaleonis, nunc Guelferbytano inter Gudianos nr. 131, fol. 5—17, manu s. XIII. inc. scripta. De qua cf. quae disseruit Zarncke, 'SB. d. Sächs. Ges. d. Wiss.' 1875, p. 139 sqq., qui tamen Annalium auctorem hoc usum esse exemplari minus recte monuit. Nam non paucis locis propius ad ipsam epistolam accedunt a Gelenio (Vindex libertatis eccl. et martyr S. Engelbertus p. 329. et Bongarsio, Gesta Dei p. 1185) editam. Exscripsit V. Cl. Krusch. Gelenii (G) et Eccardi (Corp. hist. II) lectiones eas tantum attuli quae ad hanc emendandam recensionem facere videbantur; ultimae parti quaedam ex

sequenti libro subieci.

VII. Codex Lugdunensis inter Vossianos nr. 95, fol. chart. et membr. s. XV, historiam brevem expeditionum in Terram Sanctam a. 1217-1219. susceptarum continet. Primam eius partem, quae de rebus in Portugalia gestis agit, cum Annalibus Coloniensibus arta necessitudine coniunctam esse, Röhricht docuit ('Forschungen z. D. G.' XVI, p. 153). Sed neutra narratio ex altera descripta esse potest, sed ambae ad communem fontem redeunt, relationem procul dubio tunc scriptam. Quae tam in rebus narrandis quam in singulis quibusdam verbis cum carmine a Gosvino de expugnatione castri Alcacer confecto convenit, multa vero habet ab hoc aliena et accuratius expressa. Quare minime carmen in relatione ista adhibitum1, sed utrumque opus eidem esse tribuendum², recte statuere mihi videor. Altera parte historia expugnationis urbis Damiatae narratur, et ipsa ex Oliveri epistolis hausta, sed ita, ut quae cum earum prima conveniunt multa praebeant peculiaria et nonnulla prorsus nova. Ideo aliud eius exemplar auctori ad manus fuisse, statuamus oportet. Quis ille fuerit, ne coniicere quidem ausim. Nonnumquam testem ocularem se indicare videtur; alibi vero narrationem arbitrarie mutavit,

<sup>1)</sup> Röhricht, 'Forsch.' l. l. p. 148 n., hoc in Annalibus Coloniensibus exscriptum putavit. 2) Quae iam K. Pertz versibus heroicis scripta esse monuit, in carmine haud occurrunt, sed eundem auctorem poeticae locutioni assuetum probant. Alia, ut auriferus Tagus in utroque libro leguntur. Neque brevior dicendi ratio in carmine notanda obstare videtur.

immo aperte depravavit. Nonnumquam propius ad Chronicam regiam accedit, ita ut de eodem auctore cogitare possis. Quare ea saltem cum lectoribus communicare placuit

quae ex fontibus deperditis hausta sunt.

VIII. Etiam Gos vini carmen, in Scriptoribus rerum Portugalensium (Portugaliae monumenta I, p. 102) nuper iterum editum, inter nostrates vero numquam publico iuri datum, addere placuit. Auctorem inter crucesignatos, quorum gesta celebrantur, quaerendum esse, editor recte procul dubio monuit; id quod non solum nomine Hispanis haud usitato, sed praesertim iis comprobatur quae cum relatione supra indicata communia habet. Episcopo vero Ulixibonensi Suerio dedicatum est. Ipsius et auctoris nomina litteris initialibus 15 partium, in quas carmen divisum est, indicantur.

IX. Ultimum tenet locum Martini Continuatio Coloniensis, quam nondum editam neque proximis annis in Scriptorum collectione edendam hic proponendam duxi. De qua V. Cl. Cardauns, qui editionem paravit, ita monuit:

'Huius historiae unicus exstat codex, olim monasterii Sanctae Crucis in Lysagora, in palatinatu Sandomiriensi, tum bibliothecae illustrissimi comitis Augusti Potocki Wilanowianae; ubi eum Wilhelmus Arndt in itinere suo Polonico feliciter detexit, ipsumque Berolinum transmissum a. 1865. exscripsit. Est chartaceus in folio, signatus nr. 2, saeculi XIV. Continet a) f. 1. Martini Oppaviensis chronicam, quam in verba: rex eciam Navarie, qui infirmus de Affrica processerat, in Siciliam veniens defunctus est exeuntem, statim excipit historia nostra fol. 173—179; b) f. 179. Catalogum archiepiscoporum Coloniensium (de quo v. SS. XXIV, p. 334); c) f. 188. Hodoeporicon ad Terram Sanctam per nobilem militem Gwilhelmum Boldensele; d) f. 201. Presbyteri Iohannis epistolam ad Emmanuelem gubernatorem Hierosolymae; e) f. 203. Iacobi de Vitriaco Acconensis episcopi historiam Hierosolymitanam; f) f. 259. Patriarchae Constantinopolitani de-scriptionem Terrae Sanctae; g) f. 274. Boguphali episcopi Poznaniensis (rectius: Glodislai cognomento Blasco custodis Poznaniensis) chronicon Polonorum; h) f. 330. Anonymi archidiaconi Gneznensis Chronicam Cracoviae et diversorum Poloniae annalium fragmenta.

De auctore historiae nostrae vix constat, nisi quod Coloniae videtur vixisse. Librum anno 1326. subsistentem non post annum 1330. esse compositum, arguunt verba, quibus utitur auctor de Friderico rege per Ludovicum adversarium ex vinculis dimisso: quam pollicitacionem Fridericus extunc usque nunc efficaciter exequitur. Praeter

Martini chronicon, quod continuavit, adhibuit quoque ad opus suum instruendum Continuationem pontificum Romanam. Alia ex continuatione quadam annalium in monasterio S. Pantaleonis scriptorum sumta putarim. Sane haud exigui pretii est aestimanda haec historia, quippe quae non solum ad res Colonienses melius cognoscendas, sed etiam ad universalem, ut ita dicam, saeculi decimi tertii exeuntis decimique quarti ineuntis historiam elucidandam valeat.

Multa ex nostro deprompserunt Chronica praesulum Coloniensium et Chronica quorundam regum ac imperatorum Romanorum, quibus in restituendis verbis nonnumquam uti licuit. Versio Germanica in chronico vernacula lingua scripto codicis Monacensis Germ. nr. 691. legitur¹. Soldani epistolam Clementi V. papae directam continet etiam codex bibliothecae gymnasii ad Sanctum Marcellum Coloniae, signatus: Codd. in 4º nr. 169, saec. XIV. Hoc et ad corrigendum et ad supplendum textum codicis Wilanowiani usus sum signando eum 2.

Haec iam uno volumine coniuncta omnibus qui in historia sive Coloniensi sive universali medii aevi trac-

tanda versantur grata fore confido.

.0-

re

uit

m

er

ri

0-

ul

 $\iota d$ 

ne

i-

a

st,

0

is

ri.

t:

a-

)-

 $\frac{ti}{n}$ 

m o,

e,

9-

n

-

sin

1

1) Cf. 'Städtechroniken'. Cöln III, p. 962 (I, p. LXXIV).

Dabam Berolini d. 29. Decembris 1879.

G. Waitz.

## Hoc tomo continentur:

# CHRONICA REGIA COLONIENSIS.

| Pars secunda (ex Annalibus Patherbrus      |            |      |       |       |     |     | 4   |
|--------------------------------------------|------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Pars tertia (genuina) a. 1144-1175.        |            |      |       |       |     |     | 8   |
| Pars quarta. Continuatio I. a. 1175 -      | 1199       |      |       |       |     |     | 12  |
| Pars quinta. Continuatio II. a. 1200-      |            |      |       |       |     |     | 17  |
| Pars sexta. Continuatio III. (S. Pantaleo  |            |      |       |       |     |     | 19  |
| Pars septima. Continuatio IV. (S. Pantales |            |      |       |       |     |     | 25  |
| Pars octava. Continuatio V. (S. Pantaleo   | nis tertie | a) a | . 12  | 38—   | 124 | 19. | 27  |
|                                            |            |      |       |       |     |     |     |
| APPEND                                     | IX.        |      |       |       |     |     |     |
|                                            |            |      |       |       |     |     |     |
| I. Versionis Germanicae praefatio          |            |      |       |       |     |     | 30  |
| II. Annales S. Gereonis Coloniensis        |            |      |       |       |     |     | 30  |
| III. Chronici rhythmici Coloniensis fra    | agmenta    |      |       |       |     |     | 30  |
| IV. Dialogus clerici et laici contra pe    | ersecutor  | es e | ccles | niaru | m   | *   | 31  |
| V. Ex epistolis Guiberti Gemblacensi       | 18         |      |       |       |     |     | 32  |
| VI. Oliveri relatio de expeditione Da      |            |      |       |       |     |     | 32  |
| VII. Ex historia expeditionum in Terran    |            |      |       |       |     | 9.  | 339 |
| VIII. Gosvini de expugnatione Salaciae     |            |      |       |       |     |     | 349 |
| IX. Martini Continuatio Coloniensis        |            |      | •     |       |     |     | 35  |
|                                            |            |      |       |       |     |     |     |
| Index nominum                              |            |      |       |       |     |     | 370 |
| Classonium                                 |            |      | •     |       | •   |     | 411 |

#### PARS PRIMA

### A MONACHO S. PANTALEONIS POST ADDITA.

pag.

43

81 128

170

197

251

273

300

302

303

316

323

324

339

349

354

370

413 .

Recensio codicum B 1. C 2.

Cronica<sup>a</sup> dicor ego, mendacia cuncta relego, Mundi principio temporis acta scio.

Prefatiob sequentis operis.

Neminem iam esse hominum arbitror — habebantur illustrium. Orosius I, 2.

Babylon itaque eo anno — — si aliquando desistant c. ibid. c. 1. 2. 3. Adam et Eva, ut revelatum fuit — — genuisset Seth. Petr. Comestor I, 25.

Nam plurimos filios et filias Adam genuit, quos legislator pretermisit. Seth anno 105 — — genuit Matusalam. Beda de temp.

Sicut ergo in generatione Cain — — translatus est. Petr. Com. I, 30. Matusalam — — Noe, sub quo factum est diluvium. Beda.

Igitur Adam protoplasto de paradysi felicitate propter inobedienciam expulso et Abel a Cain fratre exstincto — — in quo nati sunt ei filii. Petr. Com. I, 27.

Qui etiam rapinis et violencia — — in urbibus collegit. *ibid. c.* 28. Civitatem etiam ab Enoch — — filiam nomine Naainam, *Iosephus Antiq. I*, 4.

Lamech autem res divinas — — diluvio perierunt. Petr. Com. I, 28. Fuerunt Adam et alii filii — — ad mala progressi sunt; Ios. I, 4. videntes quod filii Seth — — inducere in arcam.?

Sexcentesimo itaque vitae sue anno — — sed semen eius. Petr. Com. I, 33-36.

Vixit itaque Noe — — habentes super se tres duces Nemroth, Iectan et Suffene.?

Et impleti sunt dies Noe — usque ad caelos. Petr. Com. I, 36, 38. Sumebat ergo altitudo — suam tunc habuerunt. Ios. I, 9. Divisi sunt — mediterranea simul atque maritima. ibid. c. 10. Quod autem subditur de terra Sennaar — usque ad quartam ciliadem. Petr. Com. c. 38.

Interim vero obtinuerunt — — libros eius combussit. ibid. e. 39. Ab eodem inventa sunt ydola — — imagines dedicarunt. Petr. Com. c. 40.

Exortum est autem regnum Assyriorum — per reges 37. ibid. c. 46.

a) ita B 1. C 2; quae uterque addit codex v. in praefatione.
b) duae imagines quibus repraesentantur, prima Nemroth, Ninus, Semiramis, altera Darius, Cyrus, Alexander Magnus praemissae sunt B 1. C 2.
c) iterum duas tabulas exhibet B 1, (necnon C 2); in prima Romulus, Octavianus Cesar Augustus, Iulius Cesar, in altera Adam et Seth delineati sunt.

Igitur Ninus, Beli filius, universam Asiam, que tocius orbis ad numerum parcium tercia dicitur — Semiramis, uxor eius, aggressa est bellando ac superavit. August. De Civ. Dei XVIII, 2.

Finit prima aetas habens annos 5242.

Noe vir iustus in generationibus suis ante diluvium genuit tres filios, Sem, Cham et Iaphet.

Sem, filius Noe - - condidit Babyloniam. Beda. et Zoroastres magicam artem reperit. Cf. Hier.

Quem occidens Ninus — — cocto latere circumdedit. Iustin. I, 1. 2.

Hec campi planicie - - quadrigas capit. Oros. II, 6. Semiramis autem - - turba consenuit. Iustin. I, 2.

Finit secunda etas habens annos 942.

Abraham anno 100. genuit Ysaac - - conditur. Beda. Ioseph 16 annorum - - princeps tocius terre constituitur.

Eo tempore Prometheus - - ampliasse agriculturam. Petr. Com. I, 86. Igitur mortuo Ioseph - - tanto magis multiplicabantur. ibid. II, 2. Videns ergo Pharao - - punivit Deus in errore fluminis. ibid. c. 4. Servierunt ergo Hebrei in Egypto - - iunxisse feruntur. Cf. Hier. Finit tercia etas habens annos 943.

Moyses annis 40 - - Othoniel prefuit annis 40 Cf. Beda.

Tempore huius Othonielis egressi sunt ex quadam parte Grecie duo fratres Cathmus et Phenix, et Cathmus condidit Thebas et regnavit ibi. Phenix venit in Tyrum et Sydonem et regnavit ibi, Cf. Hier.

et primus tradidit Tyriis et Sydoniis usum quarundam litterarum, circiter 7; tradidit etiam usum minii coloris, et dictus est color ille per corruptionem puniceus; et ad honorem eius Tyrii et Sydonii primi fecerunt, litteras capitales de huiusmodi colore minii, et redactum est in usum, ut littere capitales vel rubrice non fiant de atramento, sed de colore minio. ?

Mortuo Othoniele - - Amphion musicus claruit. Beda.

Tempore eiusdem Femenoe una de Sybillis - - versibus exametris scripsit. ?

Eodem tempore rex Dyonisius Liber Bachus expugnavit Indiam et constituit ibi civitatem, quam a nomine suo denominavit Nisam. ?

His etiam diebus mortuo Iano, qui primus in Italia regnavit, Saturnus — — regnum Lacedemoniorum exortum, Paul, H. R. et Beda, Finit quarta etas habens annos quadringentos 82.

Mortuo Saul David - - Eo tempore regnum Assiriorum ad Medos et Persas translatum est, quod a principio Beli steterat annis 1302. Paul. et Beda.

Nam ultimus rex Assyriorum - - iniecit et periit. Oros. I, 19. Extune Arbactus - - Nobuchodonosor. ?

Tunc etiam Olympias a Grecis constituta est regnante apud Ebreos Ozia. Petr. Com. IV, 24.

Filia autem Numitoris - uno partu edidit. Paul. H. R.

De conditione urbis Romae.

Romulus vero cum esset — — cum apud Hebreos Ezechyas regnaret. Paul. H. R.

Hic duos menses Ianuarium et Februarium anno addidit, cf. Hier. et leges Romanis dedit, auguria etiam et sortes Romae primus in-

Templa plurima deorum construxit; cf. Hier.

fundamenta Capitolii iecit, quod postea constructum a Romanis unum de septem mirabilibus mundi fuit. Nam ipsum Capitolium — — destinare deberent. (Beda) De 7 mir. mundi.

Huius temporibus Sybilla Erictea — — idolis corruerit. ? Glaucus de Choo — — excogitavit. Petr. Com. IV, 33.

Decessit autem Numa - - urbem ampliavit. Paul. H. R.

Eo tempore Sybilla Erofila — — ebulliunt. Petr. Com. IV, 33. 32. Hoc tempore Byzanzium — — regę subversa est. Paul. H. R.

Finit quinta etas habens annos 588.

Nam 19. anno Nabuchodonosor — pro eo exponeret. Petr. Com. Reversus autem pastor — mulier accepit, Iustin. I, 4. allusit ei tamquam diu noto — de regno puerorum. Petr. Com.

Ceterum Arpago — Lectis ille epistolis congregata Persarum manu bellum avo indicit. *Iustin. I*, 5.

Porro Astyages — — causa et origo fuit. Oros. I, 15.
Igitur Cyrus Asiam — — patrimonio condonavit. ibid. II, 6.
Cyrus, subacta Asya — — Regnavit Cyrus annis 30. Iustin. I, 8.
In huius anno primo suscitavit — — per manus Zorobabel. Petr. Com.
Post hec Darius Scithis — — unde dicte Amazones. Iustin. II, 2.
Harum due fuere regine — — constituendo tenuerunt. Oros. I, 15. 16.
Igitur Darius postquam Assyrios — — memoratum sit. ibid. II, 8. 9.

Denique ante experimentum — Persarum dimicatum est.

Iustin. II, 10. 11.
Quarto autem die — — mutuis cedibus suis. Oros. II, 9.
Sparthani postquam regem — — catervas occiderunt. Iustin. II, 11.
Xerxes his victis — — domos dilabuntur. Oros. II, 10.
Hac clade perculsum — — Abitum contendit; Iustin. II, 13.
ubi pontem veluti victor — — trepidus transiit. Oros. II, 10.
Erat res spectaculo digna — — victoria nunciatum sit. Iustin. II, 13.
Xerxes bello in Grecia — — circumventus occiditur. Oros. II, 11.
Cui Artaxerxes — — et hic finis regni Persarum. ?

Igitur Tarquinius rex — — corrumpere voluit. Paul. H. R. Hoc tempore imperabat Medis Artaxerxes. Quo regnante Esdras incensam legem renovavit. Beda.

Anno 338. Veietanis rebellantibus — — Torquatus nominatus est.  $Paul.\ H.\ R.$ 

Eodem tempore Phylippus rex Macedonum — — adolescente occisus est.

De Alexandro Magno.

Igitur Alexander anno — — stragem facturi. Oros. et Iustin.

De mirabili eventu Alexandri et quomodo veneno perierit.

Igitur Alexander nobili et multiformi preda onustus — — cum ipsi felices essent. Hist. Alex.

Decessit Alexander Magnus — — nonnulla apparuere. *Iustin. XII*, 16.

Dum enim Phylippus — — celeri periturum.

Dum enim Phylippus — — celeri periturum. Ea etiam die qua natus — — non calcaverit. *Iustin. l. l.* Igitur Alexander per 12 annos — — fregerunt. *Oros. III*, 23.

Eo tempore Demostenes et Aristoteles famosi erant. Beda.
Igitur Samnites apud Caudinas — Argis occisus est. Paul. H. R.
Cuius a pollex e dextro pede — templo Dodonei Iovis conditur.
Landolf. H. m.

18

n

ris

et

it,

la.

los

ul.

19.

eos

yas

ier.

in-

a) haec in marg. add, B 1.

Hoc tempore apud Iudeos - - Symon Onye filius. Paul. Machabeorum liber primus hoc tempore scriptus est. Beda. Tarentini, morte Pirri comperta - - deditionem accepit. Paul.

Igitur exercitum faciens — — cunctis miraculum fuit. Oros. IV, 8.

Kartaginienses victi - - pontificatum habente. Paul.

Eo tempore Sostratus pharum in Alexandria construxit. Hoc fuit unum de mirabilibus mundi - - terre motu corruit. Petr. Com.

Quartum est miraculum - - in columpnarum magnitudine mirabile.

(Beda) De 7 mir.

Igitur Kartaginienses Regulum ducem — Amilcaris filium. Paul. Hic Saguntum - - de Illiricis gloriose triumphavit. Land. Hoc tempore Machabeorum liber secundus scriptus est. Beda.

Publius Cornelius Scipio - - sed homines brevi defuturos. Land. Quomodo mortuo Iulio nepos eius Octavianus ei successerit. Anno ab U. c. 709. interfecto — Tyberio successori reliquit. Land.

Anno a primo Octaviani — possessionumque descripsit. Ekkeh.

De nativitate Domini.

Anno ab U. c. 752, Olimpiadis 193, evolutis ab initio creationis humane annis 5199, quando firmissimam - pax ista famulabatur. Oros. VI, 1.

qui etiam sextam - - in medio foro agnus locutus est. Beda de 6 aet.?

Anno d. i. secundo, qui est Augusti 43, Augustus amiciciam - unde et moritur. Ekkeh.

A. d. i. 16, qui est a condita Urbe 1162, Tyberius - ei committeretur. ibid.

Nusquam ipse pugnavit - - Caligulae insidiis extinctus est. Land.

A. D. 17. - - etatis vero 78. Ekkeh.

A. d. i. 39, ab U. vero c. 790. tercius ab Augusto Gaius dieque octavo. Land.

A. D. 40. - regni quarto. Ekkeh.

A. d. i. 43, ab U. autem c. 794. Claudius - - incederet. Land.

A. D. 44. 12 apostoli - vitae suae 64. Ekkeh.

A. d. i. 57, ab U. vero c. 808. Domicius Nero - imperii sui 14. Land.

A. D. 58. Paulus apostolus — — esse devoratum. Ekkeh.

A. D. 71, ab U. vero c. 822. Galba — — deiectus. Antyochiae

secundus ordinatur episcopus Ignatius. Ekkeh.

Anno d. i. 72, ab U. c. 823. brevi illa quidem - assecuta

Cumque Romam incendiis — — mortuus est. Ekkeh.

A. D. 81, ab U. vero c. 832. Titus - sed alii hoc negant. ibid.

A. D. 83, ab U. autem c. 834. Domicianus - - Iohannes apostolus iussu ipsius Romam veniens, in ferventis olei doleum ante portam Latinam mittitur, indeque cum illesus exisset, in Pathmos insulam ab eodem Metallo religatur. Land.

Cumque odiosus esset omnibus — a suis interfectus est. Ekkeh. A. D. 99, U. vero c. 850. Nerva Cocceius — — solis defectio facta est. ibid.

A. d. i. 100, U. c. 851. Vulpius Crinitus - - privatus optasset. Land. Hic postes deceptus - - Iherapolim sacerdotium gerens. Ekkeh.

a) Anni Octaviani Augusti et numeros, postea De Tyberio cesare, et ita deinceps de singulis imperatoribus rubro in marg. add. codd., quae omisimus.

A. d. i. 119, U. c. 870. Helius Adrianus — — annis 16. Ekkeh. Qui Traiani glorie invidens — — in optimum statum, Land. in eo loco ubi Dominus — — Hebreo transtulit in Grecum. Ekkeh. A. d. i. 140, U. c. 891. Antonius — — annos 22, menses 3. ibid. Iste ab Adriano in filium — — iura concedere. Land. Obiit autem anno — — apud Dorium villam suam. Ekkeh. A. d. i. 162, ab U. c. 913. Marcus Aurelius — — annis 19. ibid. Is haud dubie nobilissimus — — alia decreta sunt. Land. A. D. 163. Lucio cesari — — in Pannonia moritur. ibid.

A. d. i. 181, U. vero c. 932. Lucius Aurelius Commodus — ac mensibus 8 regnavit. ibid.

Hic qualis futurus esset — — legislatorem occidit. *ibid*.

Huic Marcia libertini — — incommodus strangulatur. *Ekkeh*,

A. d. i. 194, U. c. 945. Helius Pertinax — — decollatus est. *ibid*.

A. d. i. 195, ab U. c. 946. Severus — — imperator fuit. *ibid*.

Hic primum fisci — — apud Lugdunum est et interfectus. *Land*.

Hoc regnante Samarites — — moritur in Britannia. *Ekkeh*.

A. d. i. 213, ab U. c. 964. Marcus Antoninus Bassianus Caracalla

A. d. i. 213, ab U. c. 964. Marcus Antoninus Bassianus Caracalla
 — mensesque 2. ibid.

Hic Bassianus ex avi - - Romae relatum est. Land.

A. D. 214. Alexander episcopus — — Iherosolimis est inventa. Ekkeh.
 A. d. i. 220, ab U. c. 971. Opilius Macrinus — — Phyletus episcopus decimus. ibid.

A. d. i. 221, U. vero c. 972. Marcus Aurelius Antoninus Varus — regnavit annis 4. ibid.

Hic Antonini - - Tractiriusque appellatus est. Land.

Primo Aurelii anno Calixtus — tumultu militari occiditur. Ekkeh.

A. d. i. 225, a c. U. 976. Aurelius Severus Alexander — regnavit annis 13. ibid.

Qui suscepto bello - - convivio reponerentur. Land.

A. D. 226. Urbanus papa 16. - Mogontiae occiditur. Ekkeh.

A. d. i. 238, U. c. 989. Iulius Maximinus — — regnavitque annis 3. ibid.

Is primus ex corpore - - post unum interiere. Land.

A. 239. Maximinus persecutionem sextam — — Babillas ordinatur 12. Ekkeh.

A. d. i. 241, ab U. c. 992. Gordianus — regnavit annis 6. *ibid.* Hic cum Romam venisset — vigesimo imperii sexto. Land. A. D. 242. Origines in Cesarea — interficitur. Ekkeh.

A. d. i. 247, U. c. 998. Marcus Iulius Philippus — — iunior occiditur Romae. ibid.

A. d. i. 254, ab U. c. 1005. Decius in Pannonia inferiori — — sedit annis 2, menses 5. ibid.

A. d. i. 257, ab U. c. 1008. Virius Gallus Hostilius — et parrochias divisit. ibid.

A. d. i. 259, U. vero c. 1010. Licinius Valerianus — — regni detrimenta sustinuit. Ekkeh.

Alemanni vastatis Gallis — — militibus tradere noluit. Land. Gallienus igitur profectus — — Mediolano interficitur. Ekkeh.

A. d. i. 274, U. vero c. 1025. Claudius, quem multi — — Antyochiae subrogatur Domnus episcopus. *ibid*.

A. d. i. 276, a c. U. 1027. Aurelianus patre mediocri — — Aurelianus occiditur. ibid.

A. d. i. 281, ab U. c. 1032. Tacitus — sanguine interiit effuso. Ekkeh.

A. d. i. 282, U. c. 1033. Probus - - habetur a multis. ibid.

A. d. i. 288, U. c. 1039. Carus Narbone — — occisi sunt. ibid. A. d. i. 290, ab U. vero c. 1041. Diocletianus — — natus de

Dalmatia; ibid.

adeo ut a plerisque — Dyoclea. Land.

Hic Aurelium Maximianum — — Constantini, Helene filii. Ekkeh. Privatus itaque in villa — — inter divos tamen referretur. Land. Primo anno Dyocletiani Bagaude — — decessitque 4. Idus Dec. ibid.

A. d. i. 310, ab U. c. 1061. cum Dyocletianus — — Constantius et Galerius augusti creati sunt, divisusque — — dedit anno vitae sue 60. ibid.

A. d. i. 311, U. c. 1062. Constantinus ex obscuriori patrimonio — christianas fecit basilicas multas. Ekkeh.

Testamentum quod statuit Constantinus imperator Silvestro pape et successoribus eius.

Ex testamento constituti nostri concedimus sanctis apostolis — — terrenus illic habeat potestatem. Cf. Ps. Isidor.

Igitur Constantinus propriam volens — patria conquassantibus simulachra. Land.

Eiusdem principis tempore Arrius — A. D. 329. Crux Domini ab Helena invenitur. Ekkeh.

G. Trev. A. D. 330. Beata Helena papam Silvestrum adiit, petens, ut Treverice civitati misereatur et eius infidelitatis tenebras aliquo ydoneo predicatore illustrare dignaretur. Nam primo per beatum Eucharium, Valerium et Maternum ad fidem conversi fuerant; sed post mortem illorum recte fidei tramitem dimittentes, ad pristinum paganismi vomitum ex magna parte redierunt. Sanctus autem Silvester, inquisitione habita, omnium fidelium consilio sanctum Agricium Anthiocene civitatis presulem evocavit et ad peticionem regine Treveris destinavit. Cui etiam beata Helena preciosissimas reliquias, quas de Iudea tulerat, scilicet corpus Mathye apostoli cum tunica et clavo Domini et dente sancti Petri apostoli et capite Cornelii pape ceterisque reliquis illic deferendas tradidit.

Huc usque hystorias scribit Eusebius. Exhinc Iheronimus. Ekkeh.
 A. D. 331. Anthyochie ordinatur Vitalis — numero 11. ibid.

G. Trev. A. D. 332. Sanctus Agricius Treverim veniens, ut alter Eucharius populum ab antiquo errore ydolatrie eripuit et domum beatissime Helene in honore sancti Petri dedicavit et caput ecclesie Treverensis ut esset instituit.

A. D. 333. Iuvencus presbyter — Nychomediam moritur. Ekkeh.
 A. d. i. 341, U. autem c. 1092. Constantius — imperii 23. ibid.

G. Trev. Sanctus Agricius, pontificatus sui officio expleto, migravit ad Dominum; cui successit sanctus Maximinus, discipulus ipsius, qui Eufratem Coloniensium hereticum deposuit et Severinum in loco eius subrogavit, Athanasium Alexandrinum episcopum persecutionem Constancii imperatoris fugientem honorifice suscepit et intrepidus. Nam antea toto orbe profugus vagabatur, nec ullus ad latendum ei supererat locus. Tribuni, prepositi, comites exercitusque ad investigandum eum edictis imperatoriis a moti, totis regni viribus concertaverunt, si quis vivum maxime, sin minus, certe capud detulissent. Veruntamen Treberis 6 annis latuit in qua-

a) ils e corr. B 1.

dam cisterna, in qua non erat aqua, sed ossibus sanctorum plena, ut solem numquam viderit, et ibi fidem catholicam, hoc est: Quicumque vult salvus esse, composuit et beato Hylario Pictavorum episcopo, qui pro fide catho- V. Hil. lica multa ab Arrianis perpessus fuerat, transmisit. Quam idem Hylarius nimium amplectens et ultimum versum, id est: Haec est fides catholica, adiciens, cunctis fidelibus commendavit. Fertur etiam quoddam miraculum de eodem beato Hylario. Arriana namque heresi per orbem furente, multi, qui ecclesie videbantura esse columpnae, huiusmodi venenob infecti misere ac desipienter a fidei salute languebant, in tantum ut ipse tunc apostolicae sedis papa Leo ipsius lepre commaculatione respersus, veri dogmatis et ipse prevaricator, ut ex antiquitate relatus memoratur, existeret. Cumque omnes fere episcopi eius litteris commoniti Romam super his tractaturi venissent, venit et dominus Hylarius, quamvis tardius, armis universaliter munitus. Quod cum a nunciante dictum fuisset: 'Adest Hylarius Pictavensis episcopus pre foribus', papa velut sero venienti, immo magis catholico, indignatus, mandavit synodo, ne ullus ei coepiscoporum assurgeret aut locum sessionis annueret. Presentatus siquidem vir Dei concilio, honore pontificatus papam preveniens, ipsique et cunctis residentibus verba salutationis digna reverentia inferens: 'Avete', inquit. Cui ille, quasi quem ignoraret, insultans, talibus respondisse fertur: 'Tu ergo Hylarius Gallus es'? Ille vero ad id quod erat fatendum sermonem convertens, dixit: 'Non sum', inquit, 'Hylarius Gallus, sed de Gallia'. Nam gente Aquitanicus, pontificali vero dignitate preminebat Gallis. Acsi diceret ei: Non sum natura Gallus, sed de Gallia presul. Et papa animi potius stomachatione permotus hec infit: 'Et si tu Hylarius de Gallia, ego sum Leo Romane sedis apostolicus et iudex'. Tunc Hylarius eius pertinacem intelligens controversiam, respondit ei non stulte quidem, sed sapienter: 'Quod si tu Leo, sed non de tribu Iuda; et si iudicans resides, sed non in sede maiestatis'. Mox ille cum indignatione, spreta sede, immo sedis dignitate, surrexit, multumque presago antistiti minans, exivit dicens: 'Vide, quia revertens te ab his tumidis sermocinationibus mitigatum humilitati restituam'. 'Et si', inquit Hylarius, 'non redieris'? Quod autem ei locus digne sessionis denegatus fuerat, non adeo vir Dei moleste tulit, sed terre se insidere parans, dixisse fertur supplex illud psalmistae: Domini est terra et plenitudo eius. Ad quam predicationis vocem statim, ut sese habet ad presens usque relationis fama, ipsa tellus erumpens sursum excrevit, atque fideli famulo Christi in medio residentium episcoporum sessum nec humiliorem prebuit. Quod universis et maxime catholicis stupentibus Dominumque pro sancti merito laudantibus, attollitur clamor, apostolicum morte preventum repentino defecisse interitu. Quid plura? Clerus conventusque turbatur, civitas omnisque populus hoc attonitus facto miratur. Synodus disiungitur, episcopi omnes cum reverentia et laudibus beatissimi viri Hylarii ad propria, erroris capite contrito, revertuntur.

Primo Constantii anno Iacobus — — moritur anno etatis sue 45. Ekkeh.

A. d. i. 364, U. vero c. 1116. Claudius Iulianus — — declinaret imperatoris. ibid.

Haec equidem faciebat pro timore — abrenunciari ecclesiasticae professioni. Land.

Post hec mortuo Constantio - multi decepti sunt. Ekkeh.

a) videbantur vi B 1. b) veneni B 1.

Inter hec ut ad paganitatem - Deus et christus eius. Land. A. D. 365. Pagani apud Sebasteam - bellum Persicum profectus occiditur. Ekkeh.

A. d. i. 366, ab U. vero c. 1117. Iovinianus - - 12. Kal.

Septemb. ibid.

A. d. i. 367, ab U. autem c. 1118. completis ab origine mundi annis 5566, Valentinianus - - Cybela civitate. ibid.

Cum esset tribunus scutariorum - - Procopium diviserunt. \* Land. Interea Auxentio Arriano - - in episcopatum ordinatur. Ekkeh. Igitur Valentinianus Saxones - - finibus oppressit, Land.

Contra Alanos — — duros ac fortes. Ekkeh. Valentinianus vero — — 15. Kal. Dec. Land.

Valentinianus primo regni sui anno - nuper incisa moritur. Ekkeh. Igitur Valens - - per illum regnavit. ibid.

Hucusque cronicam Eusebius Iheronimus perduxit. Hinc Prosper digessit. \*\* ibid.

A. d. i. 382, ab U. vero c. 1133, Gratianus - Pannoniam venit. ibid.

Eo tempore Theodosius - - in imperio restitutus est. Land.

A. D. 383, qui est Gratiani secundus, Theophylus - Valentinianum Ytalia expulit. Ekkeh.

A. d. i. 388, U. c. 1138. Theodosius genitus patre Theodosio - -

suspensus est. Land.

Quo extincto moxque Eugenio - - Rufinus perduxit. Ekkeh.

A. d. i. 399, U. autem c. 1150. Archadius et Honorius -Honorius in Occidente. ibid.

Interea ingens terre motus — — periculo liberavit. Land. Igitur Archadius orientalis — — Constantinopolim moritur. Ekkeh. A. d. i. 412. Honorius post mortem fratris cum Theodosio, filio fratris, regnavit annis 15. Ekkeh.

Ea tempestate Alaricus - ut confirmaret. Land.

In his ergo diebus precipiente Honorio - - moritur anno imperii sui 30. Ekkeh.

Franci Faramundum, filium Marcomiri, crinitum elegerunt in regem. Cf. G. Franc. c. 4.

Paulus Orosius - - perduxit. Ekkeh.

A. d. i. 427, U. vero c. 1178. Theodosius - Romanque rediit. ibid. Interea Valentinianus - - iuri parere. Land.

Tricesimo autem anno - - possederant recepit. Ekkeh.

Mortuo Pharamundo - - ad Sunnam fluvium totam terram occupavit et cepit. G. Franc. c. 5.

A. D. 432. Cassianus Collationes - - Eustochius sancto Briccio

A. D. 451. Mortuo Clodio Meroveus - - negotia tractavit. G. Franc. c. 5. Nam ab ipso Franci Merovingi nuncupati sunt. Cf. Ekkeh. p. 116.

\*) Hoc loco in margine inferiori cod. B 1. pag. 108. post additum est: Hic origo Francorum que ponitur in cronica ecclesie Si-

\*\*) Pag. 112. in inferiori margine post add. B 1: Hic incipit historia Gothorum, Amazonum et Hunorum. Quas invenies in cronica ecclesie Sybergensis.

A. D. 452. Theodosius iunior — — obiit anno imperii sui 41. Ekkeh.
A. d. i. 453, ab U. c. 1204. Marcianus — — a finibus Romanorum expulit. ibid.

Interea rex Hunorum Attila — — exercitum coacervans, Land. ut aper ferus per Gallias — — ab Etio rediens, V. Servatii.

Ytaliam intravit ac primum Aquileie — — conspiratione peremptus est. Land.

Huius tempore Iohannes baptysta — — Marcianus Orientis imperator occiditur. Ekkeh.

A. d. i. 460, U. c. 1211. Leo Bessica ortus progenie — — sibi fecit in regno. ibid.

Igitur exempto in Italia humanis rebus Habito, Maiorianus apud Ravennam invadit imperium. Land.

Sed quarto anno haut procul - et senatu. Ekkeh.

Basiliscus vero - - Iustiniani usque tempora vixit. Land.

Primo anno Leonis — Leo iunior paucis mensibus regnavit. Ekkeh.

Igitur\* Meroveo rege — — Rothildæm domo retinuit. Cf. G. Franc. c. 5. 7. 8. 11.

A. d. i. 476, ab U. vero c. 1226. Zeno genere Ysaurus — Roma geruntur, Ekkeh.

Odoaccar cum fortissima Herulorum — — tritici concessit. Land. Zeno itaque augustus — — scriptum, inventum est. Ekkeh.

A. D. 484. Hylderico rege Francorum mortuo — — sue potestati subegit. G. Franc. c. 9.

A. D. 485. Gelasius papa — — Anastasius papa 52. sedit annum unum, menses 10. Ekkeh.

A. D. 491. Clodoveus rex Francorum commoto exercitu Thuringiam — ad baptysmum venire predicabat. G. Franc. c. 10-15.

Quod¹ dum factum fuisset, et rex ad bapt sterium venisset, clericus, qui crisma ferebat, a populo est interceptus, ut ad fontem venire nequiverit. Sanctificato autem fonte, nutu divino crisma defuit. Et quia propter populi pressuram nulli patebat egressus aecclesiae vel ingressus, sanctus pontifex oculis ac manibus extensis in celum cepit tacite orare cum lacrimis. Et ecce subito columba nive candidior attulit ampullam in rostro crismate sancto repletam, cuius odore mirifico super omnes odores, quos ante in baptisterio senserant, omnes qui aderant inestimabili suavitate repleti sunt. Accipiente autem sancto pontifice ipsam ampullam, species columbe disparuit. De quo crismate fudit episcopus in fontem sacratum. Viso autem rex tanto miraculo, abnegatis diaboli pompis et operibus eius, petiit se a sancto pontifice baptyzari. Tunc baptyzatus est in nomine sanctae Tripitatis et sacro crismate perunctus.

Baptizantur autem de exercitu eius tria milia virorum, exceptis parvulis et mulieribus. Baptizantur sorores eius — — carus in negocio. G. Franc. c. 15—17.

- \*) Schedula post adiecta in B 1. alia saec. XIII. manu inseritur: Neustria vero pars est Gallie Celtice umquam magis enituit. Ekkeh. p. 158.
- 1) Similem narrationem in cod. Gestorum Remigiano legi, testatur Bouquet II, p. 552 n. b.

A. d. i. 492, U. c. 1243. Anastasius imperium suscepit. — — A. D. 503. Boetius consul Rome plurima ingenii sui monimenta scribendo reliquit. Ekkeh.

A. D. 505. Teodericus Romam venit et multa miranda edificia in ea construxit, ibid.

insuper et supra Tyberim fortissimam domum edificavit.

A. D. 506. Ormisda papa 54. — A. D. 518. Felix papa 56. sedit annis quatuor. Ekkeh.

A. d. i. 519, U. c. 1270. Iustinus — subitanea morte defunctus est. ibid.

Cuius animam, ut sanctus Gregorius in dyalogo scribit, solitarius quidam, vir magne virtutis, apud Lypparam insulam vidit inter Iohannem papam et Symmachum patricium discinctam et discaltiatam deduci et in ollam Vulcani demergi. Cf. Land.

Iustinus vero — Agapitus papa 59. sedit annis 10. Ekkeh. Ipso tempore in Vienna — — per annum devorarunt. G. Franc. c. 16. Tunc a sanctus Mamertus — — plaga cessavit. ibid.

A. d. i. 527, ab U. autem c. 1278. Iustinianus — 38 annis regnavit. Ekkeh.

Hic leges Romanas — — nomina emeruit. Paul. H. L. I, 25.

Hoc quoque tempore Felix — — rebus humanis excessit. Ekkeh.

Igitur post mortem Clodovei — — ad finem perseveravit. G. Franc.
c. 19—21. 24.

Primo Iustiniani anno missus — — inducias conversionis. Ekkeh. A. d. i. 530. Teodericus et Teotbertus — — apud Tulpiacum occisus est. G. Franc. c. 22.

A. D. 531. Cassiodorus - - exametris exaravit. Ekkeh.

A. D. 533. Hildebertus rex cum esset Averno civitate — — iuxta patrem sepulta. G. Franc. c. 23.

A. D. 534. In Pompeiopoli Misiae — — et verbum Dei. Ekkeh.
A. D. 535. Hildebertus et Teotbertus — — pacem et concordiam

inierunt. G. Franc. c. 25.

A. D. 536. Silverius papa — ibi moritur. Ekkeh. et Regino.

A. D. 538. Vigilius papa - - dolore moritur. Reg.

Hic sedit annos 14. Ekkeh.

A. D. 541. Ypapanti Domini - - celebravit encenia. ibid.

A. D. 550. Theodericus rex moritur et — Helpricus et Sigebertus. Reg.

A. D. 554. Pelagius papa 62. sedit annos 12. Ekkeh.

A. D. 555. Sigebertus rex - - sancti Medardi sepelivit. Reg.

A. D. 559. Albinus episcopus Andegavis clarus habetur. Ea tempestate Brunichildis — Helpericus reddere iubet. Reg.

A. D. 564. Iohannes papa 63. sedit annos 13. Iustinianus imperator obiit. Ekkeh.

A. d. i. 565, ab U. autem c. 1316. Iustinus minor — — deponere eam. ibid.

Itaque odio — — possessuri properant. Paul. H. L. II, 5. 7. Primo Tarvisium — — armis ceperunt. Reg.

Iustinus autem imperator — de Pannonia egressi sunt.\* Ekkeh.

A. D. 569. Narses — Constantinopolim perlatum est. Reg.

\*) B 1 in inferiori margine add.: Hic Langobardorum historia incipit.

a) haec in marg. suppl. B 1.

A. D. 570. Longobardi Mediolanum intraverunt — — Iustinus imperator obiit. Ekkeh.

A. d. i. 576, ab U. vero c. 1327. Tyberius - - studio rele-

vavit. ibid.

Huic Sophya augusta — — in conspectu augusti superavit. Reg. Tyberius autem cum regnaret — — Benedictus papa 54. sedit annos 4. Ekkeh.

A. D. 580. Helpericus rex - Hic fuit postea magnus rex. Reg.

A. D. 581. Pelagius papa 65. Romanam rexit — — non posset quisquam progredi. Ekkeh. et Reg.

A. D. 582. Tyberius Constantinus obiit. Ekkeh.

A. D. 583, ab U. autem c. 1334. Mauricius — — ingentes erumpne. ibid.

A. D. 584. Mauricius - - pacem cum eo faciunt. Reg.

A. D. 586. Levigildus rex Wisigothorum - - fecit occidi. Ekkeh.

A. D. 587. Tale diluvium aque — — creditur non fuisse. Reg.

In hac diluvii — — spiritum exhalarunt. Paul. H. L. III, 24.
A. D. 588. Rycharedus rex Gothorum — — ipsum firmaretur. Reg.
Erat autem ipse Guntrammus — — valeat comparari. Paul. H. L.
III, 34; cf. Reg.

Nec post multum tempus — — pater monachorum exstitit. Reg. A. D. 596. Gregorius — — Anglos convertit ad Christum. Ekkeh.

A. D. 600. Cenobium Sancti Benedicti — — mensuram vini deferentes. Reg.

A. D. 602. Tunica Domini — — omnium sanctorum memoria celebraretur. Ekkeh.

A. D. 610. Inter Theodericum et Theodebertum fratres — — ossa eius combusta. Reg. et G. Franc. c. 38. 40.

A. D. 611. Phocas occiditur. Ekkeh.

A. d. i. 612, U. autem c. 1363. Heraclius — — vastandum. *ibid*. Et rex quidem summo hoc peregit studio. Sed imperatori non de Iudeis, sed de Sarracenis fuerat demonstratum. *Reg*.

Mittensque ad Dagobertum regem — — factusque ydropicus, mor-

tuus est. Ekkeh.

A. D. 615. Anastasius monachus — decollatur cum aliis 70. Reg.

A. D. 616. Deusdedit papa 70. sedit annos sex. Ekkeh.

A. D. 619. Fuit in palacio Clotarii regis maior domus Arnolfus — se subdens, Reg.

et episcopus Mettis factus, mirabilis in episcopatu exstiti; qui habuit filium nomine Angisus, qui de nomine Angise Troiani creditur appellatus, sub nomine maioris domus principatum in regno Francorum postea tenuit. Paul. H. L. VI, 23.

Hic duxit uxorem Beggam, filiam Pippini principis, sororem scilicet sancte Gertrudis virginis, de qua genuit filium nomine Pippinum, qui

postea maior domus fuit in omni Gallia. ?

A. D. 623. Bonefacius papa 71. sedit annos 5. Ekkeh.

A. D. 627. Dagobertus cum Pippino duce — — et sancto Arnulfo Mettensi episcopo commendatur. Reg.

A. D. 628. Honorius papa 72. — Severinus papa 73. sedit annum unum, menses duos. Ekkeh.

A. D. 637. Ysidorus Hyspaliensis episcopus floruit, nulli modernorum doctorum postponendus. Reg.

A. D. 638. Heraclius imperator - - plenus dierum. Ekkeh.

Anno d. i. 639, ab U. autem c. 1390. Constantinus — — Paulus episcopus et ipse hereticus; Ekkeh.

qui exposuit typum - - a suis extinctus est. Reg.

Quo sepulto Micium — Theodorus papa 75. a sedit annos 6. Ekkeh.

A. D. 645. Dagobertus - - Saxones perdomuit. Reg.

A. D. 649. Martinus papa 76. — Vitellianus 78. sedit annos 9, menses 6. Ekkeh.

A. D. 665. Clotharius rex Francorum moritur — Pyreneos montes excluditur, concessit. Reg.

A. D. 669. Constans in balneo occiditur a quodam Andrea. Ekkeh.
 A. d. i. 670, U. c. 1421. Constantinus — filio suo Tyberio annis 17.
 ibid.

Hic Constantinus augustus 150 episcopos congregari fecit — —

sequenti die homines interirent. Reg.

Igitur in regno Francorum post decessum sancti Arnulfi e piscopi Dagobertus rex Pippini, patris sanctae Gertrudis, ut et sancti Kuniberti — et cunctis audientibus respondit 'Amen'. Vocatus est isdem puer Sigebertus. Req.

A. D. 672. Adeodatus papa 79. sedit annos 4. Ekkeh.

A. D. 673. Huni et Bulgares - liberis interficere fecit. Reg.

A. D. 675. Dagobertus rex Mettis — — duci commendat. Reg. A. D. 676. Donus papa 80. sedit annum, menses 5. Ekkeh.

A. D. 677. Natus est Dagoberto — — suum obitum nominavit. Reg.

A. D. 678. Agatho papa 81. sedit annos 5, menses 6. Ekkeh.

A. D. 679. Dagobertus moritur — — cenobiis. Reg.

Huic Clodoveus filius successit. A. D. 683, Leo papa 82. sedit annum unum, menses 10. Ekkeh.

A. D. 684. Clodoveus inspirante dyabolo brachium beati Dyonisi

abscidit - - pestiferis. Ekkeh. p. 118.

Fuit autem ipse — — gule et ebrietati serviens. G. Franc. c. 44. Hic ex Bachylde regina tres filios habuit, Clotarium, Hildericum et Theodericum. Ekkeh. l. l.

Clodoveo itaque mortuo - - Hildericus quoque alius frater in

Austrasia preficitur. G. Franc. c. 45.

A. D. 685. Benedictus papa 83. — — Conon papa 85, seditque annos 2, menses 11. Ekkeh.

Eo tempore Franci adversus Ebroinum — - regina eius pregnante,

quod dici dolor est. G. Franc. c. 45.

A. d. i. 687, U. c. 1438. Iustinianus — Iustinianum comprehendit, nasoque preciso in insulam quandam relegavit, ipseque regnavit. Ekkeh.

Illis diebus Ebroinus — — et Hyldebertus, frater eius, ei successit. G. Franc. c. 45. 47. 49.

A. D. 688. Sanctus Kylianus cum sociis suis passus est. Ekkeh.

A. D. 689. Pyppinus — — annotantur in catalogo regum. *ibid*. Hic multa bella contra Suevos et alias plurimas gentes gessit. Erat huic uxor nobilissima et sapientissima nomine Plectrudis. *Cf. G. Franc. c.* 48.

Que etiam Colonie in capitolio egregiam ecclesiam in honore sancte Dei genitricis Marie construxit, sanctimonia-

a) hic et sequentes paparum numeri e corr. B 1.

les ad serviendum Deo et beate virgini illic constituens, ditans etiam eam reditibus et prediis multis.

ulus

6.

s 9,

leos

teh.

17.

рi-

ca-

leg.

g.

eg.

dit

isi

14.

ım

in

ue

te,

e-

it.

it.

it.

n

1-

et

Habuit etiam de Pippino duos filios Drocum et Grimoaldum. Drocus ducatum accepit Campanie, sed pauco supervixit tempore. Grimoaldus quoque in aula regis Hyldeberti maior domus effectus est. Qui postea, egrotante Pippino, patre suo, cum visitandi gratia ad eum accessisset, Leodiia a quodam Carantario gentili, filio Belyal, peremptus est. G. Franc. c. 48-50.

A. D. 690. Sergius papa 86. - - infra sacrificium. Ekkeh.

A. D. 692. Quidam Franci de Celmannicorum regione — — in suam patriam asportant. Reg.

A. D. 694. Sanctus Remaclus episcopus Traiectensis — — privatur et exiliatur. Ekkeh.

A. d. i. 697, U. vero c. 1448. Leo, qui et Leontius, — — ipseque regnavit. ibid.

A. b d. i. 700, U. autem c. 1451. Tyberius, qui et Absimarus dictus est — Huius tempore synodus in Aquileia facta ob impericiam fidei. Ekkeh.

Nam quidam beatam Mariam — — hominem genuit. Reg. Hoc tempore occisus est sanctus Lambertus episcopus. Ekkeh.

Hec autem causa fuit. Pyppinus, abiecta Plectrude, coniuge sua, — et ingressus cubiculum, in oratione prostratum eum occidit. V. Lamb a. Sigeb. IV, 39.

A. D. 706. Iohannes papa 87. sedit annos 3. Beda — perduxit. Ekkeh.

A. d. i. 707, U. c. 1458. Iustinianus - - occisus est. ibid.

A. D. 709. Iohannes papa 88. sedit annos duos, menses 7. ibid.

A. D. 710. Dagobertus iunior regnare cepit. ibid.

A. D. 711. Sisinnius papa 90. sedit dies c 20. Cui succedens Constantinus papa 91. sedit annos 6. ibid.

A. D. 712. Iustinianus a Phylippico interficitur. ibid.

A. d. i. 713, U. vero c. 1464. Phylippicus 66. loco ab Augusto invasit imperium — Artemius, mutato nomine Anastasius. ibid.

A. d. i. 714, U. vero c. 1465. Anastasius — — predicatorem esse docuit. Quo regnante — — postea presbyterum fecit ordinari. *ibid*.

A. D. 715. Pyppinus senior maior domus obiit; pro quo filius eius Karolus successit. Ekkeh.

Qui Karolus a Plectrude postea captus custodie mancipatur, sed auxiliante Deo per fugam elapsus liberatur. G. Franc. c. 51.

Dagobertus rex Francorum obiit. Ekkeh.

A. D. 716. Karolus, Pippini senioris filius, - - Karolus vero regnum

Francorum amministravit annis 27 d. Ekkeh.

Igitur Franci Danielem quendam clericum, mutato nomine, Helpricum regem faciunt et Raginfridum in principatum maioris domus eligunt et cum exercitu eos contra Karolum mittunt. Qui ad Mosam venientes, deinde usque Renum progredientes, Coloniam hostiliter intrant, plurimos civium trucidant, multos capiunt, et maximam predam ibi cum Plectrude matrona accipientes, in Ardennam silvam revertuntur. G. Franc. c. 52. 53.

Recensio cod. C1.

A. D. 714. Quo regnante - - fecit ordinari om.

a) Leodio corr. Leodii B1. b) hoc loco C1. incipit, cuius praecipuam varietatem infra notavi. c) annos corr. dies B1. d) 7 corr. 27 B1.

Quos prosecutus sanctus Agylolphus, eiusdem civitatis archiepiscopus, volens intercedere pro civibus suis et predam revocare, ab eisdem capitur et crudeliter occiditur.

Sed mox in loco qui dicitur Amblavia maximum — — Sed Eodo fugiens, Parisius regressus cum thesauris regalibus, Helprico capto, ultra

Ligerem secessit. G. Franc. c. 53.

Post hec Karolus — — Bonefacium ordinavit episcopum. Ekkeh. A. d. i. 717, U. vero c. 1468. Theodosius a militibus electus — —

octavo demum die regreditur. ibid.

A. D. 718, U. vero c. 1469. Leo pretor orientalium — — sibi dari prohibuit. Cui anno imperii sui tercio — — impietatis redarguit. ibid.
 A. D. 719. Karolus princeps contra Ratbodum regem — — nutu

percutitur et moritur. Reg.

A. D. 720. Karolus cum Saxonibus pugnat et vincit. Reg.

A. D. 721. Sarraceni Constantinopolim — — naufragioque perierunt. Ekkeh.

A. D. 722. Karolus cum Baioariis pugnavit eosque vicit. Item Alemanniam ingressus, contra Lantfridum dimicavit et sibi eandem gentem subiecit. Reg.

A. D. 723. Luitprandus rex Longobardorum audiens — — et incenderunt semet ipsos. Ekkeh.

A. D. 724. Karolus Wasconiam ingressus, Eudonem ducem Aquitanie bello perterruit. Rea.

tanie bello perterruit. Reg.

A. D. 726<sup>a</sup>. Pyrminius episcopus Augiam intravit — — in maiori libello perduyit. Elkeb

libello perduxit. Ekkeh.

A. D. 727. Gregorius III. papa 93. sedit annos 8 — — necnon illorum omnium quorum sollempnia. Ekkeh. p. 158.

A. D. 728. Sarraceni ex Hyspania cum uxoribus — 375 milia ex eis interfecerunt. Reg.

A. D. 730. Pyrminius ex Augia venit in Alsaciam. Ekkeh.

A D. 731. Germanus sanctissimus patriarcha — — recedere fecit. Beda Venerabilis presbyter Anglorum obiit, ibid.

A. D. 732. Karolus filium suum Pippinum — — ad patrem remisit.

A. D. 733. Karolus maior domus Fresiam vastat. ibid.

A. D. 734. Karolus Wasconiam ingressus, Eudonem regno simul et vita privavit. Reg.

A. D. 735. Zacharias I. papa 94. sedit annis 18. Hic 4 libros dyalogorum beati Gregorii transtulit in Grecum. Ekkeh.

A. D. 736. Sarracenorum exercitus rursus in Galliam introiens — eos sicut prius maxima cede prostravit. Reg.

# Recensio cod. C1.

A. D. 718. Cui anno imperii sui tercio — — impietatis redarguit hoc loco om.; cf. 720.

A. D. 720. Leoni imperatori anno tercio — — impietatis redarguit.
A. D. 731. Beda — — obiit. Germanus — — recedere fecit.
Gregorius fit papa obiitque 4. Kal. Dec.

## a) 716. B 1.

<sup>1)</sup> Cf. Cat. archiepp. Col., SS. XXIV, p. 337. et passionem s. Agilulfi, A. SS. Iul. II, p. 720 sqq., ubi res aliter narratur.

A. D. 737. Theodericus rex Francorum obiit. Ekkeh.

A. D. 739. Sarraceni Gallias iterum invadentes — — fugierunt de terra illa. ibid.

A. D. 740. Karolus Saxoniam intrat. ibid.

atis

am

odo

ltra

eh.

ari

id.

utu

ie-

em

n-

n-

ni-

ori

on

ia

it.

t.

et

8

t

A. D. 741. Leo imperator impius obiit. ibid.

A. D. 742, U. c. 1493. Constantinus, filius Leonis, — Karlomannus Romam profectus est, dicitur permansisse. ibid.

A. D. 743. Pippinus et Karlomannus principatu potiti - Hil-

dericus rex Francorum regnare cepit. ibid. p. 159 in.

A. D. 744. Karlomannus et Pippinus iunctis copiis — — in dedicionem accepit. Ekkeh.

A. D. 745. Iterum Karlomannus et Pyppinus — — Inicium Fuldensis monasterii. ibid.

A. D. 746. Karlomannus patefecit fratri suo — — qualiter illum honorifice dimitteret. ibid. p. 159.

A. D. 748. Karlomannus divino succensus amore Romam tendens, Zacharie pape se obtulit, et ab eo clericus factus, Ekkeh.

in Serapte monte monasterium edificavit — ad cronicam revertamur. Req.

A. D. 748. Gryfo fratri suo subiectus esse nolens — qui dicitur Scahaningi. Ekkeh.

A. D. 749. Gryfo Saxonum fidei diffidens — — eodem anno ad Waifarium Aquitanie ducem profugit. ibid.

A. D. 751. Sanctus Burchardus accepit pontificatum Wirziburgensem — Pippinum regem constitui iussit. ibid.

A. D. 752. Pippinus per auctoritatem Zacharie pape — — quod in Romanam urbem transtulit. ibid.

A. D. 753. Stephanus II. papa 95. sedit annis 5, diebus 28. ibid.

A. D. 754. Pippinus rex cum exercitu magno — — tonso capite in monasterium missus est. ibid.

A. D. 755. Pippinus rex — - Sanctus Bonefacius passus est. ibid.

A. D. 756. Haistulphus rex Longobardorum — — Cui Desiderius successit. ibid.

A. D. 757. Constantinus imperator misit Pippino — — cum omnibus primatibus suis firmavit. ibid.

A. D. 758, Pippinus rex cum exercitu Saxoniam aggressus est — Paulus papa 96. sedit annos 10. ibid.

A. D. 759. Natus est Pippino regi filius — 3. post nativitatem

suam anno decessit. ibid.
A. D. 760. Waifarius dux Aquitanie — — que dicitur Stein religatus migravit ad Dominum. ibid.

A. D. 761. Waifarius a licet obsides dedisset — post obitum patris omnis imperii summa pervenit. ibid.

A. D. 762. Pippinus rex suscepto a se bello finem — — hyemavitque in villa Gentiliaco. ibid.

A. D. 763. Pyppinus, habito conventu in Nivernis, — — in villa Longlare hyemavit. *ibid*.

A. D. 764. Rex Pippinus, distracto in diversa animo, — — illo anno se domi continuit. ibid.

A. D. 765. Pippinus generalem conventum in Atiniaco villa habuit — Nazarii de Roma translata sunt in Franciam. ibid.

a) Wifarius B1.

A. D. 766. Turci egressi a Caspiis portis — — in Biturica civitate presidio regreditur. Ekkeh.

A. D. 767. Orta questione de sancta Trinitate — — exercitum in

hyberna dimisit. ibid.

A. D. 768. Pippinus in Biturica — — se contulit. Et Karlomannus quidem — — per continuos 30 annos gerebatur. Ekkeh. p. 161, 65. — Tandem bellum per tot annos — — bellum susceptum est. ibid. p. 162, 61. Hec sunt bella — — complures ad eum misere legatos. ibid. p. 164, 35. Hic etiam Romam veniens — — ac perperam prolata corrigere. ibid. lin. 43. Omnium nationum — — pecuniam mittere solebat. ibid. lin. 52. Religionem christianam — — privato habitu ministrare necesse fuisset. ibid. lin. 60.\*

Cronica a tempore Karoli Magni.

A. d. i. 769. Karolus Magnus, Pippini filius — — 43 solus postea. Cuius anno primo — — cum tota Wasconia sibi obediente regressus est. ibid.

A. D. 770. Karolus rex habuit generalem conventum — — in basilica sancti Galli sepelitur. ibid.

A. D. 771. Karlomannus in villa — parte optimatum ad Ytaliam profecta est. ibid.

A. D. 772. Rex Karolus, congregato Wormacie — — acceptis a Saxonibus 12 obsidibus recessit. *ibid*.

A. D. 773. Adrianus papa cum insolentiam Desiderii — — ibique in patriciatus honore vitam finivit. ibid.

A. D. 774. Karolus domum regressus — — cum ingenti preda regressi sunt. ibid.

A. D. 775. Karolus rex consilio habito — — ecclesiarum legisque destructor obiit. ibid.

A. d. i. 776, U. vero c. 1527. Leo, filius Constantini, — — iterum Franciam regressus est.

A. D. 777. Karolus rex habito consilio in loco — — christianam fore promiserat. *ibid*.

# Recensio cod. C1.

A. D. 768. Constantinus fit papa. Pippinus in Biturica natalem Domini celebravit — — omnium Francorum rex constituitur. Qui mox bellum Aquitanicum a patre inchoatum — — cum liberis suis se contulit. Ekkeh.

A. D. 769. post solus postea add: Hic post obitum patris sui Aquisgraniam profectus, nativitatem Domini ibi celebravit, pascha vero in Rothomago civitate. Ekkeh. p. 161. Et in fine: Stephanus fit papa.

A. D. 771. in fine add.: Igitur Karolus Magnus, defuncto fratre suo, — hoc quod efficere moliebatur perfecit. Ekkeh.

A. D. 772. Adrianus fit papa. Rex Karolus - - recessit.

\*) In codd. B 1. C 2. sequitur tabula genealogica Karolorum ex Ekkehardo p. 176. In inferiori vero margine B 1. post scriptum est: (Hic proponitur?) historia Karoli, quam satis ordinate continet cronica Sibergensis cenobii.

A. D. 778. Karolus rex partes Hyspanie petens, — — ut ex ingenti multitudine vix pauci redirent. Ekkeh.

A. D. 779. Venit ad Karolum Hyldebrandus - - rex Worma-

ciam in hiberna se recepit. ibid.

A. D. 780. Karolo Saxoniam venienti — Leo imperator obiit. *ibid*.

A. D. 781, U. vero c. 1532. Constantinus, filius Leonis, — ei invito coniungebat. *ibid*.

Horum temporibus quidam in Tracia fodientes - - iterum me

videbis. Land.?

Hoc anno Karolus Romam — — non diu in fide permansit. Ekkeh.
A. D. 782. Karolus in Saxoniam eundum — — qui omnes una die iussu regis decollati sunt. ibid.

A. D. 783. Cum ad expeditionem Saxonicam a rex — — Bertrada regina, mater regis, 4. Idus Iulii. ibid.

A. D. 784. Karolus transiecto Reno in loco — — cum victoria rediit ad patrem suum Wormaciam. ibid.

A. D. 785. Witikint et Abbio ex Transalbiana — pervicacitas per aliquot annos. *ibid*.

A. D. 786. Audiens rex, Anglos et Saxones Brittanniam invasisse,

— apud Tuscie civitatem Florentiam. ibid.

A. D. 787. Karolus rex Romam veniens — — cum aliis 12 obsidibus b in Franciam rediit. ibid.

A. D. 788. Karolo rege apud Ingelnheim pascha celebrante — — per diversa exilia dampnati sunt. ibid.

A. D. 789. Karolus contra gentem Sclavenorum — — quam antea desponsaverat. ibid.

A. D. 790. Karolus nullam expedicionem fecerat — — que res futuri belli fuit seminarium. ibid.

A. D. 791. Sanctus Burchardus Wirziburgensis episcopus — — per viam qua venerat rediit. ibid.

A. D. 792, Karolo a natali Domini - - in villa Franconovort,

ubi et hyemaverat. ibid.

A. D. 793. Karolo in Franconovort pascha celebrante — — apud Sanctum Albanum sepulta est. *ibid*.

A. D. 794. Rex diviso inter se et filium — — se per omnia obsecuturos iuraverunt. ibid.

A. D. 795. Rex perfidie Saxonum non immemor — — itemque acceptis obsidibus in Galliam remeavit. ibid.

A. D. 796. Leo papa — — dicunt 25. Hic Karolum fecit imperatorem. Qui — — cum residuo Hunorum thesauro ad patrem regreditur. ibid.

A. D. 797. Expeditio facta est in Saxoniam -- impendens natale Domini et pascha sequentis anni ibi celebravit. ibid.

A. D. 798. Saxones Transalbiani seditione commota legatos regis
— imperatoris obcecationem sol obscuratus sit. ibid.

A. D. 799. Leo papa a Romanis excecatus est. — — pugnans contra eos, interfectus est. ibid.

#### Recensio cod. C1.

A. D. 796. Leo fit papa; qui mox ordinatur.

A. D. 797. 798. natale - - celebravit initio a. 798. leguntur.

A. D. 799. add.: Hirena sola imperium post mortem filii sui tenuit.

a) Saxoniam B 1. b) obsidiis B 1.

A. D. 800. Karolus rex Turonum pergens causa orationis — ab obiectis se expurgavit. Ekkeh.

Karolus Magnus imperator consecratus est anno

regni sui 33, sicque imperavit annis 14.
A. d. i. 801, ab U. vero c. 1555. Karolus Magnus rex F.

A. d. i. 801, ab U. vero c. 1555. Karolus Magnus rex Francorum — regni eius 33, imperii vero primus. Ekkeh.

A. D. 802. Hyrene imperatrix de Constantinopoli — quod ipsa construxit in insula quadam, relegavit. ibid.

A. D. 803. Imperatoris Karoli legati de Constantinopoli — — imperatoris Romam regressi, domum sunt reversi. ibid.

A. D. 804. Imperator Aquisgrani hyemavit, estate autem — deduci fecit usque Ravennam. ibid.

A. D. 805. Imperator misit filium suum Karolum — — in Vosego silva venatui studentem invenit. ibid.

A. D. 806. Imperator habito conventu iniit consilium — — iureiurando ab optimatibus confirmatum. ibid.

A. D. 807. Legati regis Persarum venerunt ad imperatorem — — que enumerare longum est. ibid.

A. D. 808. Imperator audiens Godefridum regem Danorum — — filium fratris sui nomine Reginoldum. ibid.

A. D. 809. Ludewicus rex, filius imperatoris — — dimissa obsidione in Aquitaniam se recepit. ibid.

A. D. 810. Pippinus rex Ytalie, filius imperatoris, — — et pacem cum imperatore fecit. *ibid*.

A. D. 811. Imperator, pace cum Hemmigo firmata, — Karolus, filius imperatoris maior natu, 2. Non. Decemb. obiit. ibid.

A. D. 812. Nycephorus imperator Constantinopolitanus — per quos pacem a Nicephoro ceptam firmavit. ibid.

A. D. 813. Imperator habito generali conventu Aquisgrani — — Bardae patricii constituitur. Pons Reni — — remaneret. ibid.

A. D. 814. Karolus imperator dum Aquisgrani hyemaret — — Pippinum prefecit Aquitaniae. ibid.

A. d. i. 815, ab U. autem c. 1566, completis ab origine mundi annis 6014, Ludewicus, Karoli Magni filius, 74. loco ab Augusto regnavit — regi Ludewico per omnia satisfecerunt. ibid.

A. D. 816. Domnus Leo papa anno pontificatus sui 21. — —

anno regni sui 2, secundum alios 7, ibid.

A. D. 817. Stephanus papa tercio mense — — asseverans. Paschalis — — 9. Imperator vero — — apud Cabillonem imperatori se tradidit.
 ibid.

A. D. 818. Detecta fraude conjurationis et seditionis — — Irmingardis regina 5. Non. Oct. obiit. ibid.

A. D. 819. Conventus Aquisgrani — — que genuit ei Karolum Calvum. ibid.

A. D. 820. Propter iuges pluvias — — legumina corrupta sunt. ibid.

A. D. 821. Allatum est imperatori Ludewico — — et 9 annis regnavit. ibid.

A. D. 822. In regione Thuringorum — — comitis Matricensis iunxit.

#### Recensio cod. C1.

A. D. 813. Pons Reni — remaneret om.

A. D. 817. Paschalis - - 9 om.

A. D. 823. Mense Maio conventu habito apud Franconovort — — claritas illa minime irradiabat. ibid.

A. D. 824. Paschalis papa vita decessit. In cuius locum — — crassitudo duos habuisse dicitur. Ekkeh.

A. D. 825. Habito Aquisgrani conventu legati Bulgarorum — — Bulgares ad imperatorem venerunt. ibid.

A. D. 826. Hyldwinus abbas monasterii Sancti Dyonisii — — pro quo ipse passus est, omnia posse. *ibid*.

A. D. 827. Eugenius II. papa mense Augusto decessit — — post quem Leo V. 107. exstitit. ibid.

A. D. 828. In regione Wasconia trans Garonnam — — ad Aquisgrani palacium. ibid.

A. D. 829. In ipso quadragesimali ieiunio — — tectam non modica denudaret ex parte. *ibid*.

A. D. 830. Mychahel imperator obiit; cui Theophylus, filius eius, successit. ibid.

A. D. 833. Imperator filio suo Karolo — — indignantibus ceteris filiis. ibid.

A. D. 840. Ludewicus imperator obiit 12. Kal. Iul., sepultusque est in ecclesia sancti Arnulphi Mettis. ibid. et Reg.

A. d. i. 841, Urbis vero conditae 1592. Lotharius, Ludewici filius, 75. loco ab Augusto regnare cepit et 18 annis regnavit. Hic de Ytalia reversus — — et neutra parte est triumphatum. Ekkeh.

A. D. 842. Lotharius et fratres sui — Pippino itaque cessit Aquitania, ibid.

Karolo occidentalia regna — — orbis terrarum domina dicta fuerat. Reg.

A. D. 847. Iudith imperatrix, uxor Ludewici imperatoris, obiit. Ekkeh.

A. D. 851. Obiit Irmingardis regina, coniux Lotharii imperatoris,
 — videlicet Ludewicum, Lotarium et Karolum. Reg.

A. D. 854. Nortmanni Brittannicum mare navigio gyrantes — — Silvanectis castro munitissimo custodie mancipatur. ibid.

A. D. 855. Lotharius convocatis primoribus — — diem clausit extremum 3. Kal. Oct. ibid.

A. d. i. 856, U. vero c. 1607. Ludewicus, filius Lotharii, 76. loco ab Augusto regnare cepit et 21. anno regnavit.

Huius primo anno Lotharius rex — — omni regno eius accidit. Reg. A. D. 857. Leo papa obiit — — Nycholaus 105. ordinis papa constituitur. Ekkeh.

A. D. 858. Karolus rex, filius Lotharii, moritur — — avunculum eius Karolum. Reg.

A. D. 859. Hyldegardis regina obiit. Ekkeh.

A. D. 860. Ludewicus senior, frater Lotharii imperatoris, — — in sua se recolligunt. Reg.

A. D. 861. Karolus placitum habuit in Compendio — per aliquot tempus rexit. ibid.

A. D. 862. Numeneus rex Brittonum moritur — Filius Numenoi Herispotus regnum obtinuit paternum. ibid.

A. D. 863. Karolus iterum cum inmenso — eius dominationi

A. D. 864. Lotharius rex cepit occasiones querere — — regis adimpletur. His ita patratis — — ad notitiam Nycholai pape deferuntur. ibid.

A. D. 865. Missi sunt Hagono et Rodoaldus — — exercuisse decreta. Nycholaus autem papa, congregata sinodo, eorum synodalia gesta coram omnibus recitari precepit. Que mox ab omnibus dampnata et anathematizata sunt, et ipsi — — communione laicali sibi tantum concessa. Reg.

A. D. 866. Arsenius episcopus - reddere studeat. Legatus

itaque apostolice sedis - - eius tuicioni se commisit. ibid.

A. D. 867. Karolus audiens Herispotum regem Brittonum a suis interfectum, tercio super Brittones — — quam bellum inferre. ibid. 866.

A. D. 868. Gens Sarracenorum in Benevento ex Affrica veniens

- Deo opem ferente. ibid. 867.

A. D. 869. Nycholaus papa obiit; cui Adrianus 106. succedit. His temporibus gens Vulgarum — reliquum presentis vitae tempus duxit. ibid. 868.

A. D. 870. Lotharius Romam profectus est. — — deinde Coloniensibus Hilduinum abbatem preponere temptavit. Quod audiens Ludewicus imperator, frater eius, iratus misit Liutbertum Mogoncie archiepiscopum Coloniam et Willibertum venerabilem virum eis prefecit, mandans fratri, ut unum e duobus eligeret: aut cito a regno recederet, aut sibi pugnandum cum fratre foret. ibid. 869.

A. D. 871. Ludewicus et Karolus — partibus diviserunt. Per idem tempus Karolus — ex precepto patris ei oculi eruuntur a. ibid. 870.

A. D. 872. Adrianus papa moritur, et Iohannes 107. ordinis succedit; post quem Martinus 108; post quem Adrianus 109; post quem Agapitus 110; post quem Basilius 111; post quem Stephanus 112. Ekkeh.

His diebus Adalgysus — a Benevento exivit. Reg. 871.

A. D. 873. Ludewicus imperator Romam — — ibique ad tempus delituit. ibid. 872.

A. D. 875. Karolus rex Andegavensem — peregerunt. ibid. 873.

A. D. 876. Ludewicus imperator obiit. Ekkeh.

A. d. i. 877, ab U. vero c. 1628. Karolus iunior, filius Ludewici — Arnoldus postmodum tenuit monarchiam. ibid.

## Recensio cod. C1.

A. 72. Adrianus papa moritur; cui successit Iohannes. Cf. Ekkeh. Hiis diebus Adalgisus Beneventanus dux — statimque postera die a Benevento exivit. Reg. 871.

A. 73. Ludewicus imperator Romam venit - - ibique ad tem-

pus delituit. ibid. 872.

A. 75. Karolus Calvus rex Francorum, qui et senior dicebatur, Andegavensem obsidebat civitatem — sed peiora ibidem peregerunt. ibid. 873.

A. 76, Ludovicus imperator moritur. Ekkeh.

De Karolo Calvo 76. A. D. 877. Karolus Calvus senior rex Francorum Romam perrexit, et datis apostolico magnis muneribus, impe-

rator creatur. Cf. Reg.

Ludovicus rex Germanorum, frater Karoli Calvi, moritur, relinquens tres heredes filios suos, Ludovicum iuniotem et Karolum, qui iunior dictus est, qui non multo post imperavit, et Karlomannum, patrem Arnulfi imperatoris.

a) oriuntur post corr. eruuntur B 1. = b) ita C 1, cuius recensionem deinceps plenius exhibemus.

A. D. 878. Karolus senior Romam — — egritudine pulsatur;

quam protinus mors subsecuta finem vitae posuit. Reg. 877.

A. D. 879. Ludewicus, filius Karoli, qui Balbus appellabatur, ab hac luce subtractus est. Hic ex Ansgarda coniuge habuit duos filios, Ludewicum et Karlomannum. *ibid.* 878.

A. D. 880. Ludewicus, qui Austrasiis imperabat — — gladio prostravit. ibid. 879.

A. D. 881. Karlomannus rex paralisi dissolutus — — decoratur. Huic ex legitimo — — pullulaverat. Ludewicus igitur comperiens, quod frater — — difficilimum adeuntibus prebet accessum. *ibid.* 880.

A. D. 882. Karolus de Alemannia egressus — — in favillam redigunt. *ibid.* 881. — Arduennam etiam percurrentes — — regionem depopulati sunt. *ibid.* 882.

A. D. 883. Ludewicus rex morbo gravatus — — et tali tenore fines regni excedunt. ibid. 882.

A. D. 884. Ludowicus rex, frater Karlomanni, — — Carlomannus frater regnum illius obtinuit. ibid. 883.

#### Recensio cod. C1.

A. 78. Karolus Calvus dictus Senior Romam secundo profectus est — — sed antequam ad Alpes pervenisset, male potio-

natus moritur. Reg. 877.

De Karolo iuniore 77. A. 879. Karolus iunior, filius Ludovici Germanorum regis, filii Ludovici Pii imperatoris, cum fratribus suis Karlomanno et Ludovico ann. 11. Ludovicus quidem, frater suus, ut aiunt, tenuit Ostrofranciam, Karlomannus Bawariam, ipse Karolus iunior imperium Romanum. In Francia vero post Karolum Calvum regnavit filius suus Ludovicus Balbus ann. 2. Hic ex Ansgarda, coniuge sua, habuit duos filios, Ludovicum et Karlomannum. Reg.

A. 80. Ludovicus Balbus rex Francorum moritur. Cui successerunt filii sui Ludovicus et Karlomannus, qui ab Ansegiso archiepiscopo in reges benedicuntur Francorum. Eodem anno eidem Ludovico Balbo post humanationem suam natus est filius ex legitima uxore sua, qui ex nomine avi Karolus Simplex appellatus est. Ludovicus, qui Ostfranciam, id est Austrasiam, tenebat, cognita morte Ludovici Balbi, regnum illius invadere — — memorati fratres, scilicet Karlomannus et Ludovicus, filii Ludovici Balbi, cum valida manu — — gladio prostravit. ibid. 879.

A. 81. Karlomannus rex paralisi dissolutus — — decoratur. Huic ex legittimo — — pullulaverat. Ludovicus igitur, qui Austrasiam regebat, comperiens, quod frater — — difficillimum adeuntibus prebet accessum. ibid. 880.

A. 82. Karolus iunior de Alemannia egressus — regionem depopulati sunt. ibid. 881. 882.

A. 83. Ludovicus rex Austrasiorum, frater Karoli Minoris imperatoris, morbo gravatus — et tali tenore fines regni excedunt. ibid. 882.

A. 84. Ludovicus rex Francorum, frater Karlomanni — Karlomannus vero, frater eius, regnum illius obtinuit. ibid. 883.

A. d. i. 885. Nortmanni qui ab Ahslon recesserunt — — sepultus est apud Sanctum Dyonisium. Reg. 884.

A. d. i. 886. Hugo imperatori rebellare disponens — — omnesque

ei faventes dehonestantur. ibid. 885.

A. d. i. 887. Nortmanni a Somna fluvio exeunt — — omnes pene robusti bellatores. *ibid.* 886. — Post haec imperator Galliarum — — cepit. Mense itaque Novembri — — in Baioariam revertitur. *ibid.* 887. 888.

A. d. i. 889, U. c. 1639. Arnolfus, filius Karlomanni, fratris Karoli iunioris, 77. loco ab Augusto regnum suscepit annisque 12 regnavit, 5 vero imperavit. Cuius anno 1. — post in propatulo apparuit, machinabantur. Ekkeh.

A. d. i. 889. Liutperto archiepiscopo Sunderoldus successit. Arn — menses 7. Ratispona incendio flagrat. ibid.

A. D. 890. Arnolfus rex exercitum Nortmannorum delevit. ibid.

A. D. 891. Williberto episcopo ab hac luce subtracto — — ecclesie Coloniensi preficitur. Reg. 890.

A. D. 893. Sunderoldus archiepiscopus — — melior consilio foret

an peior. Ekkeh.

A. D. 894. Arnolfus cum valido exercitu Longobardorum — — sed omnes obviam procederent venienti. Reg. 894.

A. D. 895. Arnolphus rex Romam veniens, a Formoso papa imperiali benedictione sublimatur. Ekkeh. et Reg. 896.

### Recensio cod. C1.

A. 85. Nortmanni qui ab Ahslon recesserunt — — repetunt. Interea Karlomannus rex Francorum apud — — Sanctum Dionisium. Reg. 884.

A. 86. Hug, filius Lotarii quondam regis Lotharingie, imperatori rebellare disponens, legatos ecclesie ad Godefridum regem Nortmannorum occulte — — omnesque ei faventes dehonestantur. ibid. 885.

A. 87 Nortmanni a Summa fluvio — — famulatura recessit. ibid. 886, 887.

A. 88. Mense Novembri circa festum sancti Martini — — in Baioariam revertitur. ibid. 888.

De Arnulpho 88. A. D. 889. Arnulphus, filius Karlomanni, fratris Karoli iunioris, regnavit annis 12. Cuius anno primo — — post in propatulo apparuit, machinabantur. Lutpertus Mogontinus episcopus obiit, et Sunderoldus successit. Ekkeh.

A. 90. Arnulphus rex exercitum Normannoruma delevit. ibid.

A. 91. Williberto episcopo Coloniensi ab hac luce subtracto, — — cleri ac plebis preficitur. Reg. 890.

A. 93. Sunderoldus episcopus — melior consilio foret an peior. Ekkeh.

A. 94. Rex Arnulphus cum valido exercitu Longobardorum — — sed omnes obviam procederent venienti. Reg. 894.

A. 895. Arnulphus rex Romam veniens, a Formoso papa imperiali benedictione sublimatur. Ekkeh. et Reg. 896.

A. 896. Karolus iam quindennis creatur — qui in eodem regno patri successit. Ekkeh.

a) Romanorum corr. Normannorum C1.

A. D. 897. Karolus iam quindennis creatur — qui in eodem regno patri successit. Ekkeh.

A. D. 899. Magna fames homines se invicem comedere persuasit.

bid.

A. D. 900. Arnolfus imperator obiit, moxque eodem anno — — potant. Huius Arnolfi temporibus — — Stephanus 116. successit. ibid.

A. d. i. 901, ab U. c. 1652. Ludowicus, Arnolfi imperatoris filius, 78. loco ab Augusto admodum puer — Tharissa accepit sepulturam. ibid.

A. D. 902. Ungarii Charentaniam invadunt, et commissa in sabbate pasche pugna, occiduntur. ibid.

A. D. 906. Ungarii amarius occiduntur. Berengir, Reinold et Ger-

hard gemini fratres interficiuntur. ibid.

A. D. 907. Pugna inter Adelbertum, fratrem eorum, et Cunradum, fratrem Ludowici imperatoris, in qua Cunradus occiditur. ibid.

A. D. 909. Ungarii Saxoniam et Thuringiam vastant. Leo imperator Constantinopolim obiit. ibid.

A. D. 910. Ungarii Alamanniam petunt. ibid.
 A. D. 911. Franci pugnant cum Ungariis. ibid.

A. D. 912. Ludowicus rex sine filiis moritur. Hic iuxta quosdam — frater Ludowici huius fuisse estimatur. ibid.

A. d. i. 913, U. autem c. 1664. Cunradus, filius Cunradi — — elarebat. Secundo — — permansit. Primo — — occiduntur. Ekkeh.

A. D. 914. Predicti principes regi rebellant. Rudulfus — — adversatur. Hoc tempore Martinus papa 117. extitit. ibid.

A. D. 915. Ungarii Alemanniam devastant. ibid.

A. D. 917, Ungarii Alemanniam totam igne et gladio devastant. ibid.

A. D. 918. Erkinger dux et Bertolfus germani fratres decollantur. Basylea ab Ungariis destruitur. ibid.

A. D. 919. Ungarii per Alemanniam — — invadunt. Cunradus rex moritur — — ad inicium regni pertendamus. ibid.

## Recensio cod. C1.

A. 99. Magna fames homines se invicem comedere persuasit. Ekkeh.

A. D. 900. Arnulphus imperator obiit — potant. ibid. Cuius Ar-

A. D. 900. Arnulphus imperator obiit — potant. ibid. Cuius Arnulphi temporibus a et cetera quae leguntur de Formoso papa. De Ludovico 79. A. D. 901. Ludovicus, filius Arnulphi impe-

ratoris, admodum puer — — Tharissa accepit sepulturam. ibid.

A. 2-12. ut suprab.

De Conrado 80. A. D. 913. Conradus, filius Conradi, — — omnium electione regnum accepit — — clarebat. Primo anno Conradi — — qui vulgariter Ine dicitur, occiduntur. Ekkeh.

A. 14. Secundo anno Conradi memorati principes Conrado regi presertim rebelles extiterant — ad obitum Conradi permansit. Rodulphus rex moritur. ibid. Marinus papa extitit.

A. 15. Ungari Alemanniam devastant. Ekkeh.

A. 17. Ungari totam Alemanniam devastant igne et gladio. ibid.
 A. 18. Erkinger dux et Bertholphus germani fratres decollantur.

Basilea civitas ab Ungaris destruitur. ibid.

A. 19. Ungari per Alemanniam — — invadunt. Conradus rex moritur, cuius consilio et precepto Henricus dux Saxonie, filius Ottonis

a) regibus C1. b) anno 912. in fine legitur: fuisse testantur quidem, et ita etiam C2.

tocius Saxonic, Ytalie et Germanie, Gallie et Northmannie, Bawarie, Suevie et Ungarie, Ruscie et Polemie, ascrintam formam perlege istam et mente retine: cognoscere nobilitatem! vis ad plenum

Quomodo Cunrado mortuo Heinricus Saxo, filius Ottonis, ei successerit.

Igitur Karolus susceptum contra Saxones bellum, quod magna utrorumque animositate, maiore tamen Saxonum dampno per continuos 30 annos tractum est, ea condicione constat esse finitum coram omni populo Francorum atque Saxonum. Ekkeh. p. 161. 179. 180. Cui cum uncio et diadema - - amicus regis appellatus est. Rex autem Heinricus de die in diem - - contra Galliam et Lotharii regnum. Qui etiam Giselbertum ducem Belgice, nobilem iuvenem, desponsata sibi filia sua nomine Gerbirga, affinitate pariter et amicicia iunxit eum sibi, sublegato ei a omni Lotharii regno. Post hec rex Ungarios Saxoniam percurrentes, probare volentes, an novus rex solita vellet tributa persolvere, collecto exercitu de finibus suis expulit, cesis corum exercitibus. Pragam etiam adiit - - reversus est in Saxoniam. Heinricus etiam pater patriae - - Saxoniam revertitur. Accepit etiam ab ipso rege Rudolfo lanceam quandam - - in imperatorum tutela solet manere. Sed et Hugo — — planctu et lacrimis plurimorum. ibid. p. 179—183. Post cuius mortem Otto Magnus, filius eius, ab omni populo Saxonum et Francorum electus in regem Aquisgrani et mox unctus - fideles regis misere laniabat. Everhardus autem et Gisilbertus audientes -- gladio truncaretur. Quod cum regi nunciatum fuisset, gratias egit Deo, prefecitque regioni Lotharingiorum Ottonem, filium Riuwini, ut - - nutriret. Qui tamen ambo in brevi defuncti sunt, et ducatum regionis rex Cunrado concessit, cui -- astrictus est. Sororem etiam regis Gerbergam, uxorem Gisilberti, Ludewicus rex Gallie duxit uxorem, quae ei genuit duos filios, Karolum et Lotharium, qui et patri postea successit. Post hec Heinricus, frater regis, adiutorio quorundam episcoporum nudis pedibus regis prosternitur, supplex veniam promeruit, aliquas etiam urbes ipsius usibus concessit. Dein in processu temporis mirabilisque prudencie. Moritur post hec Edidis regina, mater Ludolfi et Lutgardae, quae nupserat Cunrado duci. Post cuius mortem Otto rex Ytaliam intravit causa Adeleidis regine, eamque sibi in coniugium sociavit, et cum ea Papiam, quae sedes est regni, obtinuit; ex qua postea tres filios genuit, primogenitum Heinricum, secundum Brunonem, Romane ecclesie postea pontificem1, tercium patris equivocum filiamque nomine Methildam. Ludolfus autem - - paterne voluntati. Rebus igitur rite compositis - spiritum reddidit Non. Mai. Sepultus est Magadeburg a principibus honorifice. ibid. p. 184-189.

## Recensio cod. C1.

ducis, filii Ludolfi ducis Saxonie — ad initium regni pertendamus. Ekkeh.

Quomodo Conrado mortuo Heinricus Saxo ei successit. Igitur Karolus Magnus susceptum contra Saxones bellum et cetera quae secuntur usque: potestate regnavit in Saxoniam invenies in quaterno, ubi loquor de Saxonibus. Sequitur: Qui eum in prima etate — — ducatum reliquit. Ut ad superiora redeamus. Rex Romanorum Conradus — — coram omni populo Francorum atque Saxonum. Ekkeh.

a) et B 1.

<sup>1)</sup> Nota errorem singularem Coloniensis scriptoris.

Fridericus imperator | | Heinricus rex,

imperator

filius eius.

Si vis ad plenum cognoscere nobilitatem!

tocius Saxonie, Ytalie et Germanie, Gallie et Northmannie, Bawarie, Suevie et Ungarie, Ruscie et Polemie, ascriptam formam perlege istam et mente retine;

qua commissa memorie, Heinricum respice, de cuius fluxit semine.

Heinricus rex primus, successor Cunradi impe- Methildis regina, cuius pater Teodericus ex ratoris, qui ultimus de styrpę Karolorum re- styrpe Widikindi, magni ducis Saxonie, cuius guum in Saxones consilio suo moriens transtulit, fratres fuerant Widikint, Immüt et Reginbern. Liutgarda regina Ludolfus dux Saxonie Otto dux Bruno dux

| Hugo rex Francie Beatrix Lotarius Marolus Methildis Aifrada Dudicha Otto II. imperator  Rubertus rex Teodericus dux  Rudolfus rex Fridericus dux  Rudolfus rex Fridericus dux  Rudolfus rex Fridericus dux  Rudolfus rex Fridericus dux  Rudolfus rex Agnes Heinricus Kuno Ludolfus Heinmannus Otto  Col. archi- dux  Phylippus rex Fridericus dux  Rudolfus rex Agnes Heinricus III. imperator  Heinricus III. imperator  Heinricus III. imperator  Aleidis Cunradus rex Fridericus dux  B1. c) hace post ad-  Fridericus illustris  Rudolfus Agnes Heinricus Methidis  Fridericus dux  I) Cf. tabulam ex cod. Stein-  gua deleta name pater  non indicatur. b) Sevic  B1. c) hace post ad-  Fridericus illustris  Fridericus  imperator  Aux Suevie  Aux imperator  malo ordine reddita sund.  B1. c) hace post ad-  Fridericus illustris  fun Suevie  Aux imperator  malo ordine reddita sund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hadewich                                                                           | Gerberg                                            | Otto                                 | Otto imperator primus              | mus                | Heinricus d | Heinricus dux Bawarie B.        | Brun Coloniensis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Rudolfus rex   Rudolfus Fridericus Runo   Ludolfus   Heinricus Runo   Ludolfus   Herimannus Otto    Gisla Agnes   Heinricus Runo   Ludolfus   Herimannus Otto    Col. archi   dux    Heinricus III. imperator    Heinricus III. imperator    Aleidis   Cunradus   Heinricus V.    Gericus illustris   Fridericus dux    Heinricus    Graphildis   Heinricus    Heinricus III. imperator    Gunradus rex   Fridericus dux    Gunradux Suevie   Imperator    Gericus illustris   Fridericus dux    Gunradux Suevie   Imperator    Gunradux Suevie   Imperator    Gunradux Suevie    Gunradux Suevie    Gunradux Fridericus dux    Gunradux F |                                                                                    |                                                    |                                      | Dudicha (                          | Otto II. imperator | Heinric     |                                 | at cutching the  |
| Gisla Agnes Heinricus Kuno Ludolfus Herimannus Otto  nus nus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ubertus rex Teodericus                                                             |                                                    | Gepa Ermindrudi                      | s Otto dux Ot                      | to III. impe- Meth | ,           | icus II.                        |                  |
| Magnus Magnus Heinricus rex Agnes imperator Heinricus III. imperator Heinricus IIII. imperator Aleidis Cunradus Heinricus V.  Cunradus rex Fridericus dux Fridericus dux imperator imperator imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | einricus rex Fridericus                                                            | dux dux                                            |                                      | Heinricus Ku                       |                    |             | to                              |                  |
| Heinricus IIII. imperator Aleidis Cunradus Heinricus V. dux imperator Fridericus dux Fridericus illustris Tridericus imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                    | ricus rex Agnes<br>imperatri<br>Hein | imperator<br>x  <br>ricus III. imp | erator             |             |                                 |                  |
| Cunradus rex  Cunradus rex  Fridericus dux  Fridericus dux  Fridericus illustris  Fridericus  imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                    | Hein                                 | teus IIII. imi                     | erator             | (           |                                 |                  |
| Cunradus rex Fridericus dux   Fridericus illustris Fridericus dux Suevie imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cum Kunone linea                                                                   |                                                    |                                      | unradus<br>dux                     | Heinricus V.       |             | 1) Cf. tabulam veld. SS. III, p | ex cod. Stein-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ia deleta nunc pater<br>indicatur. b) Sovic<br>1. c) kaec post ad-<br>ta sunt B 1. | Cunradus rex<br>  ridericus illustri<br>dux Suevie |                                      | eus dux<br>ricus<br>rator          |                    |             | malo ordine re                  | ddita sunt.      |

# Cronica a tempore Heinrici regis primi de gente Saxonum.

Recensioa cod. C1.

po

m

di

m

el

an

lia

81

CO

ha

p

de

ha

re

m

L

re

pa

SII

m

laj

du

Anni Heinrici primi.

- A. d. i. 920, ab Urbe autem condita 1676. Heinricus, genere Saxo, filius Ottonis ducis, 80. loco ab Augusto in regnum eligitur, regnavitque annis 17. Hic successor Cunradi [I.b] imperatoris, qui ultimus de stirpe Karolorum regnum in Saxones consilio [suoc] moriens transtulit, ab omnibus acclamatus, cum unctio et dyadema eic offerretur a summo pontifice, non sprevit, nec tamen suscepit: 'Satis', inquiens, 'michi est d, ut pre maioribus meis rex dicar et designer, divina annuente vestraque pietate, tanto honore nos arbitramur indignos'. Placuit iste sermo coram omnibus, et hoc ordine rex effectus Heinricus, cepit omni industria regnum propagare, hostes circumquaque assiduis bellorum assultibus conterere.
  - 3. A. D. g 922. Rutpertush, frater Ottonis regis et i pater Hagonis, machinante Gisilberto duce, socero Heinrici regis, in deiectionem k Karoli regno Galliarum preponitur.
  - 6. A. D. 925. Sanctus Udalricus Augustiensi sedi preficitur. Ipso anno domnus Herimannus In Coloniensis archiepiscopus cognomento Pius obiit, qui sedit in episcopatu annos 35; cui successit domnus Wigfridus, a beato Materno primo eiusdem sedis episcopo 24.

8. A. D. 927. Sanguis Domini in Augiam venit.

Ann. S. Alb. 9. A. D. 928. Ungarii totam Franciam, Galliam, Alsaciam P atque Alemanniam gladio et igne vastant.

Post Iohannem X.<sup>n</sup> papam succedit Romae Stepha-Ekk. nus [VII.<sup>q</sup>] papa. Burchardus dux Alemannie in Ytalia occiditur; Herimanno Alemannia committitur.

Eodem anno domnus Bruno Coloniensium archiepiscopus Heinrico regi nascitur ex Mathilda<sup>s</sup> regina, filia Theoderici principis, cuius fratres erant Witikint, Immud et Reginbern. Reginbern autem erat, qui pugnavit contra Danos, multo tempore Saxoniam<sup>t</sup> devastantes, vicitque eos liberans ab illorum incursione patriam usque in hodiernum diem. Et hii erant ex stirpe magniq dueis Witikindi, qui bellum potens gessit adversus Karolum Magnum per annos ferme 30. Porro nati fuerant ante hoc tempus ex eadem regina Otto primogenitus, qui successit patri, Heinricus dux Noricorum, et filia Gerberga, quae nupserat Gisilberto duci Belgice, quam postea, defuncto Gisilberto, Ludewicus rex Francie coniugem accepit, et genuit ex ea Karolum et Lotharium, qui etiam patri successit<sup>u</sup>.

11. A. D. 930. Post Stephanum papa Iohannes XI. substituitur.

a) hanc deinceps ad fontes propius accedentem secutus sum; scribendi vero rationem codicis B1 ut aetate prioris retinui, excepta littera q. b) deest B1. c) deest C1. c') a s. p. ei o. B1. C2. d) e. m. B1. C2. e) deest B1. f) ins. B1. C2. g) d. incarnationis C1 saepius. h) Robertus C1. i) deest B1. C2. k) deditionem B1. C2. l) Uodelr. B1; Ülder. C2. m) Herrmannus (?) C1. n) superscr. hos numeros semper B1; deest C2. o) Wilfridus C1. p) Elsatiam atq. Allem. C1. q) deest C1. 2. r) Alemanie B1. s) Metilda corr. Methilda C2. t) Saxonicam corr. Saxoniam B1. u) succedit C1.

File

 A. D. 931. Heinricus rex Boemiam petit.
 A. D. 933. Iohanni pape succedit Leo VII.
 A. D. 934. Heinricus rex Ungarios expugnat.
 A. D. 935. Leoni pape succedit Stephanus VIII.
 A. D. 936. Heinricus rex, perdomitis circumquaque gentibus, postremo Romam proficisci statuit; sed infirmitate correptus iter intermisit. Cumque se gravari iama morbo sensisset - - defunctus est anno regni sui 17, vite ferme 60, et sepultus est a filiis in civitate que dicitur Quintillingaburg, ante altare basilicae sancti b Petri, cum planctu et lacrimis plurimorum.

Anni Ottonis.

1. Anno d. i. 936 c, ab U. autem c. 1688, completis ab origine mundi annis 6136, Otto Magnus, Heinrici filius, 81. loco ab Augusto eligitur in regnum ab omni populo Saxonum et Francorum, regnavitque annis 38. Cuius anno primo Ungarii Franciam et Alemanniam et Galliam usque Occeanum Burgundiamque devastantes per Ytaliam redierunt. Monasteria Sancti Galli et Sancti Bonefacii cremantur. Rudolfus rex Burgundie et Arnolfus dux Noricorum obierunt. Stephano pape succedit Marinus II. Sub hoc sanctus Uodelricusd claruit.

2. A. D. 938. Heinricus, frater Ottonis regis, ab Everhardo comite

comprehenditur.

3. A. D. 939. Otto rex, cum fratre Heinrico et Gisilberto Everhardoque pugnantibus militibus suis, victoriam reportat.

pape Agapitus secundus successit.

4. A. D. 940. Rege in partibus Alsatie castellum Brisach obsidente, episcopi quidam noctu relictis tentoriis subtraxerunt se. Everhardus comes ab Udone et Cunrado iuxta Renum occisus est. Gyselbertus dux in aqua suffocatur.

5. A. D. 941. Otto rex Gallias petit.

Edidis 6. A. D. 942. Otto et Ludewicus reges pacificantur. regina obiit, mater Liudolfie ducis.

8. A. D. 944. Ungarii cum Baioariis pugnant et vincuntur.

11. A. D. 947. Bertoldus dux Baioariorum, frater Arnulfi ducis, moritur, et Heinrico, fratri regis, ducatus comittitur.

12. A. D. 948. Herimannus dux Alemannorum moritur; pro quo

Ludolfus, filius regis, dux constituitur.

13. A. D. 950. Otto rex Ytaliam peciit eamque sibi subiecit,

rediens Papyam Cunrado duci Lothariorum commirit tuendam.

14. A. D. 951. Otto rex Ytaliam intravit causa Adilheidis reginae, ipsaque uxore accepta, nuptias celebravit Papyae; ex qua postmodum ef. p. 24. tres filios genuit, primogenitum Heinricum, secundum Brunonem, tercium patris f equivocum, filiam quoque nomine Mathildam.

15. A. D. 952. Beringarius rex Longobardorum, Cunrado duce Ekk. suadente, apud Augustam cum filio suo ads dedicionem venit, factusque miles regis, remissus est in regnum cum pace. Ibi mire magnitudinis lapis tonitru et tempestate iactus de celo, multis visentibus ingens miraculum prebuit.

16. A. D. 953. Ludolfus dux patri suo rebellat, et Cunradus dux cum eo.

Eodem tempore domnus Wigfridus Coloniensis pontifex

a) deest C2. b) beati C1. c) 937. C1. d) Uldericus C2. e) Ludewici C2. f) t. Ottonem B1. C2. g) in B1. C2.

decessit, qui 29 prefuit<sup>a</sup> annis. Porro destitutus populus<sup>b. 1</sup> pari deliberacione in virum Domini Brunonem, fratrem regis, conspirat, quem missis primoribus ecclesie ipsius expetit et impetrat. Qui consensu regis et principum cum summo favore et laudibus omnium viduate cathedre intronizatus, quis quantusque fuerit, adhuc monimenta vigilancie eius in edificiis et ornatu aecclesiarum videre licebit.

Ekk. 17. A. D. 954. Ungarii Ytaliam c petunt, Noricam et Franciam. 18. A. D. 955. Ungarii totam Baioariam depopulantes, iuxta Augustam Alemannie urbem ab Ottone rege pugna victi immensa cede necantur.

19. A. D. 956. Ludolfus dux Italiam hostiliter intravit.

20. A. D. 957. Ludolfus dux Adelbertum, filium Berengariid, vicit, et ipse eodem anno moriture.

21. A. D. 958. Cruces in vestibus hominum apparuerunt.

25. A. D. 962. Post Agapitum papam Rome Ichannes Otto rex Romam venit rogatu Romanorum [XII. f] successit. contra Beringarium, ibique imperator effectus, eundem Beringarium capit et cum coniuge sua ad castellum Babenberg g misit, ibique pre-· Elk. sentem vitam clausit. Quidam dicunt, imperatorem Romam venisse rogatu predicti pape Iohannis, qui et Octavius. Sed hec discrepantia relatorum diversitatem et errorem in chronicis generat quam maximum. Verum secundum 'Cat. pont, alios' idem Iohannes indignis sceleribus officium suum dehonestans, ipsum imperatorem Romam venientem, conscientia se terrente, metuendo Campaniam peciit, ibique in silvis latuit, pro quo Leo VIII. ab imperatore Romanorum consensu constitutus et ordinatus, non multo post, eo recedente, est expulsus. Qui ex Urbe fugiens, in partes Spoleti ad imperatorem venit, suasque ei iniurias conquestus est. Cumque iratus imperator Romam infesto exercitu repeteret, mors illi Iohannis nunciatur, et Benedictus diaconus a Romanis papa postulatur. Abnueute vero imperatore, idem Benedictus a Romanis ordinatus sedit mensibus duobus. Nec multo post civitate ab imperatore obsessa, tantaque fame oppressa, ut modius furfuris 30 denariis venderetur, afflictis subactisque Romanis, dedita Urbe, tradito Benedicto, Leonem papam imperator restituit, eique subiectionem a Romanis sacramento fieri fecit. Qui tamen papa multis postea ab ipsis affectus iniuriis, prefuit annis duobus; cui successit Iohannes XIII.

Ipso tempore domnus Bruno Coloniensis pontifex commendata sibi a fratre imperatore regni negocia strennue administrabat, terram a latrociniis purgans, rebelles et sediciosos circumquaque opprimens, pacem firmissimam interim absente imperatore per totum Lotharicum regnum componens.

Signum in sole.

Ann. S. Alb.
Ekk.

26. A. D. 963. Otto imperator natale Domini Papie agit.

me in Cl

ub

pa pe tat rel Fr

sic

in du po eff me dis

eu

tat

et an

S C

Iol

mi Sec um dic bo

a)
c) c
b. c
cul:
B 1

Vii cas

am

a) qui pr. 29 annis C2. b) pop. d. C2. c) Franciam N. et Ytaliam C2. d) deest B1. C2. e) obiit B1. C2. f) supersor. C1; deest B1. C2. g) Baviberg B1. C2.

<sup>1)</sup> Cf. V. Brun. alt. c. 4, p. 275.

27. A. D. 964. Otto imperator natale Domini Rome moratur, Ekk. ubi et filius eius Otto secundus coronatur. Hic iacta sunt fundamenta basilicae sancti Pantaleonis<sup>1</sup>, ubi sanctus Maurinus inventus<sup>a</sup> multis claruit miraculis. Primus<sup>b</sup> abbas ipsius loci Christianus factus est.

A. D. 965. Sancte memorie Bruno dux et archiepiscopus ad compescendas sediciones in occidentalis e regni partibus exortas et pacem componendam inter primores d Compendium adiite, ubi gravi infirmitate detentus, Remis civitatem defertur, ibique, dispositis et ordinatis episcopii sui rebus, migravit ad Dominum. Quando autem vel qualiter Francis rebellantibus bellum intuleritf, Parisius urbemg obsidens irruperit et spoliaverit, ducem Lotharingiae ceperit et in se ipsum ducatum et omnes successores suos, ut sint duces et archiepiscopi, annuente fratre imperatores, retorserit, pontem super Renum<sup>2</sup> et Divitense<sup>h</sup> castrum propter rebelles effregeriti, et alia miranda in construendis et ornandis 1 monasteriis et sanctorum corporibus undecumque transferendis, quia in\* antiquioribus cronicis non invenimus3, pretereundum esse censemus. Corpus venerabile Coloniam reportatum in monasterio beati Pantaleonis, quod ipse inchoavit et m perficiendum ordinavit, humatum est. Sedit in episcopatu annis 12<sup>n</sup>; cui successit Folemarus.

30. A. D. 967. Otto imperator de Italia rediit. Wilhelmus, Elde.

filius eius, Mogontiae archiepiscopus obiit.

32. A. D. 969. Mathildis, mater imperatoris, obiit. Archiepi-Ekk.
scopatus Metburgensis fundatur ab imperatore Ottone.
Iohanni pape succedit Benedictus VI. Qui postea a Romanis cri-Cat. pont.
minatus, in castello Sancti Angeli mancipatus, ibidem strangulatur.
Sed eo adhuc vivente Bonefacius quidam papa ordinatus, post

dietus VII. Folcmarus Coloniensis archiepiscopus p obiit; cui bone memorie Gero successit.

\*) in gestis de ipso specialiter conscriptis 4 continentur, hic non duximus ponenda. Corpus a Remis Col. B 1 iis erasis, quae C 1, 2 servaverunt.

unum mensem expulsus, Constantinopolim petiit, et succedito Bene-

a) inventus est qui multis C2. b) Primus — est in marg. rubro script, B1. c) occidentis C1. d) primates C2. e) deest C2, ubi venit post suppl. f) int. b. C2. g) deest C1. h) Duutense C2. i) ef. pr. r. C2. k) miracula C1. l) construendum et ornandum C1; ordinandis C2. m) vit et ecorr. C2. B1; et deest C2. n) 13 C1. o) successit C2. p) episc. C2.

1) Monast. S. Pantaleonis a Brunone archiepiscopo constructum est; cf. Vitam eius c. 48. et Chronicam nostram a. 965. 2) Haec ex Vita altera Brunonis c. 11 sqq. sumta sunt. Nihil tamen de Divitensi castro ibi legitur. 3) Sane pleraque fabulosa sunt vel certe valde ampliata. 4) Vita altera recentior intelligi videtur.

Ekk. 34. A. D. 971. Signum quoddam in a celo ignei coloris apparuit. 37. A. D. 974. Otto imperator anno regni sui 38, imperii autem 13. obiit; cuius corpus cum magnis lugencium exequiis a filio rege iam facto translatum est in civitatem Magatburgb, quam ipse construxit. Ipso anno sanctus Udelricus c episcopus defunctus est anno d episcopatus sui 50.

A. d. i. 975, ab U. autem c. 1726. Otto secundus, Magni Ottonis filius, 82. loco ab Augusto regnare cepit, et annis novem regnavit, secundum alios 10. Hic vivente patre in - - sede locatur tempore

Benedicti pape.

Cui successit Iohannes XIV, prius Papie episcopus. Quem Cat. pont. Bonifacius VII. de Constantinopoli, quo prius fugerat, reversus, in castello Sancti Angeli religavite et fame venenoque, ut perhibent,

#### Recensio codd, B 1. C 2.

Hist, Brunv. A. d. i. 975. - - secundum alios 10. Huic pater adhuc vivens filiam Iohannis Grecorum imperatoris Theophanu nomine in coniugium sociaverat, simulque cum ipso nupcias eius Papie celebraverat, a qua filium nomine suo insignem filiamque vocabulo Mathilt procreaverat. Hic Romam profectus, coram tocius regni principum frequentia ab apostolico Leone cum Theophanu uxore imperiali benedictione coronatur. Suscepti itaque imperii strennuissime disponens moderamina, Lotharium regem secedere cogit a Gallia, rem publicam undique augens et ordinans. Defuncto post hec Iohanne imperatore Grecorum, patre Theophanu, alioque rege in loco eius substituto, cum sibi de Calabria, uxoris sue hereditate, consuetum denegaretur tributum, affirmantibus Grecis, Calabriam non Theophanu imperatricis, sed hereditatem et dotem esse sancte crucis, quam Helena regina Ierosolimis inventam, partem ibidem reliquit, partem Constantinopolim invexit. Unde idem imperator ira commotus, cum exercitu, quem habebat in presenti numero pauciorem, Calabriam ingreditur et Grecis bellum indicit. Quod audiens novus rex, congregata multitudine suorum, Sarracenorum etiam f plurimum exercitum auro argentoque paciscitur in auxilium et contra exercitum imperatoris dirigit. Qui mox imperatoris exercitum explorantes, pauci contra ipsum ad prelium proficiscuntur; reliqui omnes per loca insidiis oportuna circumquaque disponuntur. Pugna conseritur, omnes pariter Sarraceni prosternuntur. Insidie undique consurgunt, bellum ingravatur, exercitus imperatoris sagittis Grecorum valde sauciatur. Iamque diutissimo prelio protracto, plurimis occisis, Romani imperii strennuissimi defensores Buccho, Ekehart 8, Udo ibidem h interficiuntur. Imperator vero confertissimas hostium acies inpetui interrumpens, et utrimque viam gladio secans, lancea, lorica ceterisque omnibus que oneri essent iactis in mare, equo etiam, cui insederat, deficiente, fluctibus maris tota innatat nocte. Mane vero a piscatoribus captus et quis esset interrogatus, occisi imperatoris armigerum se esse respondit. Quod quidam Romani, qui periculum mortis evaserantk, audientes, pro servo dominum precio redimunt, Romam mesti letique redeunt.

inter ven dem

stru epis

Nov

ercit et il Ann

adm Aug

min pon

filius

imp sep et r

Rave

nun

ob pine retu 'mis nun

Infir defu

a) 52 e) de super

dast Will Cf.

a) i. c. in c. C2, qui saepius verborum ordinem mutavit. b) Magaburg C1. 2. c) Ulder. C2. d) a. e. s. 50. des. B1. e) ita e corr. B1; releg. C2. = f) et C2. g) Ekchart C2. h) ibi C2. i) deest C2. k) evaderant B1.

interemit, et in eius loco ordinatus, mensibus 11, subita morte pre- Cat. pont. ventus interiit. Qui a suis confossus et turpiter pedibus tractus, tandem clericis miserantibus sepultus est. Cui successit Iohannes [XV. 2].

A. D. 976. Domnus Gero Coloniensis antistes, constructor Gladebacensis cenobii, defungitur, et succedit in

episcopatum domnus Warinus annis 10.

6. A. D. 980. Dedicatur ecclesia beati Pantaleonis 9. Kal. Novembris a venerabili Warino archiepiscopo.

9. A. D. 983. Otto [II. a] imperator apud Calabriam, occiso ex- Ekk.

ercitu a Grecis, de navi exiliens natando fugit.

10. A. D. 984. Otto imperator Rome moritur 6. Idus Decembris, et ibi sepelitur, relinquens regnum filio Ottoni [III.b]. Anni Ottonis III.

A. d. i. 985, U. vero c. 1736. Otto tercius, filius Ottonis secundi, admodum puer, cum matre Theophanu imperatrice 83. loco ab Augusto Romanum imperium suscepit et per annos 17 strennue ad-Ipso anno obiit domnus Warinus Coloniensis ministravit. pontifex c; cui successit Evergerus annis 16.\*

4. A. D. 988. Fames magna.

A. D. 989. Iohanni pape succedit Gregorius V, qui et Bruno, Cat. pont.

filius Ottonis [I.b] imperatoris.

7. A. D. 991. Domnad Theophanu imperatrix, mater imperatoris, obiit, et in basilica sancti Pantaleonis Colon. sepelitur, quam etiame dum advixite summo honore coluit et rebus propriis munificenter cumulavit.

8. A. D. 992. Gregorius papa obiit; cui successit Gerbertus

Ravenne episcopus et dictus est Silvester secundus.

[Scandits ab R (Remish) Gerbertus ad R (Ravennamh),

nunc papa viget R (Romeh)1].

Hic seculari litterature et precipue astrologie deditus et ob hoc d curioso imperatori Ottoni amatus fuit. Hunc, appropinquante die mortis sue, simulachrum abi eo, quando moreretur, consultum, hoc modo fefellit: 'Dum Ierusalem', inquiens, 'missam celebraveris'. Est autem Rome ecclesia k Iherusalem nuncupata. Ubi dum apostolica statio media ferme quadra-

#### Recensio codd. B 1. C 2.

Infirmatus autem eodem labore atque dolore, 10. imperii sui anno ibidem defunctus et in porticu sancti Petri est honorifice sepultus. Benedictus VII. d papa obiit; cui - - Iohannes XV.

\*) C1 in marg. addit: Nothgerus Leodiensis episcopus clarus habetur.

a) superscr. B1; deest C1.2. b) deest C1. c) archiepiscopus B1. C2. d) deest C2. e) deest B1. C2. f) vixit C2. g) versus in marg, B1 legitur; deest C1? 2. superscr. B1. i) ab eo post add. B1. k) R. Iher. n. quedam eccl. C2.

1) Hunc versum primus, ut videtur, Benno, V. Gregorii lib. II, Goldast, Apol. p. 11, praebet; historiam de morte Gerberti tradunt idem et Willelmus Malm. II, 172, SS. X, p. 464; neutrum tamen noster exscripsit. Cf. Döllinger, 'Papstfabeln' p. 157 sqq., qui hunc locum praetermisit.

gesima facta fuisset, peractis missarum sollempniis<sup>a</sup>, dum <sup>b</sup> valde egrotaret, iterum consulens: 'Ecce', inquit, 'morior, Ierusalem non vidi, quare me fefellisti'? Qui cum responsum accepisset, quia Ierusalem cantaverit, acta congrua penitencia de supersticione sua, non multo post catholice obiit; cui etiam Iohannes [XVI.<sup>c</sup>] successit.

Ekk. 10. A. D. 994. Sanctus Albertus de Praga civitate a Prucis mar-

tyrio coronatur.

13. A. D. 997. Cunradus dux obiit. Iohanni pape succedit Io-Cat. pont. hannes VII d, qui et Fassanus.

16. A. D. 1000. Domnus Evergerus Coloniensis archi-

episcopus obiit; cui succedite sanctus Heribertus.

Ekk. 17. A. D. 1001. Otto imperator expeditionem iam tercio movens in Ytaliam contra rebellantes Romanos, veneno a muliere dato,

## Recensio codd. B 1. C 2.

Hist. Brunv.

10. A. D. 994. Sanctus Albertus Prachorum episcopus cum genti Pruzorum verbum vite predicaret, a paganis septies perfossus et capite truncatus, tribus diebus ab aquila custoditus est, et primo apud Polanos tumulatus, sed postea a Bulezlao duce ad sedem suam Pracham urbem summo cum honore est relatus.

A. D. 1001. Otto - - Romanos. Nam Crescentius quidam f, strangulato Benedicto papa, sedis apostolice assumpta tyrannide, oppressit Romam, invasit Ytaliam, arbitratus facile universum imperium sue potestati & cedere, quippe qui cum suis omnibus se munierat in validissima Adriani imperatoris, quae et Theoderici tyranni h opinatur fuisse, fabrica, que sine ulla lesionis iniuria contra omnem impulsionis machinam durare videtur in secula. Cuius insolentiam rex indigne ferens, Ytaliam tendit cum omnibus pene regni sui optimatibus, non solum tempestatis illius auctoribus penas debitas illaturus, sed etiam firmata Rome, que diu vacillaverat, sede apostolica, sancte ecclesie statum simul et imperium reparaturus. Interea Crescentio non sua, ut opinabatur, munitio imperii gloriam, sed longam carceris efficiebat custodiam, et quem imperatoris longanimitas sua suorumque sibi indulta impunitate flectere non potuit ad dedicionem, iustam suae Dei iudicio pertinaciae passus est ultionem. Tandem enim ad presentiam eius, fide interposita, evocatus, venit; monitus, ut sese cum omnibus suis imperatoris gratie dederet, tumens abnuit; redire permissus, electis militibus, qui fidem suam virtute probarent f, eum perniciter i insequentibus, revertitur, et ad altioris edis secretum ascendere ostiumque pessulo obfirmare nititur. Sed repente velociori persequentium impetu repulsus, clamore in altum levato, simulque strictis e latere quos absconderant gladiis, perterritis suis, ipse vecors impigre a cavea sua extrahitur, imperatori presentatur, ut reus maiestatis capite dampnatur. Ductus vero in montis illius planiciem, qua totam videre posset urbem, capite truncatur, idemque mons usque hodie ob triumphatum tyrannidis presumptorem a Teutonicis Mons Gaudii, a Romanis autem Mons Malus vocatur. Cernens autem imperator eiusdem tyranni pulcherrimam esse uxorem, eius in exicia-

<sup>a) psoll, B1.
b) cum C1.
c) superscr. B1; deest C1. 2.
d) deest C2.
e) successit C2.
f) deest C2.
g) potestate corr. potestati B1.
h) post suppl. B1.
i) perneciter corr. perniciter B1.</sup> 

vita decessit 5. Kal. Febr. anno imperii 17. Corpus eius Aquisgrani Ekk. ante altare sancte Marie in choro, porro intestina apud Augustam condita sunt.

Ipso a anno sancte memorie Christianus primus abbas b cenobii Sancti Pantaleonis migravit ad Dominum; cui successit domnus Reginbertus. Anni Heinrici II.

A. d i. 1002, ab U. autem c. 1753. Heinricus secundus, primum File. dux Baioarie, deinde, defuncto Ottone III. absque filiis, in regni culmine sublimatus, 84. loco ab Augusto regnum accepit et annis 23 et mensibus 5 regnavit, 12 annis sub nomine regis, 11 dignitate et nomine imperatoris. Qui confirmatus Henricum marchionem et alios sibi resistentes cum exercitu petit.

Iohanne papa mortuo, succedit c Sergius IV; post quem succedit Cat, pont. Benedictus VIII.

- 2. A. D. 1003. Heinricus rex Ytaliam, Boemiam, Bolizlaum ducem Elk. cum omni Sclavorum gente subiugavit.
- A. D. 1004. Fames magna facta est.
   A. D. 1007. Episcopium Bavenberg a rege Heinrico constituitur.
- A. D. 1008. Bruno episcopus ex monacho a Prucis multis suppliciis afflictus, et manibus pedibusque abscisis, postremo capite plexus, celos peciit.

## Recensio codd. B 1. C 2.

bilem incidit amorem; quam nocte sequenti constuprans, ab eadem H. Brunv. veneno inficitur, et augescente grassantis per venas veneni peste, non multo post gravissimo languore corripitur. Heriberto autem Coloniensium archiepiscopo, iam dudum Christi virtutum operatore mirifico, cuius tota imperialis curia parebat consilio, familiarius eum observante, ibidem moritur, et mox, ut ab ipso fuerat dispositum, acsi vivus esset, purpura indutus, super equum velut expedicionem acturus arte extruitur, et ita morte eius Romanis incognita, quorum nonnullos occiso Crescentio offenderat, cis Alpes in Sueviam defertur. Sepultis eius intestinis in civitate Augusta, corpus delatum in Franciam, in medio oratorii sancte Marie, quod est Aquisgrani, honorifice ab eodem archipontifice sepelitur\*; propter quod eundem locum cultu quam maximo renovaveratd, et constructis ibidem etiam aliis monachorume atque canonicorum monasteriis, illustriorem, quam eátenus esset, fecerat. Monachorum monasterium quod dicitur Porcetum in honore sancti Iohannis baptystae et sancti Nicholai Mirrenorum archiepiscopi constituerat, quod materno ex sanguine Grecus erat. Canonicorum in honore sancti Alberti episcopi et martiris, quod idem de Boemia natus, suo tamen tempore et monachus et martir factus, clarus virtutibus enitebat. Ipso — Reginbertus.

A. D. 1002, - imperatoris. Hic in regni sede sublimatus cum - - demonstravit. Ekk. Iohanne - - Sergius IV; quo defuncto, succedit Benedictus VIII.

A. D. 1003-1008. ut supra.

- \*) Et notandum, quod, cum sanctus Karolus constituerit 20 prebendas in Aquisgrani, iste Otto addidit 20 de suo proprio predio. add. C 2.
- a) Ipso Reginbertus in marg. B 1. b) a. pr. B 1. c) successit C2. == d) ita C2 et H. Br.; honorav. e corr. al. man. B1. e) m. a. c. des. C2.

10. A. D. 1011, a

Etc. 12. A. D. 1013. Heinricus Rome imperiali benedictione coronatur a Benedicto papa.

13. A. D. 1014. Ernest dux in venatu occiditur.

14. A. D. 1015. Domnus Reginbertus abbas obiit; cui Kylianus<sup>b</sup> successit.

18. A. D. 1019. Helyas abbas efficitur.

19. A. D. 1020. Terre motus magnus factus est. Ipso anno sanctus Heribertus, constructor Tuiciensis cenobii, obiit; cui successit Pilegrimus Coloniensis sedis 31<sup>us c</sup>.

20. A. D. 1021. Heinricus imperator Novam Troiam deditione

cepit, et mortalitas magna in exercitu facta est.

22. A. D. 1023. Heinricus imperator secundus anno regni sui 12, imperii 11, vite autem 52. defunctus est et d sepultus Bavinberg in monasterio Sancti Petri. Anni Cunradi II.

A. d. i. 1024.º [Urbe f autem condita 1754] Cunradus II, ex regni primoribus unus, sed regno ante per rebellionem adversus, 85. loco ab Augusto regnum suscepit, et 15 annis regnavit. Cuius primo anno dissensio magna contra eum in gregno tumultuatur, sed divinitus cito sedatur. Benedictus papa obiit; cui Iohannes XVIII. succedit, prioris pape frater, ex laico papa ordinatus.

2. A. D. 1025. Heinricus, Cunradi regis filius, rex efficitur. Cun-

radus vero Romam tendens, imperiali benedictione coronatur.

4. A. D. 1027. Bruno Augustensis episcopus, frater Heinrici defuncti imperatoris, et Welpho comes predas et incendia inter se confitiunt.

#### Recensio codd. B 1. C 2.

Cum Ezzelinus palatinus comes adversa-A. D. 1011. H. Brunv. retur regi et per continuos decem annos eiusdem comitis magnanic. 12. 13. mitate, sive confirmata ad eius sentenciam sacramentis publica fide, ab universis Lotharingiis omnis regius honor eidem regi abdicaretur, rex consultius arbitratus, virum egregium beneficiis placare quam molestiis ullis infestare, amiciciam eius exposcit, insulam que est in Reno Sancti Suitberti cum omnibus suis appendiciis, Duisburg etiamh atque Salaveldi, non modica regni sibi subsidia suisque liberis perpetua hereditate possidenda largitur. Duxerat hic comes uxorem nomine Mathildam k, filiam I Theophanu et sororem Ottonis III. imperatoris, ex qua nati sunt tres filii et septem filie, Herimannus postea Coloniensis archiepiscopus, Liudolfus m et Otto, Richiza, Adelheit, Teophanu n, Heilewich o, Mathilt, Ida et Sophya P; quarum Rychizam q Misecho r rex Poloniorum duxit uxorem, Adelheidis in Nivella, Theophanu in Essinde, Heilewich t in Nusia, Mathilt in Didikircha atque Wilica, Ida in monasterio Sancte Marie u Colonie, Sophya P similiter in monasterio Sancte Marie Mogontie atque Gandersheim sanctimonialibus feminis sunt prelate loco regiminis.

A. D. 1013--1023. ut supra.

A. D. 1024. Cunradus — — sedatur. Sublimatus autem — — ad meliora provexit. Ekkeh. Benedictus — — ordinatus.

a) deest annus in cod, C1, b) Kil. C2. c) numerus  $31^{us}$  postea additus videtur B1, d) et s. des. C1. e) 1023, C1. f) ita C2. g) in r. des. C2. = h) etiam atque des. C2. i) Salavelt C2. k) Methildam C2. l) deest C2. m) Ludolfus C2. n) Theoph. C2. o) Helewich C2. p) Sophia C2. q) Richizam C2. r) Miseco C2. s) Adelhedis C2. t) Helewich C2. u) S. Marie des. C2.

5. A. D. 1028. Ernest dux Alamannie et Welpho comes Cun- Ekk.

rado imperatori ad deditionem veniunt.

6. A. D. 1029. A. D. 1030. Cunradus imperator Stephanum Pannonie regem cum exercitu petit. Interea in Alemannia Ernest dux et Wernerus comes cum aliis multis occiduntur.

7. A. D. 1031. Stephanus rex per legatos cum imperatore paci-

ficatur.

8. A. D. 1032. Rudolphus rex Burgundie moriens dyadema suum Cunrado imperatori misit. Rome Iohanni pape succedit Bene-Cat. pont. dictus VIIII, qui et Teophilactus, moribus tanto ordini indignus, occupans sedem annis 12. Quo expulso, Romani quendam Silvestrum pro eo constituunt, quem ipse postea excommunicavit et depulit. Et a sedi suae redditus, se ipsum privavit aliumque pro se ob avariciam contra canones ordinavit. Quem Romani sacra sede mox privaverunt et Gracianum papam ordinaverunt.

9. A. D. 1033. Cunradus imperator in hyeme Burgundiam petit. Ekk. Eclypsis solis facta est 3. Kal. Iulii hora 6.

10. A. D. 1034. Imperator Franciam petit contra Udonem. Item

Burgundiam vastat.

11. A. D. 1035. Wirbina castellum in confinio Saxonie positum pagani qui Liutici dicuntur optinent, multis ex christianis occisis et captis, quos imperator cum exercitu petit. Sanctus Symeon Grecus

Treveris migravit ad Dominum.

Ipso anno domnus Pylegrimus Coloniensis antistes decessit et in basilica sanctorum Apostolorum, quam ipse construxit, sepelitur; cui Herimannus II. cognomento Nobilis successit de prosapia Heinrici regis primi Saxonici.

12. A. D. 1036. Heinrico, imperatoris filio, Knut regis Danorum Ekk.

filia coniungitur. Liutici tributarii facti sunt imperatori.

13. A. D. 1037. Cunradus imperator Italiam — — fugiensque a quodam milite occiditur. Stephanus Ungariorum rex gloriosus obiit.

#### Recensio codd. B 1. C 2.

A. D. 1025-1035. ut supra.

A. D. 1036. Heinrico — — imperatori. Eodem tempore Richeza H. Bruav. regina, facto inter se et regem coniugem suum divorcio per odium et in-c. 25. 30. 31. stigationem cuiusdam d sue pelicis, barbaros Sclavorum pertesa ritus, veste mutata venit cum paucis ad imperatorem Cunradum in Saxoniam. A quo honorifice suscipitur, et ubicumque in regno habitare vellet, illi concessit. Que postea, defunctis fratribus suis Ottone Swevorum duce et Herimanno Coloniensi archiepiscopo, venit ad Annonem, successorem eius, et Salevelt et Coburg beato Petro contulit, ecclesiae etiam sancti Nykolai Brunwillere Cloteno et alia plurima dona optulite, eo quod pater eius Ezelinus et mater Methildis, filia Theophanu, locum eundem fundassent. Non multo post apud Salevelt ipsa defuncta est, corpusque eius congruo apparatu Colonie delatum et ab archiepiscopo Annone in ecclesia sanctae Mariae que est ad Gradus cum honore est humatum.

A. D. 1037. Cunradus - - occiditur.

e) contulit C2. f) in C2. g) congruo honore et apparatu C2.

a) Qui C2. b) Roma corr. Romani B1. c) deest B1. C2. d) deest C2.

Ekk. 14. A. D. 1038. Cunradus imperator obiit 2. Non. Iunii et sepultus est Spire, relinquens imperium filio suo Heinrico. Eodem anno Cuningunt imperatrix, mater pauperum Christi, et Herimannus dux Alemanniae, filius Gisle imperatricis, obierunt. Eclypsis solis facta est [11.ª Kal. Sept.].

Anni Heinrici tertii.

A. d. i. 1040, ab U. autem c. 1791. Heinricus III, Cunradi imperatoris filius, iam dudum patre vivente rex constitutus, 86. loco ab

Augusto patri successit et 17 annis regnavit.

A. D. 1041. h Heinricus rex — efficere potuit. Ekkeh.
 A. D. 1042. Ungarii quendam Ovonem — ab Alberone marchione deletur. ibid.

Domnus Helyas abbas moritur, et successit<sup>d</sup> Aaron.

A. D. 1043. Heinricus rex Pannoniam — apud Spiram sepelitur. Ekkeh.

5. A. D. 1044. Heinricus rex Pannoniam rebellantem iterum sibi su biugat, et inde reversus, synodo Constanciensi — — apud Hengelheim copulavit. Pestis pecudum, hyemps dura fuit et nivosa. ibid.

6. A. D. 1045. Heinricus rex tercio Pannoniam sibi rebel-

lantem subiugans, Ovonem — — custodiae mancipatur. ibid.

7. A. D. 1046. Heinricus rex Italiam ingressus, pacifice a Romanis suscipitur — — et Suidegerum Bavenbergensem episcopum, Clementem secundum dietum, papam constituit, qui etiam 9 prefuit mensibus. Porro rex cum Agnete regina ab ipso papa imperiali benedictione coronatus in sancto dominici natalis die, per Apuliam multasque provincias ducens exercitum, cum magno honore revertitur.

8. A. D. 1047. Suidegerus papa, qui et Clemens, nono promotionis suae mense in Romanis partibus obiens, ad episcopium suum Bavenberg reportatus tumulatur; cui successit Poppo Aquileiensis patriarcha, secundum quosdam Brixiensis epi-

scopus, et Damasus II. vocatur.

9. A. D. 1048. Poppo papa, qui et Damasus, obiit, necdum completo anno, ex quo constitutus est; pro quo Bruno successit, prius Tullensium episcopus, et Leo nonus est dictus. Heinricus IIII. nascitur. Otto dux Suevorum obiit; pro quo Otto de Suinvurte successit.

10. A. D. 1049. Heinricus imperator — revertitur. Ekkeh.

Leo papa festum sancti Petri cum Heinrico imperatore

Brunv. Coloniae celebravit, presidente domno Herimanno e archiepi
Ekk. scopo. Synodus Mogontie habetur, cui interfuerunt Leo apostolicus et Heinricus imperator.

11. A. D. 1050. Ungarii — afflixit et cum summa pace rediit. Ekkeh.

12. A. D. 1051. Imperator Heinricus iterum Pannoniam adiens, — licet inacte, rediit. ibid.

Ekk. 13. A. D. 1052. Imperator iterum Pannoniam petit et inacte redit, ducens f secum Leonem apostolicae sedis presulem. Inde simul

Recensio codd. B 1. C 2.

A. D. 1038-1095. ut supra.

a) 11. Kal. Sept. des. B 1.
 b) 1040. C 1.
 c) 1041. C 1.
 d) succedit C 2.
 e) Herimano C 2.
 f) ducē B 1.

tendentes in partes Reno contiguas, proximum natale Domini Wormacie Domnus Aaron abbas obiit. Qui cantum nocturnalem de beato Gregorio a domno apostolico Leone compositum has in partes ipso tradente ab Italia primus attulit: cui Hemericus successit.

14. A. D. 1053. Domnus apostolicus Leo de Gallia Romam rediens, multis eum — episcopatum tenuit. Ekkeh.
15. A. D. 1054. Sanctus Leo papa gloriose vitam finivit tertio Ekk. decimo Kal. Mai, et magnifice in ecclesia sancti Petri Rome iuxta beatum Gregorium sepultus, miraculis claruit. Successit autem in episcopatum Victor secundus, qui antea Gevenardus dictus Eistensis erat episcopus. Fames magna a. Cuno — Godefrid et Baldevinus. Heinricus IV, filius Heinrici, unctus est in regem of. A. Brunv. Aquisgrani in dedicatione aecclesiae.

16. A. D. 1055. Domnus Herimannus Coloniensis archi- cf. A. Brunv. episcopus<sup>b</sup> decessit, et successit Anno secundus. Albertus Ekk.

marchio et Welpho dux Carinthiorum obierunt. Heinricus - exul obiit. 17. A. D. 1056. Gevehardus Radisponensis - - matri abduxit.

Ipsa vero imperatrix - - honorifice est humata. Ekkeh. Anni Heinrici IIII.

A. d. i. 1057, ab U. autem c. 1808. Heinricus quartus, Heinrici impe- Ekk. ratoris filius, admodum puer, patri succedens, 87. loco ab Augusto regnum accepit, et quinquaginta annis regnavitc. Agnes imperatrix - - Fridericus, Godefridi ducis frater, iam monachus factus, a Romanis pontifex ordinatur et Stephanus appellatur. Hic eodem anno obiit; pro quo Benedictus X, antea Iohannes dictus, quorundam Romanorum gratia contra canones promotus, post 7 menses sine conse-Deinde dissensione regis et principum et cratione obiit. ipsorum Romanorum diversis constitutis vel succedentibus, 1. Nicholaod, qui et Gebehardus, secundo Honorio secundo, qui et Chadelo e, Alexandro secundo, qui et Anselmus, prius Lucensi episcopo, Alexander papa usque ad obitum suum honorifice in sede apostolica permansit, nequaquam de eo regni principibus vel pontificibus dissentientibus. Huius tempore Ekk. Hildebrandus postea pontifex archidiaconatus functus est officio Romae.

Eodem tempore Fridericus - - commotionum. Eundem namque ducatum Heinricus imperator Bertolfo comiti, qui post Carinthiorum dux effectus est, promiserat, quem post mortem imperatoris eidem Rudolfo causa filiae suae illi coniunctae imperatrix tradidit, quod animum Bertolfi valde commovit. Unde de utroque ulcisci volens, rege scilicet et Rudolfo, omnes contra regem incitavit. Conspirat cum eo Otto in Saxonia, deiectus a ducatu Bawariorum. Fiunt motus

- nec rusticos latet. Ekkeh.

9. A. D. 1065. Sanctus Cuno Trevirorum episcopus martyrizatur. A. S. Alb. 10. A. D. 1066. Cometa - - in matrimonium dedit. Ekkeh. Domnus Hemericus abbas obiit; cui postmodum Humbertus successit.

11. A. D. 1067. Heinricus rex Bertham — Triburiae. Ekkeh. 12. A. D. 1068. Heinricus rex adolescentiae — succrescere. ibid.

a) m. fuit C2. b) episcopus C2. c) deest C1. d) Nykol. B1. e) Chadolo C2.

13. A. D. 1069. Agnes imperatrix, mater Heinrici, - vitam in Domino finivit. Ekkeh.

14. A. D. 1070. Teti marchio non sine Saxonie principum con-

A. S. Alb. silio regi rebellat.

- 15. A. D. 1071. Otto dux Baioariae, amisso ducatu, rebellat regi; cui in ducatum successit Welpho, vir strennuus et bellicosus. natu Suevus.
- 16. A. D. 1072. Coniurant principes Saxoniae contra regem cum Ottone; quem rex usquequaque persecutus, quam plures munitiones eius vastat et diruit.

17. A. D. 1073. Saxones Hartesburg munitionem regis cum aliis destruunt, et, quod dictu nefas est, cuiusdam innocentis regis filii ad

iniuriam patris sepulchrum violant et ossa dispergunt.

A. D. 1074. Beatae memoriae Alexandro papa defuncto, Ekk. Hildebrandus, qui postea Gregorius septimus dictus est, abbas monasterii Sancti Pauli et archidiaconus Romanae sedis, successit; sub quo Romana res publica et omnis ecclesia novis scismatum erroribus periclitari coepit. Hic Heinricum regem crebris nunciis et epistolis ad synodalia responsa vocavit.

 A. D. 1075. Heinricus rex — notatus est. Ekkeh.
 A. D. 1076. Concilium Wormatie habitum est, ubi — — Ekk. abdicarunt. Eodem anno circa 19. Kal. Octobris colloquium - cf. A. Path. securitatibus multis. Ipso tempore defunctus est domnus Anno Coloniensis archiepiscopusa, et in cenobio Sigibergensi, quod ipse con-

struxit, sepultus estb; cui Hildolfus successit. 21. A. D. 1077. Rudolfus indigena Sueviae, que omnino regalis stemmatis est aliena, apud Forcheim in regem elevatur et apud Mogontiam unguitur. Deine collecto copioso exercitu a Saxonia, Wirziburgenses regi Heinrico fidem servantes obsedit, sed terrore ipsius circa Kal. Iulii ab Italia reversi obsidio solvitur. Bertolfus dautem de Zaringone, dux quondam Carinthiae, pre dolore, quod videbat ex arbitrio regem Heinricum inpune cuncta vastari, frenesi occupatus vitam

A. S. Alb. 22. A. D. 1078. Bellum iuxta Strowi commissum est a Rudolfo contra Heinricum regem 7. Idus Augusti; ubi inter alios Wecel Magedeburgensis episcopus perimitur, Magnus dux - - occubuit. Ekkeh.

23. A. D. 1079. Domnus Hildolfus Coloniensis pontifex Elk obiit; cui Sigewinus successit. Iterum bellum - - terga ver-

of. A. Path. terunt, occiso ibi Meinfrido comite.

24. A. D. 1080. Apud Prixinam Noricam 30 episcoporum magneque A. S. Alb. Ekk. partis optimatum regni conventus contra Hildebrandum habetur. Rursus inter Rudolfum et Heinricum geritur bellum iuxta fluvium Ellestram, in quo - Hoc etiam prelio ex parte regis h Heinrici Rabodo comes regi satis fidus interiit.

25. A. D. 1081. Rex Heinricus Italiam - in vigiliis paschae A. S. Alb. crematur. Monasterium sancti Martini Mogontiae exustum et tria monasteria prope posita, et pene omnis civitas exusta est. Heinricus iunior

Ekk. 26. A. D. 1082. Herimannus quidam, vir prepotens ac nobilis ex Germania, a Saxonibus et Alemannis rex constitutus, tam suis quam

a) episc. post corr. archiep. C2. b) deest C 2. c) Deinde C2. d) Bertoldus C1. e) Zaringont C2.

alienis cepit in brevi despectus haberi. Domnus Humbertus abbas obiit, et successit Herimannus.

27. A. D. 1083. Herimannus cum paucis orientalem Franciam Ekk. hostiliter invasit. Roma capitur ab Heinrico rege 4. Non. Iunii feria 6. ebdomadis pentecostes. Hildebrandus autem papa occulte a fugiens, Salernam secessit, ibi b usque ad diem mortis sue permansit. Pestilencia A. Ros.

magna fit.

28. A. D. 1084. Heinricus rex in locum Hildebrandi Wig-Ekk. bertum Ravennae episcopum petentibus Romanis statuit, et dictus est Clemens secundus; a quo ipse rex cum regina Bertha in sancta dominica paschae imperiali benedictione sublimatur. Post hec imperator de Italia digrediens, Augustam civitatem ab Alemannis invasam cobsedit et cepit.

29. A. D. 1085. Hildebrandus papa, qui et Gregorius septimus, apud Salernam moritur, et ibi sepelitur. Pro quo Otto, qui et Urbanus,

prius Ostiensis episcopus, substituitur.

30. A. D. 1086. Heinricus imperator Saxoniam vastat. Wirciburg Ekk. a Saxonibus capta est, et mox ab imperatore adquisita.

A. S. Alb.

A. D. 1087. Herimannus, falso — obsidione interiit d. Ekkeh.
 A. D. 1088. Bertha imperatrix obiit et Spire sepulta est.

Augusta - destruitur. ibid.

33. A. D. 1089. Domnus Sigewinus Coloniensis archi- ef. A. Brunv. episcopus obiit, et successit e Herimannus III. a cognomento Dives.

Imperator nuptias - uxorem. Ekkeh.

Cunradus, filius eius senior, ungitur in regem Aquisgrani.

- 34. A. D. 1090. Imperator Italiam rursus ingreditur ibique fere Ekk. per septem annos moratur.
  - 35. A. D. 1091. Mathildis de Longobardia imperatori rebellat. A. S. Alb.

36. A. D. 1092. Pestilentia magna hominum atque pecudum. Ekk.

37. A. D. 1093. Cunradus — — infamatur. Eclipsis solis facta est 9. Kal. Oct. hora tertia, et draco visus est. Mortalitas magna A. S. All. subsecuta est.

38. A. D. 1094. Pestilencia facta est.

A. S. Alb.

39. A. D. 1095. Lupoldus marchio et Heinricus palatinus comes Ekk. obierunt.

40. A. D. 1096. Signum in sole 5. Non. Mart., diversa quoque prodigia mundus parturisse ubique referebatur. Expedicio prima Iherosolimitana sub Petro monacho et Godefrido duce Lotharingie ex omni-

## Recensio codd. B 1. C 2.

A. D. 1096. Expedicio prima — — Europae. Sequitur fusior Ekk. p. 214. historia expeditionis, quam alia recensio infra exhibet: Preterea signum visum est in sole, multaque, que tam in aere quam — — Octobris vidimus. Stellam etiam — — victorem existere. Quidam etiam presbyter hora — — prescriptos credebant. Quid referam — — capitibus exortos fuisse. Qualiter autem terra a gentilibus subacta sit, breviter intimabimus.

a) deest C2. b) ibique C2. c) obsessam invasit et C2. d) moritur C2. e) succedit C2. f) haec ad a. 1091. habet C2, hoc anno vero (ubi 90 e corr.) Math. — rebellat.

- A. S. Alb. bus populis Europae. Mogontie mille et 4 Iudei necati sunt. Per diversas quoque provincias facti sunt christiani et iterum a christianitate recesserunt. 41.a\* A. D. 1097.
- 42. A. D. 1098. Heinricus imperator natalem Domini Coloniae Ekk. 1099. celebravit, in epiphania vero dominum filium suum Heinricum quintum regem fecit, Conrado, fratre eiu s, reprobato, quem prius coronavit.
- 43. A. D. 1099. Mortalitas magna facta est. Cunradus Traiectensis A. S. Alb. episcopus quarta feria pasche a negotiatore quodam crudeliter occiditur.
  - Ekk. Eodem tempore domnus Herimannus Coloniensis archiepiscopus decessit; in cuius locum Fridericus successit. Fames improvisa multis locis invaluit. Urbanus papa, qui et Otto, obiit. Cui Rainerus cardinalis et abbas subrogatus, dictus Paschalis.
- 44. A. D. 1100. Hierosolima a christianis capitur, Godefrido duce A. S. Alb. exercitum regente. \* Udo marchio et alii plures Saxonum barbaros qui dicuntur Liutici invasit, et honorifice triumphavit.

Heinricus imperator — procerus. Ekkeh. a. 1098.

\*) C1 add.: Eodem anno Fridericus archiepiscopus primus Volmestelne gloriosum castrum Wistfallie fundavit.

Recensio codd. B 1. C 2.

Tempore Heinrici quarti Romani et Alexii - quasi semper recentibus plagis, ostentare. Igitur terra repromissionis - - ingredi permitterent. Ekkeh. p. 212.

Predictus etiam Alexius — — occurrunt vocabula. Quibus omnibus venerande sanctitatis — — Italiam rediit. ibid. p. 213.

De expedicione Iherosolimitana, quae facta est sub Godefrido duce Lotharingie.

Igitur in prima expeditione diversis nationibus Petrum quendam monachum sequentes et Ungariam attingentes, quibusdam seditionibus - - capti plurimi morte multati, pauci armis et rebus nudati, fugam pro maximo lucro reportabant. Interea Godefridus dux Lotharingiae - non modica instructis Ekkeh. p. 208.

cum a fratribus suis Baldewino et Eustacio ibid. p. 213.

iter per - - consedit obsidio. Post hec sociatis sibi in ea expeditione Hugoneb, fratre Phylippi regis Galliae, ibid. p. 208.

Reimundo comiti Sancti Egidii, Ruberto comiti Normanniae, Ruberto comiti Flandrensi c, cum turmarum copiis, quibus preerant, multa - dispersi erant. ibid. p. 211.

Legimus Iherosolime — — linguae periciam mitigavit. ibid. p. 216.

init. — p. 218.
A. D. 1098. Heinricus imperator natale Domini Coloniae celebravit, in epyphania vero Aquisgrani filium - - cognovisse. Que 1 tamen turturina d nichilominus predita fide, secundos ultra detestabatur amplexus, ádeo ut post ablatum tantum corpori suo caput reliquum vitae suae tempus labori consecravit sexagesimi fructus. Legale illud - ac statura procerus. Ekkeh. 1099.

A. D. 1099. Mortalitas - Urbanus papa obiit. Hie super - -

Paschalem appellans eum. ibid.

- a') 32, et ita deinceps 33. etc. B 1. a) c. f. s. B. et E. des. C1 infra. = b) H. c) Flandrensis B 1. fr. Ph. r. Fr. des. C1. d) tuturnina B 1.
- 1) Que fructus in Ekkehardi cod. 1 deleta; v. p. 212 n. \*.

De expeditione - - Lotharingiae.

Igitur in prima expeditione - - dispersi erant. Hic de militiae - - adicere. Ekkeh. p. 211. Nos autem laudemus - - videbatur mundus. ibid. p. 212. 213, Preterea signum - exortos fuisse. ibid. p. 214. Hiis ergo intermissis, ad Godefridum ceterosque vere dominice militie [duces] revertamura, qui cum - peritiam mitigavit. ibid. p. 215-218.

Hoc anno Cunradus - - appellans eum. ibid. p. 218.

Anno 1100. Sub Godefrido — — damno dilatavit. *ibid. p.* 218, 219. Wigbertus Ravennensis — — nunquam suscepisse. *ibid. p.* 219.

Rex Wilhelmus de Anglia sagitta interfectus est in venatione; frater vero eius Heinricus dum vellet in eodem loco pro remedio animae eius monasterium construere, apparuit ei, et duo dracones eum ferentes, dicens sibi nichil prodesse, eo quod suis temporibus omnia destructa essent, quae sui antecessores in honorem Domini construxerant.

45. A. D. 1101. Cunradus rex - - honorificatas fuisse. Visus

est - - testarentur. Ekkeh. p. 219-223.

46. A. D. 1102. Imperator Heinricus, habito - ab ipsius se con-

tineant iniquitate. Commissum est - - dimiserat. Ekkeh.

- 47. A. D. 1103. Heinricus imperator nativitatem — voto ipso succendit. Kuno, filius Ottonis ducis, de magnis principibus unus, quorundam funestorum hominum conspiratione occiditur. Kuno - ferebatur. Heinricus marchio - - obiit. ibid.
- 48. A. D. 1104. Heinricus imperator natale capite truncatus occubuit. Hoc anno circa solsticium estuale - - coniciebatur.
- 49. A. D. 1105. Dum imperator Heinricus natale circumquaque diffamavit. Baldewinus - - in orientis esset parte. ibid. Anni Heinrici V.

## A. d. inc. 1106.

Mediante Heinrico iuniore — — consulturum animae promisit. Ekkeh. Hoc ordine Heinricus illius nominis quintus primum a patre, deinde b ab universis Germaniae principibus in regem iam secundo electus, ab apostolicis quoque legatis per manus impositionem catholice confirmatus, acceptis tam ab episcopis quam laicis c iuxta morem patrie sacramentis, regnare cepit 88.d loco ab Augusto, 50. patris sui anno, abe Urbe vero condita 1858. anno, ab origine f mundi 5058 g, dominicae vero incarnationis, ut dictum est, 1106. anno.

## Recensio codd. B 1. C 2.

A. D. 1100. Hierosolima - - triumphavit. Wigbertus h - suscepisse. Ekkeh. Rex Wilhelmus — — construxerunt.

A. D. 1101. Cunradus — — fuisse.

A. D. 1102. Imperator H. — — iniquitate.

A. D. 1103. Heinricus — - occiditur. Heinricus marchio - obiit.

A. 1104. Heinricus - - coniciebatur.

A. D. 1105. Dum imperator - - diffamavit.

A. d. i. 1106. Mediante - 1106. anno.

e) a l. B l. d) 87. C l. e) ab - anno a) q. c. rev. C1. b) dein B 1. des. C1. f) o. autem B1. C2. g) 6305. B1. = b) Sigbertus B1 littera S minio post scripta, et ita C2.

et presulibus omnique clero simul et populo legationibus Romanae sedis super ecclesiarum regni istius commaculatione diversa et inveterata, et econtra emendatione ab universis unanimiter promissa, placuit tam regi quam primoribus ad sanctam matrem Romanam ecclesiam tantos ac tales a partibus istis legatos transmitti, qui et de obiectis rite rationem reddere et de incertis sagaciter investigare ac per omnia utilitatibus ecclesiasticis sapienter consulere sint idonei. Separantur in hoc opus viri spiritu sapientiae pleni, dignitatibus, natalibus et elegantia seu divitiis precipui nullaque secundum Deum sive seculum veneratione indigni: a Lothoringia Bruno Trevirensis, a Saxonia Henricus Madeburgensis, a Francia Otto Bavenbergensis, a Baioaria Everhardus a Heistatensis, ab Allemania Gevehardus Constantiensis, a Burgundia Curiensis, nonnulli etiam nobiles de latere regis laicae professionis; idque inter cetera suscipiunt in mandatis, ut, si fieri possit, domni apostolici presentiam Cisalpinis partibus impetrent exhiberi.

a) Eurhardus C1.

## PARS SECUNDA

ex Annalibus Patherbrunnensibus sumta.

## Recensio I. codd. A.

Verum Heinricus Magdeburgensis episcopus et Bruno 1106. Trevirensis iter suum incaute disponentes, in Trendile intercepti sunt, set non paulo post a captione soluti revertuntur.

Circa quadragesimam novum et tremendum in celo signum Febr. 6. apparuit. Nam per continuas tres ebdomadas aut amplius versus occidentem stella oriebatur, radium latissimum ad instar solaris lampadis vespere occidentis emittens, et longam celi partem versus orientem hoc splendore illuminabat. Filius imperatoris festum palmarum Coloniae, invitatus ab eiusdem Mart. 18. sedis episcopo, agit. Inde Aquisgrani tendit, pascha apud Mart. 25. Leodium acturus, ubi pater eius tunc temporis morabatur. Cumque Aquisgrani venisset, quosdam suorum principum premisit observare pontem, qui a trans Mosam flumen ducit ad oppidum Wegsaz 2. Ibi Heinricus dux Lotharingiae filiusque eius Paganus et Godefridus de Namut venientes nilque timentes excipiunt, vulnerant, trucidant, fugant. Denique

# Recensio II. codd. B. C. monachi S. Pantaleonis.

[Verum b Heinricus c Madeburgensis episcopus et Bruno Trevirensis iter suum incaute disponentes, in Trendile intercepti sunt, sed non paulo

post a captione soluti revertuntur].

Circa quadragesimam novum et tremendum in celo signum apparuit. Nam per continuas tres ebdomedas aut d amplius versus occidentem stella oriebatur, radium latissimum ad instar solaris lampadis vespere occidentis emittens, et longam celi partem versus orientem hoc splendore illuminabat. [Anno Domini 1107.] Cometa apparuit. [Iterum inter Heinricum imperatorum et Heinricum regem g, filium eius, controversia oritur]. Qui h Heinricus rex festum palmarum Colonie agit, invitatus ab eiusdem sedis archiepiscopo. Inde Aquisgrani tendit, pascha apud Leodium acturus, ubi tunc pater eius morabatur. Cumque Aquisgrani venisset, quosdam suorum principum premisit observare pontem, qui trans Mosam fluvium ducit ad oppidum Wegsaz. Ibi Heinricus dux Lotharingie et Paganus, filius eius, et Godefridus comes de Namut venientes nilque timentes excipiunt, vulnerant, trucidant, fugant, ubi ad 200 equites dimerguntur et plures

a) que A 1. = b) hace des. B 1. C 2. c) Henricus C 1 semper. d) vel C 2. e) ita solus C 1. f) hace des. C 1. g) deest C 2. h) Filius imperatoris C 1 (ut A). i) Aquis C 1.

<sup>1)</sup> Trient. 2) Viset.

#### Recensio I. codd. A.

fugientes in flumine Mosa fere ad 200 equites merguntur. Inter quos periit Herimannus de Bocebach, filio regis accep-Mart. 22. tus, pluresque ingenui capiuntur. Heca in cena Domini acta sunt. His adversis regis filius turbatus, itinere quo Mart. 25. venit redit, pascha Domini in Bunna prepositura celebrat.

Imperator, sollempnitate pascali apud Leodium celebrata. Coloniam regreditur, urbem vallo et fossis munit.

Fridericus Halverstatensis sine officio episcopali revertitur. Generale concilium pape indicitur. Marchio Udo, provinciae strenuus defensor, Sclavorum terror, obiit. Burchardus Monasteriensis episcopus, coniurantibus adversus eum ecclesiae ministerialibus, annitente comite Westfaliae Friderico expellitur, capitur, ad imperatorem ducitur, in vincula coni-

Filius imperatoris, expeditione facta, Coloniam premit obsidione. Cumque per spacium mensis casso ibi labore detineretur, Aquisgranum adiit. Dux Heinricus Lotharingie metu venientis exercitus presidia sua Lindburg, Rifereschit b. 2 ipse concremat. Luna obscurata est per aliquot horas noctis 15. Kal. Aug. Circa idem tempus imperator Leodii moratus, somnium relatu dignum vidit. Putabat enim se quasi in viridario proceris arboribus consito deambulare; quarum que eminentior videbatur ad terram corruens, unam arborum oppressit et terrae secum prostravit. ceterae arbores paulatim lapse sunt. Quod postea rei exitus approbavit. Imperator enim non longo tempore interiecto octo diebus egrotans, nono moritur, et in ecclesia sancti Lamberti coram altari sanctae Mariae tumulatur. Quinto abhine die comes Theodericus de Embike Aquisgrani moritur.

## Recensio II. codd. B. C.

ingenui capiuntur. Hec in cena Domini facta sunt. Imperator de Leodio Coloniam regreditur, urbem vallo et fossis munit. Deinde Burchardus episcopus Monasterii a Coloniensibus apud Nussiam capitur, ad imperatorem ducitur, in vinculad conicitur.

Filius imperatoris, expeditione facta, Coloniam obsidione premit cum ingenti exercitu, ubi civibus viriliter repugnantibus, territus aufugit. Interim imperator Leodii moratus e, parvo tempore egrotans f moritur, anno regni sui 50, imperii 23, et in aecclesia beati Lamberti ante altare sancte Marie tumulatur.

a) Hec - sunt eadem manu in marg. add. A1. b) littera s superscripta A1; Riferecheit A 2. e) arbor A 1. = d) d. vinculis B 1. C 2. e) regressus f) supervivens B1. 62.

<sup>1)</sup> Imperatorem antea Coloniam venisse indeque Leodium profectum esse, Gobelinus tradit, qui Ann. Path. exscripsit; cf. Scheffer-Boichorst p. 113. 2) Limburg, Reifferscheidt.

## Recensio I. codd. A.

Comites Godefridus et Adolfus moriuntur. Episcopus Leodicensis filii imperatoris gratiam optinet, banno solvitur, ab officio divino suspenditur. Heinricus dux Lotharingiae regi subditur, ducatu privatur, Uodoni Hildeneshiem episcopo commendatur. Godefridus comes Brabantiae dux Lotharingiae statuitur. Colonienses deditionem faciunt, insuper regi pro optinenda gratia sua 5000 marcarum solvunt. rator effoditur et versus Spire vehitur; papa super eo tumu-Rex autem Heinricus Monasterium venit, lando consulitur. Burchardum episcopum dudum eiectum sedi suae restituit. Dux Magnus Saxonum moritur; ducatus comiti Liudgero de Supelingeburg a simul a cum marchia commendatur. ricus dux de custodia fuga labitur.

Paschalis papa synodum in vico Warestal<sup>3</sup> agit, ad quam episcopi, duces, comites tam Italiae quam Germaniae conveniunt. Rubertus Herbipolensis et Lugdunensis episcopi in itinere moriuntur. Plures ibi episcopi Italiae damnantur, quidam anatematizantur. Patriarcha Aquileiae anathematizatur; Fridericus Halverstatensis, accusantibus eum ecclesiae canonicis, honore episcopali privatur. Similis sententia de Widelone Mindensi habetur. Leodicensis et Cameracensis

anathematizantur.

Anno Domini 1107.

Adventus apostolici Mogontiam in natale Domini nunciatur, set asperitate et viae et temporis inpeditur. Rex vero nativitatem Domini Ratispone celebrat. Inde per Thuringiam ad Saxoniam vadit, Radinburg 4 et Bemelburg, presidia munitissima in Thuringia, propter latrocinia, que inde

#### Recensio II. codd. B. C.

Comites Theodericus, Godefridus et b Adolfus moriuntur. Heinricus dux Lotharingiae regi Heinrico V. subditur, ducatu privatur, Udoni Hyldinisheim episcopo commendatur. Comes Godefridus Brabancie dux Lotaringie statuitur. Colonienses dedicionem faciunt, mediante duce Bertolfo Karintie. Imperator effoditur et versus Spiram vehitur; papa super eo tumulando consulitur. Dux Magnus Saxonum moritur; ducatus comiti Lothario de Supelingeburg simul cum marchia commendatur. Heinricus dux de custodia fuga labitur.

2. Anno Domini 1107.

Controversia inter regem Heinricum et apostolicum Pa-

a) Superlingebrug A 1. = b) deest B 1. C 2.

Cuius in his annalibus mentio nulla fit.
 simul cum marchia desunt in Ann. Hildesh. De hoc loco v. quae dixi VG. VII, p. 68 n. 1.
 Guastalla.
 Radelburch Ann. S. Nomina corrupta esse, sine causa censet Sch.-B.

## Recensio I. codd. A.

in finitimos exercebantur, cremari precepit. Festum puriFebr. 2 ficationis sancte Marie Quintilinburg agit. Ibi legatos regis
Franciae pro mutuo colloquio accipit. Inde Merseburga,
postea Goslariam adiit, omnibus super causa sua eum pulsantibus regio more iudicans. Reinhardum Halverstatensi
ecclesiae prefecit. Marcwardus Corbiensis abbas moritur;
cui rex Erkenbertum Merseburgensem abbatem adveniens
substituit. Inde Patherburim veniens, Westfaliam transmeat,

Apr. 14. Coloniae festum palmarum agit, Mogontiae pascha celebrat.

Generalis synodus pape omnibus episcopis apud Trecas indicitur. Rex, collectis principibus quam plurimis, versus papam tendit, in itinere pleraque castella capit, Claremonz et Brieth initimos depredantia in deditionem accepit. Legati regis, Bruno Treverensis episcopus, Otto Bavenbergensis episcopus, Herlevo Herbipolensis episcopus, Bertholdus dux Sueviae comes Herimannus, comes Wigbertus, papam Catalaunis adeunt, omnem ei obedientiam salvo regni honore ex parte regis exhibentes. Papa regi remandat, nil ab eo se nisi que ad honorem aecclesiae pertinent exigere. Rex regreditur, infecto colloquio, super quo rex Franciae legatos sibi direxit. Domnus papa copioso episcoporum et babatum aliorumque catholicorum conventu synodum apud

Mai. 23. Trecas tractat<sup>c</sup>. Ibi causae, super qua ipse et rex conventuri erant, inducias ad Romanam sedem ponit, ut super ea canonice agatur. Ibi Ruthardus Mogontiae archiepiscopus ab officio divino suspenditur, eo quod Udonem Hildenesheimensem sine ecclesiae consensu restituit, et quia Reinhardum contra iura canonum Halverstatensi ecclesiae ordinavit. Gevehardus Constantiensis similiter, quia his consensit qui Godescalcum Mindensi ecclesie loco episcopi intruserunt, et quia Heinricum Magadeburgensi ecclesiae temerarie ordinavit, ab officio suspenditur. Coloniensis episcopus Fridericus cum suis suffraganeis ab officio divino suspenditur, quia huic sanctae synodo se subtraxerat. Omnibus ibi ecclesiis apostolicus libertatem suam<sup>4</sup>, ut ex precepto canonum

## Recensio II. codd. B. C.

schalem de investitura. Generalis synodus pape omnibus episcopis apud Trecas indicitur, ubi Fridericus Coloniensis archiepiscopus cum suis suffraganeis a divino officio suspenditur, eo quod se huic

a) Meresbrug A1. b) et superser, A1. e) trectat corr. tractat A1, d) deest A. Hild., Ann. S.

<sup>1)</sup> Clermont en Argonne. 2) Fortasse Briey. SCH.-B. 3) de Zaringon, qui non Sueviae ducatum tenebat.

prelatos sibi eligant quos dignos viderint, restituit. Peracta sinodo, papa Romam regreditur ibique honorifice excipitur. Rex vero itinere quo venit rediit, pentecosten apud Argen-Iun. 2. tinam civitatem celebrat. Adalgozum a Magadeburg episcopum constituit. Idemque in episcopum contra papae edictum ordinatur. Apostolicus enim apud Trecas banno confirmavit, ut nemo investituram neque ecclesiasticam dignitatem a laicali manu susciperet, quoadusque questio hec inter eum et regem synodaliter terminaretur.

Rex in Saxoniam vadit, expeditionem in Boemiam ducturus ad comprimendam seditionem duorum cognatorum, qui pro ducatu Boemiae contendebant. Quorum alter audito regis adventu perterritus abiit, alter vero Merseburg ad regem venit, pro ducatu Boemiae 5000 marcarum offerens regi. Quem rex acceptis obsidibus ducem Boemiae Goslariae constituit. Circa festum nativitatis sancte Marie summo sept. 1. mane, rege in secretario Goslariensis aulae dormiente, repente tonitrus veniens parietem qui erat ad caput regii lecti concussit, aliquot clavos de regis clipeo excussit gladiumque, quem rex ad latus suum collocavit, in acumine ambussit, ita ut vagina illesa permaneret. Rex vero expergefactus exilivit et ad milites cubicularios pervenit.

Rubertus comes Flandriae Cameracum occupat et obtinet; ad cuius temeritatem reprimendam rex collecto exercitu usque Duacum, urbem satis munitam, venit ipsumque in Duaco obsidet, regionem adiacentem preda, flammis vastat. Tandem Rubertus viribus diffidens deditionem facit, Cameracum reddit, factoque iuramento homo regis efficitur, advocaciam Cameraci a rege in beneficium accipit.

## Recensio II. codd. B. C.

sancte synodo subtraxerit. I bi apostolicus banno confirmavit, ut nemo investituram neque ecclesiasticam dignitatem a laicali manu susciperet b, quousque questio hec c inter eum et regem sinodaliter terminaretur.

Circa festum nativitatis sancte Mariae summo mane rege in Goslariensi aula dormiente, repente tonitrus veniens parietem qui erat ad capud lecti eius concussit, inde² vi fulminis aliquot clavos de clippeo regis excussit gladiumqued, quem rex ad latus collocavit, in acumine ambussit; ipse rex territus foras exilivit.

Rex collecto exercitu contra Rubertum e comitem Flandrie, iam de Ierosolimis reversum, tendit.

a) Adalgorum A1. = b) s. m. B1. C2. c) post add. B1. d) et gladium post add. C2. e) Rob. C1.

<sup>1)</sup> Cf. Cosmas III, c. 19 sqq., qui res aliter narrat. 2) inde vi fulminis postea interpolata esse crediderim.

Recensio I. codd. A. Anno Domini 1108.

Rex festum natalis Domini Aquisgrani celebrat, pascha Apr. 5. Mogontiae. Frater regis Ungarici Almus nomine ad regem venit, a fratre suo se propulsum conquerens et regem pro sui restitutione inplorans. Inde rex, collecto exercitu, pro restituendo Almo Ungariam invadit.

Anno Domini 1109.

Rex natalem Domini Mogontiae celebrat. Comes Sifridus palatinus, quod in partem regis male sentiret, accusatus, custodiae a rege deputatur. Rothardus archiepiscopus Mogontiae obiit. Eclipsis solis facta est 2. Kal. Iunii. Fridericus Coloniae archiepiscopus, Bruno Treveris archiepiscopus, cancellarius<sup>1</sup>, Herimannus de Wincenburg<sup>a</sup> aliique principes satis clari Romam vadunt<sup>2</sup>, inter domnum apostolicum et regem concordiam facturi. Domnus apostolicus omni paternitate, omni mansuetudine eum se excepturum spondet, si ipse se ut regem catholicum, ut ecclesiae filium et defensorem, ut iusticiae amatorem sanctae Romanae sedi exhiberet. Anno Domini 1110.

Rex natalem Domini Bavenberg celebrat.

Synodus gloriosa Nonas Martii in Lateranensi ecclesia presidente domno papa Paschali celebratur, presentibus plurimis episcopis et abbatibus, ubi omnium communi consensu hec capitula edita sunt 3: Apostolorum canonibus statutum est, ut omnium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut Deo contemplante dispenset. Item in Antiocheno concilio statutum est, ut que sunt ecclesie sub omni sollicitudine et conscientia bona et fide non ficta, que in Deum est, conserventur; que etiam dispensanda b sunt, iuditio et potestate pontificis dispensentur, cui commissus est populus et animae, quae intra ecclesiam congregantur. Item beatus Stephanus martir scribit: 'Laici, quamvis religiosi sint, nulli tamen de ecclesiasticis facultatibus c aliquid disponendi legitur umquam attributa facultas, neque deinceps

Recensio II. codd. B. C.

4. Anno Domini 1109.

Eclypsis solis facta est 2. Kal. Iunii.

5. Anno Domini 1110.

Synodus gloriosa Romae presidente domno apostolico celebratur, presentibus plurimis episcopis et abbatibus, ubi multa du tilia trac-

a) Wireiburg A1. b) dispensa A1. c) ta superscr. A1. = d) plurima B1. C2.

<sup>1)</sup> Adalbertus. 2) cum pompa non parva add. Ann. Hild. 3) Cf. Mansi, Conc. XXI, 7.

fieri permittimus, set omnino interdicentes prohibemus'. Si quis principum vel aliorum laicorum dispositionem seu donationem rerum sive possessionuma ecclesiarum sibi vendicaverit, ut sacrilegus iudicetur. Clerici vero seu monachi, qui eas per potestatem illorum susceperint, excommunicationi subiciantur. Sunt preterea quidam, qui vel violentia vel favore non permittunt ecclesiash regulariter ordinari; hos etiam decernimus ut sacrilegos iudicandos. Qui vero ecclesias eorum violentia vel potestativo favore susceperint, excommunicationi subiciantur. Quicumque res naufragorum diripiunt, ut raptores et fratrum necatores ab aecclesia excludantur. Illud etiam repetitum et confirmatum est, quod in Trecensi concilio de investituris promulgatum est, quod ita se habet: Constitutiones 1 patrum. Predicti legati Leodium ad regem veniunt, responsum domni apostolici referentes, ea tantum que canonici et ecclesiastici iuris sunt domnum apostolicum exigere, de his vero que regii iuris sunt domino regi se nichil imminuere. Ibi apud Leodium dominus rex Anglici regis filiam honorifice ut regem decet sponsam suscepit. Godefridus 2 dux Lotharingiae gratiam regis ob novae interventum reginae promeruit. Rex festum paschae apud Traiectum peragit. Ibi ex iussu regis capite quidam truncatur, quia in necem eiusdem loci episcopi Cunradi consensit. Ibi rex sponsam suam regio more dotavit. Hec eadem in festo sancti Iacobi apostoli in reginam Mogon- Iul. 25. tiae ab archiepiscopo Friderico Coloniae consecratur. peditio in Italiam ab universis occidentis principibus Traiecti collaudatur.

Circa 5. Nonas Iunii stella adulta iam nocte apparuit, radios admodum longos versus austrum de se effundens. Eclipsis lunae facta est 2. Nonas Mai.

## Recensio II. codd. B. C.

tata sunt. Rex apud Leodium sponsam suscepit, Heinrici regis Anglorum filiam. Inde Traiectum venit, ubi ex eius iussu quidam capite truncatur, qui in necem Cunradi episcopi consensisse arguebatur. Ibi rex sponsam suam dotavit; quam postea Fridericus Coloniensis pontifex Mogontie in reginam consecravit.

Cometa apparuit. Eclypsis lune facta est [2.d Non. Feb.].

a) possessionem A1; p. e. des. A2. b) eccl'asias A1. c) hace diei nota emendanda est. = d) hace des. B1. C2.

<sup>1)</sup> Mansi l. l.: Constitutiones sanctorum canonum sequentes statuimus, ut, quicumque clericorum ab hac hora investituram ecclesiasticae dignitatis de manu laicali acciperet et qui ei manum imposuerit, gradus sui periculo subiaceat et communione privetur.

2) De Heinrico Limburgensi cogitandum esse, putavit Sch.-B.

Sclavi regionem Albianorum irrumpunt, multisque occisis et captis, redeunt. Occiditur ibi comes Godefridus de Hammenburg<sup>a</sup>. Inde dux Saxoniae Liutgerus<sup>b</sup> permotus, terram Sclavorum hostiliter invadit, regionem predabundus perambulat, novem urbes munitiores et opulentiores capit, obsidibusque ab ipsis acceptis, victor redit.

Circa assumptionem sancte Marie rex regio apparatu Italiam ingreditur. Omnes civitates munitae, omnia castella regi subduntur. Novaria civitas clara propter quorundam rebel-

lionem diruitur.

Anno Domini 1111.

Rex natalem Domini apud Florentiam celebrat. Quo peracto, 2. Idus Februarii Romae ab apostolico honorifice excipitur. Datis autem utrimque obsidibus, in aecclesia beati Petri considunt c, super negotiis ecclesiasticis tractaturi. Obsidum autem qui tradebantur ex parte regis precipuus erat Heinricus, frater Friderici comitis Westfaliae, vir militaris. Dum hec aguntur, factione quorundam, quibus omnia paci et concordiae potiora erant, tumultus in gradibus ecclesiae beati Petri oritur, vulnerantur plures, quidam trucidantur. Quod cum auribus regis innotuisset, concilium disturbatur; apostolicus cum cardinalibus regie custodiae deputatur, Romani trans pontem ultra Tyberim diffugiunt. Eadem nocte tota civitas Lateranensis tumultu bellico concutitur. Orto mane erectis signis Lateranenses unanimiter regem ex inproviso invadunt; cubicularii vero regis arma corripiunt, multitudini viriliter resistunt. Rex vero et acies sua iam adaucta, que in primis rara erat, venientes audacter invadit, occursantes multos obtruncat, ceteros fugat. Plenaque victoria potitus, abducto d secum apostolico cum cardinalibus, versus Albame civitatem tendit, castra in campis urbi adiacentibus figit, ubi per totam quadragesimam moratur. Interim Rotgerus dux Apuliae et Boamundus, frater eius, Normannorum

# Recensio II. codd. B. C. 6. Anno Domini 1111.

Rex Romam veniens, ab apostolico honorifice suscipitur. Ubi cum datis utrimque pacis obsidibus consedissent, super negociis ecclesiasticis tractaturi, factione quorumdam tumultus repentinus a Romanis excitatur, et in tantum rex angustiatur, ut pene iam fugam iniret, nisi Coloniensis archiepiscopus cum valida manu succurrisset et Romanos inaudita cede confectos fugere compulisset. Potitus ergo victoria, papam abduxit; sed postmodum

a) ita A 2; Hammenbrug A 1. b) ita A 2; Lotharius A 1 cum Ann. Hild. e) ita A 1. 2. d) adducto A 1. e) Albani A 1.

maximus, Antiochiae subiugator, Turcorum et Sarracenorum victor, moriuntur. His ita gestis, regis optimates quidam, communicato consilio, papam, qui adhuc in regia custodia detinebatur, adeunt, monent, orant, ut super regis negotio mitius tractet, iniuriae, si quam adversus regem habeat, obliviscatur, fedus cum rege ineat; regis sibi fidelitatem et obedientiam proponunt; omni modo sollicitant, ut que pacis et concordiae sunt cum primoribus regni disponere dignetur. Rex ipse pedibus eius humiliter profusus, veniam postulat, obedientiam sibi spondet, dummodo ei in regia potestate iure antecessorum suorum, catholicorum regum, uti concedat. Sicque sepius domnum papam, ut animi rigorem aliquantisper temperaret, attemptavit. Tandem Dei gratia aderat, que et domnum apostolicum a sententia pristina permutavit, et domnum regem, si quid in apostolicum deliquit, ex corde penituit. Itaque rex domnum apostolicum honorifice Romam redire permisit. Domnus vero apostolicus Romanis, ut pacem et concordiam cum rege habeant, persuadet, cum cardinalibus ceterisque personis ad tale negotium dignis de consecratione eiusdem tractat. Statuta autem die, Idus Aprilis, Apr. 13. in aecclesia beati Petri, cooperantibus episcopis ad hoc opus constitutis, presentibus Romanae ecclesiae cardinalibus, Theutonicis episcopis assistentibus, coram regni principibus regem cum magna gloria in imperatorem consecrat. Cum autem clerus missarum sollempnia festive usque in eum locum, quo populus fidelium communicare solet, perageret, domnus apostolicus, dato silentio, regem his verbis alloquitur: 'Hoc corpus domini nostri Ihesu Christi, natum ex Maria virgine, pro salute generis humani passum et crucifixum, sita confirmatio verae pacis et concordie inter me et te'. Et communicantes, invicem osculati sunt. Tantis vero sollemniis decenter peractis, imperator domnum apostolicum regiis muneribus donat, et — ne longius sermone protracto fastidium lectoribus

#### Recensio II. codd. B. C.

invicem concordantes, Romam redeunt, pacatisque Romanis, rex ab apostolico in imperatorem consecratur; cui inter communicandum cum osculo pacis confirmandec tradidit privilegium; quod postea, eo recedente, iussit vocari pravilegium, omnes in parte eius sentientes excommunicans, Rome synodo habita contra eum 125 episcoporum 1.

b) et concordie superscr. A 1. = c) deest C 2.

<sup>1)</sup> Haec ad Annales S. Albani referenda esse, statuit Sch.-B., p. 21 n. Sed potius Rosenfeldenses Schum p. 101. indicavit, fortasse cum illis coniunctos.

generetur — imperator a domno apostolico tamquam filius Mai 21. a patre salutatur, dimittitur. Pentecosten Veronae celebrat; Aug. 7. 7. Idus Augusti cum frequentissimo episcoporum aliorumque principum conventu patrem suum regio more Spire sepelit.

Aug. 15. In assumptione sancte Marie apud Mogontiam Adelbertus a, omnium cancellariorum qui ante eum fuerant in aula regis celeberrimus, presente rege et consentiente, unanimi ecclesie electione Mogontinus archiepiscopus constituitur.

Seditio inter ducem Liutgerum<sup>b</sup> et marchionem Rudolfum oritur; set ante natale Domini coram imperatore Goslariae pacificantur. honori suo restituitur. Palatinus comes Sigifridus solutus,

Anno Domini 1112.

Imperator natalem Domini Goslariae celebrat. Eista-

tiensis episcopus Evirhardus b\* Quintilinburg c obiit.

Dissensio ducis Liutgeri det marchionis Rudolfi cum imperatore. Inde imperator commotus, principum sententia utrique damnantur. Ducatus Ottoni de Ballenstad committitur, marchia Helprico. Imperator Saltquidele obsidet; ipsi vero non longe, cum imperatore pugnaturi, cum exercitu manent. Set misericordia Dei omnis illa bellorum rabies dissipatur. Predicti principes gratiam imperatoris obtinent, honoribus suis restituuntur.

Adelbertusa, dudum Mogontinuse constitutus episcopus, regiae custodiae mancipatur. Godescalcus Mindensis epi-

scopus obiit.

Anno Domini 1113.

Imperator natalem Domini Erpesford celebrat. locupletissimus comes de Sudvene obiit. Wigbertus ab

## Recensio II. codd. B. C. 7. Anno Domini 1112.

Dissensio ducis Lothariis et marchionis Rudolfi cum imperatore.

Coniuratio Coloniae facta esth pro libertate.

Werra 2 inter imperatorem et principes Saxonie, in qua Wibertus et Sigefridus palatinus comes eius perdunt gratiam, eti Wibertus quidem capitur et regi offertur, et Sigefridus vulneratur, ex quo postea moritur. Cometa apparuit.

Anno Domini 1113.

Imperator expedicionem super Fresones k fecit, ubi Colonienses, qui inter alios huic expeditioni intererant, fraude

- a) Albertus A 1. b) Lotharium A 1. b') Everh. A 2. c) Quidelinkeburg A 2. d) Lotharii A 1. e) Mogontinis A 1. f) Erpesfrod A 1. = g) Lotharingici C 1. h) facta est Colo $\overline{n}$  C 2. i) deest C 1. k) Fris. C 2. l) huic c) Quidelinkeburg expeditioni des. C2, ubi aderant.
- 1) Zütphen. 2) Haec ad Ann. Rosenfeld. referenda esse, recte Schum p. 101. statuisse videtur; cf. Scheffer-Boichorst p. 21.

amicis imperatoris capitur. Sifridus palatinus comes occiditur. Imperator Wormatiae pascha celebrat; eo adducitur Moguntinus episcopus; Triveles imperatori reddit; denuo custodiae mancipatur. Widelo episcopus Mindensis restituitur.

Anno Domini 1114.

Imperator natalem Domini Bavenberg celebrat. Altera die post epiphaniam, collectis totius regni principibus, nuptias Ian. 7. filiae regis Anglici ingenti cum gloria consummat. Ibi Lothowicus, qui se putabat bene in gratia regis besse, iussu eius conprehenditur et custodiae mancipatur. Que res multos principum contra regem exacuit.

Dissensio episcopi Coloniensis Friderici et ducis de Lovene Godefridi et comitis Westfalie Friderici fratrisque sui Heinrici et Theoderici de Are et Heinrici de Sudvene et Heinrici de Lindburg. Contra quos imperator exercitum

## Recensio II. codd. A. B.

ipsius imperatoris a Fresonibus <sup>d</sup> circumventi, interventu ducis Saxonum evaserunt.

Otto locupletissimus comes de Sutvene e obiit.

9. Anno Domini 1114.

Imperator memor iniuriarum suarum in Colonienses, et illam florentissimam tocius Gallie et Germanie civitatem, toto etiam orbi famosissimam, aut extenuare aut obfuscare toto conatu deliberans, adunato grandi exercitu Alamannorum, Baioariorum etf Saxonum cum duce suo Lothario, Divitense g. 2 castrum obsidere et evertere venit, ut, in illo presidio collocato, commeatus navium a Coloniensibus arceret. Cuius rei nuntium cum Colonienses accepissent, coacto in unum delecte iuventutis copioso apparatu, cum valida manu sagittariorum Renum transmeant, et aciebus ordinatis, virili exspectatione imperatoris impetum excipere non dubitant. Quorum audaciam imperator considerans, accepto suorum consilio, bellum usque ad vesperumh satagit protrahere, ut quasi tedio affectis illorum acies attenuarentur, et sic facilius vincerentur. Interim equites utrimque quasi ad spectaculum in campo mutuo coequitantes exercebantur, sed grandine sagittarum i densissimo a parte Coloniensium supervolitante, aut vulnerabantur adversariik aut interficiebantur. Erat autem in exercitu imperatoris quedam [barbara 1] legio, que

a) Thripeles A 2. b) Dei A 2; imperatoris A. Hild. c) Linbrug A 1. = d) Fris. C 2. e) Sutvenne C 2. f) B. Saxonum etiam C 1. g) Duutense B 1. h) vesperam C 2.

i) densissima sag. C1. k) a. interf. adversarii C2. l) deest B1. C2.

<sup>1)</sup> Cf. supra a. 1106. 2) Deutz.

ductans, episcopatum Coloniensem a et omnem circa regionem preda, flammis vastat. Gulike b. 1 presidium satis munitum diruit. Cum autem reverteretur, Colonienses irruunt in eum, viriliter quidem, sed inutiliter. Capti enim sunt ibi ex eorum melioribus comes Gerardus c de Gulike l, Lambertus d de Mulenarke; Evirhardus de Gandernol virilitaris, occiditur.

Aug. 6. Gumbertus abbas Patherburnensis obiit 8.\* Idus Augusti. Interea episcopus Coloniensis predictique principes Andernacum s, Sincike ceteraque regiae possessionis destruunt, pleraque municipia capiunt, regiones Theoderici et Gerhardi vastant, Trothmunde b. 5 flamma et preda diripiunt. Simili modo imperatoris amici vicem eis reddunt. Circa

## \*) 13. Kal. Aug. A 2.

## Recensio II. codd. B. C.

loricis corneis ferro inpenetrabilibus utebatur, quas dum captande aure gratia exuissent - estus quippe erat -, continuo sagittis excepti, ad sex in momento sunt extinctik. Verum imperator, loco non cedentibus adversariis, sed immobiliter persistentibus, satius arbitratur campo cedere quam male pugnare, et illa nocte inter munimenta plaustrorum se continens, sequenti die versus Veroname et Iuliacum, presidia Coloniensium, cum exercitu properat, preda, flammis et rapinis omnia vastat. Unde reversum Fridericus archiepiscopus, Godefridus dux Lotharingie, Heinricus [del Lintburg, dux quondam Lotharingie, Henricus comes de Sutven m, Theodericus comes de Are excipiunt, viriliter quidem, sed infeliciter. Capti sunt enim<sup>n</sup> ibi ex eorum melioribus comes Gerhardus de Iuliaco, Lambertus de Mulinharc<sup>o</sup>; Everhardus P de Gandernol, vir militaris, occisus. Superveniente autem Friderico comite Westfaliae q et fratre eius Heinrico cum r valida acie, imperator bello avertitur, et insequentibus adversariis vix fuga labitur. Tercio post hine bello in campis Anturnacensium, 9 miliaribus a Colonia distantibus, valido apparatu congrediuntur, ubi Colonienses, sicut solebant, victores efficiuntur. Congregato namque plurimo tam pedestris quam equestris agminis s

a) Coloniense A1. b) Guke A2. e) Gerath A2. d) Lanbrech A2. e) Everhard A2. f) Paterbrug A1; Patherburg A2. g) Aril'onacum A2. h) Trochm. A1; Trohm., infra Throhm. A2. i) vicenies A1. = k) occisi C2. l) have des. B1. C2, incuria scriptoris; Limtb. C1. m) Sudven C1; Suven corr. Sutven C2. n) 1. e. C1. o) Mulenhare C1. p) Everherdus C2. q) Wisfalie C2. r) desst B1. C2. s) acminis eadem manu suppl. B1; maximo comitatu C2.

<sup>1)</sup> Iülich. 2) Fortasse Randerath legendum esse, suspicatus est Sch.-B.
3) Clivensis. 4) Gelrensis. 5) Dortmund. Quaedam hoc loco omissa esse, statuit Sch.-B. p. 193. 6) Bonnam. 7) Superveniente — labitur ex Ann. Patherb. sumta esse, statuit Sch.-B. p. 34 n. 1.

festum sancti Mauricii imperator, coadunato Bawariorum, Sept. 22. Suevorum, Francorum, Thuringorum exercitu, Westfaliam invadit; amici sicut inimici iuxta habentur; Susacienses pecunia non parva impetum eius mitigant. Provincia Westfaliae concrematur. Commissum est prelium inter Colonienses et amicos regis, ubi Colonienses superiores existunt melioresque quosque hostium aut occidunt aut capiunt. Imperator Trothmunde munit, ubi et presidium collocat. Post hec regreditur. Udo Hildenesheimensis episcopus obiit. Predicti principes, imperatoris inimici, in episcopatu Monasterii rapinis, incendiis rursus deseviunt.

#### Recensio II. codd. B. C.

comitatu, Saxonum videlicet, Francorum, Alemannorum, Bawariorum, Burgundiorum<sup>b</sup> quoque fortissimo equitatu, imperator per suos duces pugnaturus, cum intolerabili multitudine Anturnacum venit, ipse quidem bello abstinens et non longe eventum pugnae operiens. Aderant et Coloniensium bellicosissime dacięs longe satis impari copia, sed non impari virtute et audacia, ductoribus Friderico duce et archiepiscopo suo, Heinrico quondam duce Lotharingiae, Theoderico e comite de Are, Heinrico comite de Kesle et aliis eque mili-taribus viris, bello adprime assuetis. In prima acie Heinricus dux cum parva manu ingentem armatorum copiam incurrens, tanta oppressus multitudine castris se recepit. Deinde cum horrisono tubarum strepitu uterque exercitus grandi animositate congreditur, et diu anceps bellum agitur. Tandem Coloniensium lectissima iuventus efferata [inf hostem] aut vincereg aut mori deliberat, et gravissima cede debachata, adversarios fugere coartat. Ibi Theodericus comes, miles fortissimus, magna pars victoriae, totus cum suis hostibus instans, more leonis circumquaque strages inmensas operatur; plures ingenui et militares trucidantur et capiuntur; inter quos et Bertolfus dux Karinthiorum, imperatori fidissimus, captush, ipsius comitis Theoderici custodie mancipatur. Nullus preterea principalium virorum ex parte k Coloniensium aut captus refertur aut occisus preter Heinricum comitem de Kesle, virum egregium, qui per fraudem suorum, equorum pedibus suffocatus, Colonie iuxta ecclesiam maiorem beati Petri honorifice tumulatus est.

a) Trochm. A1; Throhm. A2; cf. p. 54 n. h. = b) Burgundionum C2, c) deest C2. d) bellicossime C1; bellocissime C2. e) Teod, B1. f) des. B1. C2. g) and m. aut v. C2. h) est et add. C2. i) deest C2. k) ex parte des. C2. l) tumulatur C1.

# Recensio I. codd. A. Anno Domini 1115.

Imperator natalem Domini Goslarie celebrat. Duci Liutgero a, episcopo Halverstatensi b, palatino comiti Friderico, marchioni Rudolfo, ut curiae huic intersint, edicit. Non veniunt. In presidio Walbike interim c commorantur. berto abbate mortuo, successit Hamako. Bruninchus d Hildenesheimensi ecclesiae preficitur episcopus. Imperator Brunesvich occupat, Halverstate devastat. Orlagemunden obsidione ab amicis eius vallatur. Contra quos dux Liutgerus et principes predicti, adiunctis sibi Friderico comite Westfaliae, Heinrico, fratre eius, Henrico de Lintburg, Herimanno de Calvelage, tendunt. Imperator vero haut segniter eis in loco qui dicitur Welpeshoft occurrit, ibique 3. Idus Februarii acriter cum eo congrediuntur et victoria plena potiuntur. Occiditur ibi ex parte regis Hagerus<sup>2</sup>, vir fortis, et Cunradus g de Merigon multique alii.

Teodericus sancte Romanae ecclesiae cardinalis presbyter cum frequenti Saxoniae principum conventu Goslariam venit<sup>4</sup>

et quedam de ecclesiasticis negotiis utilia disseruit.

Sub eodem tempore domnus imperator Mogontiam venit, cum subito eiusdem urbis familia, tam nobiles quam ministeriales, ipsum adeunt, orant, ad omne servicium suum fidelissimos se ammodo promittunt, dum episcopum, quem iam triennio captum detinuit, eis reddat. Tandem precibus eorum victus, tum etiam quasi vi pro temporis articulo coactus, episcopum eis reddidit, et, quod regni primates non poterant, Mogontiacensium hoc conventicula in brevi obtinuit.

Anno Domini 1116.

In nativitate Domini non pauci de regni principibus

Recensio II. codd. B. C. 10. Anno Domini 1115.

Imperator Bruneswich ad iniuriam Lotharii ducis Saxonum occupat et Halverstat devastat. Contra quem idem dux cum Saxonibus, adiuncto sibi Friderico archiepiscopo cum Coloniensibus, Friderico comite Westfalieh cum Heinrico, fratre eius, Heinrico de Limburgi, Herimanno de Calvelage, properat in loco qui dicitur Welpishold; ubi commisso certamine, imperator terga vertit, et plenam victoriam principes assecuntur.

Sub eodem tempore imperator Mogontiam venit; ubi episcopum loci iam triennio captum vi coactus civibus reddidith.

11. Anno Domini 1116.

In nativitate Domini multi principes Colonie conveniunt Theoderici

- a) Lothario A1. b) Halverstensi A1. c) deest A1. d) Brunnic A2. e) deest A2. f) Lotharius A1. g) Cunrat A2. = h) Wisfalie C2. i) Lintburg C1; Limbur C2. k) reddit C1.
- 1) Patherbrunnensi; v. supra p. 54. 2) Hoyer de Mansfeld. 3) Mehringen? Sch.-B. 4) in nativitate sanctae Mariae Ann. Hild.

Coloniae conveniunt predicti cardinalis Theoderici consilio, cuius fama iam per regnum celebris habebatur, de ecclesiae rebus disposituri. Set idem cardinalis in itinere morte preoccupatus, Suelme non sine lacrimis horum qui aderant obiit. Corpus eius humandum Colonie deportatur. Magna aeris inequalitas facta est.

Anno Domini 1117.

In octava sancti Iohannis euangelistae late per orbem Ian. 3. terra terribili et inaudito hactenus terre motu concutitur; maxime vero in Italia minax hoca per multos dies continue desevit, adeo ut montium collisione et subversione Edisii b. 2 fluvii meatus per aliquot dies obstrueretur. Verona c, civitas Italiae nobilissima, edificiis concussis, multis quoque mortalibus obrutis, corruit. Similiter in Parma et in Venetia aliisque urbibus, oppidis et castellis non pauca hominum milia interierunt. Unstrot fluvius, alvei sui profundo scisso, ex toto absortus est terre motu. Repleto autem ipso hiatu, licet post multa horarum spacia, solito fluebat lapsu.

Dux Alsaciae Fridericus cum Mogontinis acriter dimicat. Occiditur ibi comes Emico, Folcholdus de Malesburg e. 3 capitur. Rursum ante natalem Domini occurrunt. Ibi ex parte ducis vulgi multitudo plurima perimitur. Gertrudis marchisa nobilissima et potentissima obiit. Paucis ante natale Domini diebus caelum post solis occasum rubeo colore late resplenduit, nec longe post radius quasi solis late emicuit. Luna quoque prodigiale intuentibus signum edidit.

Anno Domini 1118.

Domnus papa Paschalis feliciter ad Dominum migravit. Successor ei f eligitur Iohannes, ipsius antea cancellarius, qui

## Recensio II. codd. B. C.

cardinalis consilio 3, cuius fama iam per regnum celebris habebatur, de aecclesiae rebus tractaturi. Sed idem cardinalis in itinere moritur, et corpus eius humandum Colonie deportaturh. Magna inequalitas aeris facta est.

12. Anno Domini 1117.

In octava sancti Iohannis euangelistae terre motus<sup>i</sup> maximus late per orbem plurima aedificia subruit<sup>k</sup>. In Ytalia sane tantum desevit, ut Verona sive Berna, civitas nobilis, eodem concussa, oppressis multis mortalibus, corrueret<sup>1</sup>. Similiter in aliis Ytalie urbibus pluręs interierunt.

13. Anno Domini 1118.

Domnus Paschalis obiit; cui successor eligitur Iohannes, ipsius antea cancellarius, qui et Gelasius secundus dictus est.

- a) hoc periculum Ann. Hild. b) Edise A 2. c) superscr. Berna A 1; V. Berna A 2. d) Folchot A 2. e) littera r superscr. A 1. f) eius A 1. = g) deest B 1. C 2. h) deportatum est B 1. C 2. i) fit in marg. add. C 2. k) corruere C 2. l) corruit C 1; corruere B 1. C 2.
- 1) Schwelm. 2) Etsch. 3) Malsburg.

et Gelasius dictus est. Imperator vero alium subrogat, Bracarensem scilicet episcopum, quem etiam Gregorium vocant. Quo facto, Iohannes electus apostolicus Beneventum secedit; imperatorem cum idolo suo — hoc enim nomine quem ipse substituit vocatus est — omnesque huic parti consentientes excommunicavit. Burchardus Monasteriensis episcopus Constantinopolim ab imperatore directus, in itinere quo rediit mortuus est<sup>a</sup>.

Cuono b Prenestinus episcopus a domno Paschali missus, et eo mortuo, a successore suo, quem diximus, Gelasio ad officium sibi iniunctum per episcopum Vivariensem c, virum litteris apprime c eruditum, corroboratus, Coloniam venit, ibique synodum, convenientibus ad eum Saxoniae episcopis, celebrat.

Baldwinus<sup>d</sup> rex Iherosolimitanus moritur post multos pro christiana religione labores et iuxta fratrem suum Godefridum sepelitur. Iherosolimitani alium Baldwinum, nepotem suum, in locum eius substituunt.

Anno Domini 1119.

Domnus apostolicus Gelasius synodum in Francia celebraturus, apud Cluniacum moritur ibique sepelitur. Cui archiepiscopus Viennae, vir religiosus, succedit, Calixtus nomine.

Jun. 24. Imperator et principes regni in festo sancti Iohannis baptistae locuturi conveniunt et in concordiam redeunt, ita tamen, ut omnis causa, que hactenus ecclesiam disturbaverat et inter eos discordiae fomitem ministraverat, usque in pre-

## Recensio II. codd. B. C.

Cuno e Prenestinus episcopus a domno Paschali missus, et eo mortuo, a successore suo, quem diximus, Gelasio ad officium sibi iniunctum f per episcopum Vivariensem s, virum litteris adprime eruditum, corroboratus, Coloniam venith, ibique, ad eum convenientibus Saxonie episcopis, synodum celebravit. Balduinus rex Iherosolimitanus, frater Godefridik, moritur et iuxta eundem fratrem suum sepelitur; cui alius Balduinus de Burg subrogatur.

14. Anno Domini 1119.

Domnus apostolicus Gelasius synodum in Francia celebraturus, apud Cluniacum moritur ibique n sepelitur; cui archiepiscopus Vienne succedit, et vocatur Calixtus secundus. Ipse papa synodum Remis in festo sancti Lucae celebrat; ubi imperator anathematizatur.

a) deest A1. b) Cunno A2. c) Iuvariensem A1? c') aprime A1. d) littera B iam erasa A1. = e) Kuno B1. C2. f) s. iunctum C2; o. sanctum e corr. B1. g) ariensem ordinatus in rasura B1, ubi post adprime spatium duorum verborum deletorum usque ad roboratus, et manu recentiore add.: auctoritatis patrem B1. h) deest B1, qui aliis deletis manu rec. pergit: multis clericis e. c. Wormacie syn. i) alduinus iam manu rec. B1. k) mitanus frater Godefridi manu rec. B1 l) scriptura codicis B1 evanescente, manus recentior in sepulchrum suum scripsit. m) Balduui | C2. n) et B1 manu rec. o) Hic B1. manu rec.

sentiam domni apostolici Calixti differretur ibique determinaretur.

Calixtus papa synodum Remis circa festum sancti Luce Oct. 18. celebrat. Imperator non longe cum suis consistit, auditurus super synodalibus decretis, sicut in superiori principum conventu laudatum fuerat. Imperator anathematizatur, unde maior controversia recrescit.

Imperator a Coloniensibus honorifice excipitur, episcopo absente; unde episcopus divinum officium Coloniensibus interdicit<sup>2</sup>.

Anno Domini 1120.

Imperator natalem Domini Monasterii celebrat.\* Principes circa festum omnium sanctorum conveniunt, omnesque Nov. 1. in concordiam cum imperatore redeunt Archiepiscopus Mogontiae cum aliquot episcopis restitit. Fridericus palatinus comes, vir bonae memorie, obiit. Castellum comitis Friderici Rudenberg quidam ex hostibus eius ex insidiis occupant.

Anno Domini 1121.

Dux Lotharius a. \*\*, comes Herimannus de Winceburg b numerosa et forti manu Monasterium vadunt c pro restituendo episcopo Theoderico. In qua restitutione incaute sancti Pauli templum, nobiliter constructum, incendio conflagravit d

\*) A 1 manu saec. XIII. ex. in marg. add.: Hic cepit ordo Premonstratensis anno secundo Calixti pape, 26. Henrici quinti.

\*\*) et comites de Cappenberg, Godefridus et Otto add. A 2, qui pergit: comes quoque.

## Recensio II. codd. B. C.

Imperator a Coloniensibus honorifice excipiture, absente episcopo; unde episcopus divinum officium eisf interdicit.

15. Anno Domini 1120.

Terremotus factus est.

Principes cum imperatore in concordiam redeunt. Fridericus palatinus comes obiit.

16. Anno Domini 1121.

Domnus Herimannus, bonae memoriae abbas, postquam prefuit 40 annis, obiit, et successit Rudolfus.

- a) ita h. l. A 1. 2. b) Wincenberg A 2. c) adeunt A 2. d) conflagrant Ann. Hild. = e) suscipitur C 2. f) ipsis C 1; eis (del.) d. o. i. C 2.
- 1) Cf. Hessonis relationem, SS. XII, p. 410 sqq. 2) divinum officium in civitate fieri prohibuimus. Epist. Friderici archiepiscopi, Jaffé, Bibl. III, p. 392. Haec num ex Ann. Patherb. sumta sint, dubito. 3) Wormaciae Ekkehardus. 4) Haec dubiae fidei esse, Sch.-B. p. 138. monuit. 5) Rudenberg prope Arnsberg?

cum omni fere a urbis loco . Predictus dux omnes fere urbis defensores, tam nobiles quam ministeriales, captos abducit.\*

Sept. 29. Circa festum sancti Mychahelis in sede episcopali Wirciburg<sup>b</sup> imperator et totius regni principes conveniunt et, misericordia Dei opitulante, in concordiam redeunt, iudicio et consilio domni apostolici causam regis determinandam reservantes<sup>2</sup>.

Anno Domini 1122.

Imperator festum pentecosten apud Traiectum celebrat. Ibique orta seditio inter armigeros de re modica, uti sepe fit, usque ad milites armatos pervenit, eóque excrevit, ut imperatoris amici episcopum cum suis intra monasterium fugere compellerent, plerosque caperent, aliquos etiam trucidarent. Ipse vero episcopus in monasterio captus et imperatori presentatus, custodiae regiae deputatur; a qua non longo tempore interiecto fuga elapsus solvitur<sup>3</sup>. Omnia hec machinatione cuiusdam Gisilberti, qui episcopum infestabat, acta esse aiebant. Imperator Falkenburg c. 4, castrum comitis Gozwini, captum diruit.

Sept. 1. Circa festum sancte Marie Spire conventus principum fit. Ibi episcopus Hostiensis, vir religiosus, sanctae Romanae ecclesiae legatus, consulto domno apostolico Calixto, imperatorem banno absolvit. Imperator vero, ut ecclesiasticae iusticiae satisfaceret, investituras aecclesiasticarum dignitatum sancto Petro remisit, ita dumtaxat, ut, libera electione precedente et canonum gravitate conservata, imperatore descriptiones de conservata.

\*) A 2 add.: Porro comites Capenberg, qui huius facti videbantur auctores, penitencia ducti, seculo renunciaverunt, Capenberg castrum in claustrum commutaverunt, centum et quinque ministeriales copiose inbeneficiatos cum prediis multis sancto Paulo apostolo donaverunt.

## Recensio II. codd. B. C.

## 17. Anno Domini 1122.

Fridericus [Coloniensis d] archiepiscopus cum Coloniensibus Carpene castellum imperatoris obsidens, cepit et diruit.

Circa festum sancte Mariae Spire conventus principum fit; ubi Hostiensis episcopus, sanctae Romanae aecclesiae legatus, consulente apostolico Calixto, imperatorem banno absolvit. Imperator econtra

a) pene A 2. b) Werteburg A 2. c) r superscr. A 1, = d) deest C 1. e) Kerpene alia manu s. XIII. superscriptum E 1; et ita C 2.

<sup>1)</sup> De tempore v. Sch.-B. p. 194.

Ekkehardus a. 1123. rem narrat.
p. 373.

Ekkehardus a. 1123. rem narrat.
p. 375.

Ekkehardus a. 1123. rem narrat.
p. 376.

Ekkehardus a. 1123. rem narrat.
p. 377.

Ekkehardus a. 1123. rem narrat.
b. Cf. Anselmi cont. Sigeb., SS. VI,
b. Wormatiae.

rialis auctoritas quod sui iuris est in constituendis episcopis sive abbatibus vel abbatissis non amitteret; et si in constituendis his dignitatibus discordia, ut sepe fit, oboriretur, imperialis potestas consilio horum quibus sanior mens est contrairet et eos qui rectum conturbarent reprimeret.

Bertholfus dux de Zeringon assultum incaute ad villam Mollesheim i faciens, occiditur, iuvenis egregius, imperatori

fidissimus.

Anno Domini 1123.

Imperator circa pentecosten ad fines occidentis descen- Iun. 3. dit; Sculenburg ad iniuriam episcopi Traiectensis Godebaldi obsidet. Dux Saxoniae Lotharius b, episcopus Dietericus c Monasteriensis<sup>d</sup>, ut predictum castrum ab obsidione solverent, contra imperatorem rapta acie vadunt et non longe ab invicem fixis castris considunt. Palus interiacens, ne congrederentur, eos detinuit. Tandem predictus dux motis castris super Daventere irruit, hoc modo sperans imperatorem ab obsidione discessurum et pugnandi sibi locum fieri. Quidam vero de Monasteriensis episcopi parte quasi predabundi villam predictam invadunt, vallum transcendunt, propugnacula magna ex parte diruunt; villani vero, prout ipsa res monebat, fortiter resistendo eos repellunt, sicque aliquot amissis, in campo proximo considunt. Quo audito, imperator castrum deserit, Daventeri auxilium laturus tendit; castellani ab obsidione solvuntur. Dux vero castellanis vires reparat, ipsum castrum victualibus replet. His actis, voti sui compos remeat.

Imperator Wigberto marchiam in Misne tradit. Dux Lotharius b in eandem marchiam Cuonradum de Witen ducit et collocat. Quo facto, cum Adelberto e de Ballenstide usque ad Ilburg procedit, eorumque consensu qui in utrisque marchiis primates erant ambo marchias singulas regendas susci-

#### Recensio II. codd. B. C.

investituras aecclesiasticarum dignitatum beato Petro remisit, ita dumtaxat, ut f, libera electione precedente, imperialis dignitas quod suum est in constituendis episcopis, abbatibus vel abbatissis non amitteret g.

Bertolfus h dux de Zaringon assultum ad villam Mollesheim i incaute faciens occiditur, iuvenis k egregius, imperatori fidissimus.

18. Anno Domini 1123.

Gerhardus 1 abbas efficitur.

<sup>a) h, l. vocabulum unum erasum est A 1, nihil tamen excidit.
b) ita A 1, 2.
c) h, l. nomen Dietericus fere erasum est A 1; deest A 2.
d) Monasterii A 2.
e) Alberto A 1.
f) deest C 2.
g) variaret B 1 manu rec.
h) Gertolfus littera G miniata B 1.
i) Molleseheim C 1; Mollenheim B 1 manu rec.
k) vir vere B 1 manu rec.
i) Gehardus C 1; Geh'dus C 2.</sup> 

<sup>1)</sup> Molsheim prope Strassburg. 2) Schulenburg.

piunt. Wicbertus vero, auxiliantibus ei archiepiscopo Mogontino et duce Boemiae, duci Liutgero a congressurus venit, set quasi fugiens rediit. Dux vero Boemiae, multis amissis, in terram suam abiit. Dux autem Lotharius Libuze obsidione vallat, acceptoque obside filio Heinrici Cum-capite, qui castello preerat, victor, uti semper consuevit, redit.

Anno Domini 1124.

Wormacienses quosdam infra urbem obtruncant, inponentes eis imperatorem factione eorum gravem et adversum eis effectum; unde imperator commotus munitionem in Nuehuson<sup>2</sup> ad nocendum eis edificat. Quam ipsi, arrepto tempore, soluta scilicet custodia, diruunt. Imperator vero, causa eum provocante, Wormatiam obsidet plerosque ex eis meliores capit, obtruncat. Tandem longa obsidione coacti deditionem faciunt, bina marcarum milia ei persolvunt. Episcopus Bucco, quem ipsi ob imperatoris contemptum receperunt, iterum expellitur.

Magnae molis grando cecidit 9. Kal. Aug. Eclipsis solis facta est 3. Idus Aug. Maxima fames accidit. Calixtus papa obiit; cui Honorius successit. Fridericus comes de

Arnesberg obiit.

Anno Domini 1125.

Imperator Traiecti infra ebdomadam pentecosten obiit; corpus eius Spire humandum deportatur. In festo sancti Aug. 24. Bartholomei apostoli omnes totius imperii principes Mogontiae conveniunt. Ibi episcopi, duces, marchiones, comites omnes unanimiter ducem Saxoniae Lotharium in regem eli-

# Recensio II. codd. B. C.

## 19. Anno Domini 1124.

Magne molis grando cecidit<sup>b</sup> 9. Kal. Augusti. Eclipsis solis <sup>c</sup> facta est 3. Idus Augusti. Magna fames et <sup>d</sup> hiemps asperrima. Renus congelatur. Kalixtus papa obiit; cui Honorius succedit <sup>e</sup>. Fridericus comes de Arnesberg obiit.

Heinricus imperator Traiecti infra ebdomedam f pentecostes obiit;

corpus eius Spire humandums deportatur. Anni Lotharii.

Primus h annus. Anno dominice incarnationis 1125,

ab Urbe autem condita 1876, annis ab origine mundi 5087<sup>i</sup>, Lotharius dux Saxonum bellicosissimus et victoriosissimus k,

a) Lothario A=1. b) cadit B1 manu rec. c) solaris est visa Idus B1 manu rec. d) ingens estus asperrimum bellum consecutum est B1 manu rec., et R. c. post in marg. add. e) successit C2; B1 aliis deletis manu rec.: Kalixtus schismaticos et hereticos omnes, qui suo tempore invalescebant, coegit, obiit. Heinricus etc. f) ebdomadam C1 g) h. Sp. d. C2. h) P. a. des. C2. i) 6324. B1. C2. k) victoriosus C1.

<sup>1)</sup> Lebus. 2) Neuhausen prope Wormatiam.

gunt, virum iam inde ab adolescentia in bellis experientissimum et victoriis frequentissimum. Quocumque enim se verterat, speciali quodam fato quo Iulius Cesar usus a, vicit; et quoniam ecclesiae studiosus defensor erat, 89. loco ab Augusto rex effectus, Coloniae ab eiusdem sedis archiepiscopo Friderico in regem una cum domna Rikenza, coniuge sua, consecratur. Radespone regio more excipitur. Rebus ibi rite dispositis, remeat.\*

Anno Domini 1126.

Natalem Domini apud Argentinam celebrat. Fridericus dux Alsaciae nova quedam contra regem molitus b, principum iudicio dampnatur. Rex ad patriam regreditur. Rotgerus Parthenopolitane urbis episcopus obiit; cui Norbertus successit.

Apud Corbeiam Wisura, glacie quasi obice eam repellente, inundando totam urbis aream occupat, pavimentum ecclesiae preciosi martyris c Viti more stagni contegit, set paulo post, opitulante eodem sancto, sine periculo ad solitum meatum redit. Preterea multis aliis in locis diversarum regionum magni terrores seu pericula ex nimia aquarum inundatione contigerunt.

Frequens principum conventus Goslariae rege presente fit. Expeditio post pentecosten contra ducem Fridericum ab omnibus collaudatur.

Rex, rapta acie admodum parva, in Boemiam pro restituendo Ottone, qui iniuste honore predictae provinciae privatum se querebatur, tendit, incaute quidem. Tria enim milia, non plus, secum assumpsit; hostium vero 20 milia aut amplius erant. Ducenti vero expeditiores regem precedebant, ad precidendas indagines silvae, que Boemiam a Saxonia disterminat, dispositi. Cumque hi per invia et abrupta silvae

\*) A 1 add.: Anno Domini 1099. (?) Fridericus comes ded Arnesberg obiit, qui contra comites de Capenberg diu dimicaverat. Tandem cum eis in concordiam redierat, data maiori fratri Godefrido filia sua in coniugium.

#### Recensio II. codd. B. C.

89.º loco ab Augusto, ab fomnibus in regem eligitur, et Coloniae ab archiepiscopo Friderico cum coniuge sua domina Richeza consecratur, regnavitques annis 13.

2. Anno Domini 1126.

Fridericus dux Alsatiae nova quedam contra regem molitus h, principum iudicio dampnatur.

a) usu A 1, 2.
 b) molitur A 1?
 c) matyris A 1.
 d) der A 2.
 e) 88. post corr.
 89. C 2.
 f) ab omnibus des. C 2.
 g) que deest C 1.
 h) molitur B 1. C 2.

r

r

ir

n

S

ri

C

ti

il

C

d

rı

A

b

q

Ca

li

ni

ex

er

W

be

re

pe

du de m)

G(1)

quasi repentes laborarent, tuma nivium magnitudine, tum indaginum incisione fatigati, hostium insidiis ex inproviso circumveniuntur. Obtruncantur ibi plerique terrae meliores, viri fortes et nobiles, domi militiaque clari. Quibus si in plano congrediendi copia esset, profecto, quantae virtutis essent, posteris innotuisset. Cadunt tamen non ut ignavi aut fugientes. Nemo ibi averso vultu, quod signum est fugientis, set adverso corruit. Quem quisque locum vivendo optinuit, eum moriendo non amisit. Hostium strages magna Otto quoque, cuius supra mentionem fecimus, inter hostium cadavera confertissima exanimis repertus est. Marchio Adelbertusb, egregiae indolis iuvenis et militaris, capitur. Quo audito, rex atrocior in hostem concitatus et ut leo efferatus, pugnae se preparat, omnia experiri malens quam turpi fuga sibique insolita vite consulere, et d, ut de Iulio scriptum est 1:

Iree vel in clades properat, dum gaudia turbet. Wotheiricus vero — nam id nomen erat ei qui Boemiam obtinuit —, audita regis constantia de adversis casibus nil tremefacti, expavit, supplices ad regem legatos destinat. Tandem adductus coram rege, prosternitur. Denique gratia regis vix inpetrata, homo regis efficitur, ámodo se regi subditum et fidelem fore iuramento confirmat, captivos reddere repromittit, provinciam in beneficium accipit. His actis, rex admodum tristis super fortissimorum militum interitu regreditur.

Rex expeditionem movet super Fridericum ducem g Alsaciae; set eo in munitiora terrae suae sese recipiente, rex infecto negotio redit. Heinricus dux Baioariae et uxor eius Wilfhilth, filia ducis Saxonum Magni, obierunt.

Treveris apud Sanctum Eucharium reperitur corpus sancti Mathiae apostoli subtus altare Iohannis baptistae. Quo digne locato, deinceps ab omni populo Theutonico maxima devotione colitur.

## Recensio II. codd. B. C.

Treveris<sup>i</sup> apud Sanctum Eucharium reperitur corpus sancti Mathiae apostoli subtus altare sancti Iohannis baptystae. Heinricus dux Baioarie obiit.

a) tunc A 1. 2. b) Albertus A 1. c) experire A 1; experte quam A 2. d) velut A 2. e) Ire — clades des. spatio vacante A 2. f) Wothericus A 2. g) comitem Alsacie A 2; Alsaziae A 1. h) Wilf'ihlt A 1. = i) Trevera C 1.

1) Lucan. Bell. Civ. VI, 284.

Anno Domini 1127.

Rex natalem Domini Coloniae celebrat, absente episcopo; epyphaniam vero Aquisgrani. Ibi temerarius tumultus coram Ian. 6. rege exoritur, sed moderatione eius adnullatur. Theodericus episcopus¹ pridie Kal. Marcii obiit. Karolus comes Febr. 28. Flandriae et Willehelmus comes Burgundiae a suis crudeliter interimuntur, Karolus quidem in ecclesia in oratione prostratus, Wilhelmus vero noctu in cubiculo suo. Quidam nefarius homo Gissilbertus dictus, qui dominum suum episcopum Traiectensem et ecclesias Dei sub eo positas superioribus annis sepius infestabat², conprehensus iussu regis capitalem sententiam accepita.³ Rex Norinberg urbem munitissimam obsidione premitb; set nil relatu dignum actum est ibi. Heinricus Patherburnensis cobiit; cui Bernardus d successit. Godeboldus Traiectensis obiit; cui Andreas Leodiensis prepositus successit.

Anno Domini 1128.

Rex natalem Domini Wirciburg celebrat. Ibi sinistro rumore percellitur, scilicet Cunradum<sup>f</sup>, fratrem Friderici ducis Alsaciae<sup>g</sup>, regium nomen usurpasse. Hac de causa Magadeburgensis<sup>h</sup> et Mogontinus archiepiscopi simulque plures alii qui tunc aderant episcopi eundem Cunradum excommunicaverunt, et postea eadem excommunicatio a domno apostolico confirmatur<sup>i</sup>. Circa festum sancti Iohannis baptiste Iun. 24.

# Recensio II. codd. B. C.

## 3. Anno Domini 1127.

Rex natalem Domini Coloniae celebrat, absente episcopo; epyphaniam vero Domini Aquisgrani. Ibi temerarius tumultus coram rege exoritur k, sed moderacione eius l adnullatur.

Karolus comes Flandriae et Wilhelmus m comes Burgundiae a suis crudeliter occiduntur, Karolus quidem in oratione prostratus in aecclesia, Wilhelmus m vero nocte in cubiculo suo. Quidam nefarius homo Gisilbertus n, qui dominum suum episcopum Traiectensem et aecclesias Dei sub eo positas superioribus annis sepius infestabat, conprehensus iussu regis capitalem p sentenciam accepit.

4. Anno Domini 1128.

Rex natalem Domini Wirziburg celebrat ; ubi sinistro rumore percellitur, scilicet Cunradum, fratrem Friderici ducis Alsatiae, regium nomen usurpasse. Hac de causa Magadeburgensis s et Mogontinus epi-

a) accipit A 2. b) vallat A1. c) Partherb. A 1; Spatherb. A 2. d) Berhardus A 2. e) Godebol A 2. f) C. sc. A 1. g) Alsaziae A 1 semper. h) Magadeburg A 1. i) confirmata est A 1. = k) oritur B 1. C 2. l) illins C 2. m) Willelmus C 2. n) Ge B 1 manu rec. o) Traictensem B 1 manu rec. p) capitis B 1 manu rec. q) deest C 2; nativitatem B 1 manu rec. r) celebrat, Gelasius B 1 manu rec. s) Magab' B 1. C 1. 2.

1) Monasteriensis. 2) V. a. 1122. 3) Cf. Ann. S. Disibodi a. 1129, SS. XVI, p. 24.

expeditio regis contra Cunradum invasorem regni, obseditque urbem Spire, in qua ille invasor suum presidium, expulso episcopo, collocavit. Acceptisque rex obsidibus cum iuraNov. 11. mento multorum nobilium, discessit circa festum sancti Martini.

Anno Domini 1129.

Rex natalem Domini Wormatie celebrat<sup>b</sup>. Ibi Gerhardus de Gellere <sup>b\*</sup> absens accusatus ab Herimanno de Calvelage male in parte regis sensisse, inducias se expurgandi accepit.

Retr. 2. Rex festum purificationis sanctae Mariae Coloniae 1 celebrat, absente episcopo, quia tune, sicut et b duobus superioribus annis, inimicicias exercebat contra regem. Ibi predictus Gerardus absque ulla conditione se in potestatem regis tradit; mille marcas pro eius liberatione et gratia regis inpetranda sui spondent.

In partibus occidentis viris malo usu comam nutrientibus

subito capilli circa capita multis ardere ceperunt.

Mai. 16. 17. Kal. Iunii frequens b conventus principum fit apud Corbeiam, presente etiam rege; ubi Fridericus Coloniensis archiepiscopus interventu principum regi reconciliatur. Post festum pentecosten rex Liutgerus c urbem Spire iterum obsidione circumdat, quia fidem, quam superiori anno spoponderant, et iuramentum, quod iuraverant, infregerunt.

Anno Domini 1130.

Rex natalem Domini cum multa frequentia principum circa urbem Spire in tentoriis celebrat. Tandem Spirenses, videntes constantiam regis, fame insuper et bellis coacti,

## Recensio II. codd. B. C.

scopi et alii plures eundem Cunradum excommunicaverunt, et postea eadem excommunicatio a domno apostolico confirmatur. Contra quem rex veniens Spiram, in qua ille suum presidium d, expulso episcopo, collocaverat, obsedit, sed e acceptis obsidibus, discessit.

5. Anno Domini 1129.

Rex purificationem sancte Mariae Coloniae celebrat, absente episcopo, quia tunc f, sicut et g duobus superioribus annis, inimicicias exercebat contra regem.

In partibus occidentis viris malo usu comam nutrientibus subito

capilli circa capita multisg ardere coeperunt.

Ipso tempore Fridericus Coloniensish archiepiscopus regi reconciliatur.

#### 6. Anno Domini 1130.

Rex Lotharius Spiram obsidens, civibus fame victis, urbem capit.

a) deest A 1. b) deest A 2. b') Gellire A 2. c) Lotharius A 1, et ita infra. = d) p. s. B 1. C 2. e) et C 2. f) deest B 1. C 2. g) deest C 2. h) a. Col. C 2.

h

2) Hac die Eltenae fuit; v. Sch. -B. p. 152.

sese una cum urbe deditioni regis tradiderunt in natali sanc- Dec. 28. torum Innocentum. Coniux ducis Friderici, que civibus ad solacium a duce infra urbem relicta fuerat, fame et nuditate acriter afflicta, a rege Liutgero regalibus donis liberaliter a ditata, cum suis discessit. Rex autem cum suis ingressus, epyphaniam Domini infra urbem coronatus celebrat. Tre- Ian. 6. verensis episcopus contra regem sentiens, eo inconsulto Romam tendit, regis causam apud domnum apostolicum disturbare. Set in ipso itinere a Cuonrado, cui favebat, emulo regis, miro Dei iudicio capitur et in vincula conicitur ibique in captivitate moritur.

Honorius papa obiit; cui Innocentius successit. Post cuius constitutionem aliquot elapsis diebus, quidam Petrus, qui et Anacletus, filius Petrileonis<sup>b</sup>, qui papatum multis retro temporibus affectaverat, militari manu papa substituitur, annitentibus quibusdam cardinalibus timore magis quam voluntarie.

Rex pascha Goslariae<sup>1</sup> celebrat, pentecosten vero Quide-Mart. 30. lingeburg. Quidam principes inter se dissidentes ibi in concordiam redeunt. Norinberg, urbem munitissimam, quam superiori anno obsederat, rex in deditionem accepit. Burchardus de Lucca, amicus regis, in cimiterio ecclesie cocciditur, iussu ut dicitur Herimanni comitis de Winceburg i; unde rex non minima affectus animi tristicia, scilicet tam de interitu amici quam de perpetrata iniusticia, predictum castrum obsidione circumdat.

#### Recensio II. codd. B. C.

Honorius papa obiite; cui Innocentius secundus succedit, [quif et g Gregorius].

Eodem tempore constituiturh et alius, Petrus, filius Petrileonisi, eth Anacletus secundus vocatur. Hac dissensione Innocentius Roma expulsus, ad regem in Gallia se contulit, et ipso annuente vices apostolicas his in partibus sibi vendicavit. Ceterum ex illa parte Alpium omnes Anacleto favebant. Verum Innocentius regis et optimatum regni corroboratus auxilio, ex hac parte Alpium quatuor annis agens, concilia congregavit, decreta statuit, episcopos ordinavit, et omnia que iuris apostolici erant libere egit.

a) deest A1. b) Peterleonis A1. c) deest A1. d) Wirceburg A1; Wurczeburg A2. = e) efficitur B1 man. rec. f) haec des. C1. g) qui m Gr. B1 man. rec. h) tempore astruitur ei B1 man. rec. i) f. Chilionis B1 man. rec. k) deest B1; sec. man. rec. l) hinc B1 man. rec. m) deest B1. n) in p. hiis C2. o) deest C2. p) Noc. B1 man. rec. q) conboratus B1 man. rec. r) deest C1.

<sup>1)</sup> Ann. Magdeb., SS. XVI, p. 183: Bavenberch. 2) sc. Winceburg. 5\*

## Anno Domini 1131.

Rex natalem Domini<sup>a</sup> Ganderesheim<sup>b</sup> celebrat. Herimannus comes, diffidens rebus suis, sese una cum predicto castro potestati regis tradit<sup>1</sup>. Quem rex custodiae deputat, castrum vero solo tenus everti imperat. Dominica ante

Mart. 22. mediam quadragesimam, scilicet 11. Kal. Aprilis, celeberrimus conventus principum fit Leodii, domno apostolico Innocentio et rege Lothario presentibus, ubi multa tam de aecclesiasticis negociis quam de regni utilitatibus provide ordinata sunt. Ibi Halverstadensis episcopus Otto nomine, qui ab Honorio papa quorundam factione episcopali officio degradatus erat, interventu regis et principum officii sui plenam

Apr. 19. restitutionem ab apostolico promeruit. Rex pascha Treveris celebrat. Urbs c Traiectensis tota cum omnibus ecclesiis ibidem constructis incendio conflagravit. Similiter et in aliis pluribus locis multa incendia tam aecclesiarum quam aliarum edium facta memorantur. Fridericus dux Alsaciae depredationes aecclesiarum facit; contra quem rex expedi-

Jun. 7. tionem d movet circa pentecosten. Set duce locum pugne non dante, rex pleraque castella eius capit et destruit. Fridericus Coloniensis archiepiscopus obiit; cui Bruno successit.

Rex, expeditione mota contra Danos, eos ad deditionem coegit; pro cuius gratia impetranda 4 milia marcarum persolvunt. Simili modo super rebellantes Sclavos irruit eosque subiugavit.

Anno Domini 1132.

Rex natalem Domini Coloniae celebrat. Ibi Monasteriensis episcopus Ecbertus infirmatus obiit, reportatusque ad sedem suam honorifice tumulatur; cui Wernerus successit.

#### Recensio II. codd. B. C.

## 7. Anno Domini 1131.

Dominica ante mediam quadragesimam 11. Kal. Aprilis celeberrimus conventus principum fit Leodii, domno apostolico f Innocentio et
rege Lothario presentibus. Urbs Traiectensis tota cum omnibus ecclesiis ibi constructis incendio conflagravit. Similiter et in aliis pluribus
locis multa incendia facta sunt. Domnus Fridericus Coloniensis archiepiscopus obiit.

Rex Lotharius expedicionem super Danos et Sclavos movit eosque sub e g i t.

#### 8. Anno Domini 1132.

Rex natale Domini Coloniae celebrat, in cuius presentia gravissime partes fiunt utriusque ordinis, cleri scilicet et populi,

10

a) deest A 1.
 b) Gandereshim A 2.
 c) r superscr. A 1.
 d) c, p. e, m. A 2.
 e) que deest A 2.
 f) I. ap. B 1. C 2.

<sup>1)</sup> d. 31. Dec. Ann. Erphesf., SS. VI, p. 538.

Eclipsis lunae facta est 5. Nonas Martii. Vehementissima Mart. 3. vis ventorum innumera edificia subruit. Elevatio corporis domni Godehardi Hildenesheimensis episcopi; ubi Domini cooperante gratia plurima sanitatum dona infirmis prestantur.

Circa festum assumptionis sancte Mariae profectio regis Aug. 15. in Italiam pro consecratione sua ab apostolico apud Romam in cesarem. In quo itinere cum ad urbem Augustanam venisset, eam pacifice ingressus est; set quorundam civium factione seditio contra socios regis exorta est, et hac de causa repentino igne, ut in tali tumultu fieri solet, civitas fere tota conflagravit, et multi tam gladio interfecti quam igne suffocati sunt.

Anno Domini 1133.

Rex natalem Domini in Longobardia apud villam Medicinam dictam celebrat. Per Italiam pleraque munita loca sibi resistentia capit. Tandem 2. Kal. Mai. Romam cum Apr. 30. summo favore ingreditur ibique 2. Nonas Iunii, que tunc Iun. 4. dies b dominica exstitit, Lateranis in basilica sancti Iohannis baptiste a domno apostolico Innocentio in cesarem consecratur. Bernardus Patherburnensis episcopus, qui tunc cum rege aderat, usum rationalis in celebrationibus missarum c constitutis temporibus et in consecrationibus aecclesiarum seu ordinationibus aecclesiasticorum graduum in proprio tantum epi-

#### Recensio II. codd. B. C.

in electione domini Godefridi Santensis prepositi, presidentibus tribus cardinalibus, sancte Romanae ecclesie legatis, Wilhelmo scilicete Prenestino episcopo, Widone, qui Innocentio Romae successit, et Iohanne Cremensi episcopo. Tandem iudicio regis et principum et ipsorum cardinalium ad unanimitatem ecclesia perducitur, et saniori consilio, Godefrido cessante, domnus Bruno, prepositus Sancti Gereonis, Coloniensi cathedrae intronizatur. Interim dum hec agenda tractantur, Ekbertus Monasteriensis episcopus, primum decanus maioris aecclesiae beatih Petri Coloniensis, qui huic concilio intererat, ibidem infirmatus moritur, reportatusque ad sedem suam, tumulatur; cui Wernerus successit.

Vehementissima vis ventorum innumera edificia subruit. I p s o anno elevatum est corpus sancti Godehardi.

9. Anno Domini 1133.

Rex Romam proficiscitur ad restituendum Innocentium sedi apostolice. Transiens ergo i per Ytaliam, pleraque munita loca k sibi resistencia capit, tandemque 2.1 Kal. Mai Romam summo

a) vocabulum erasum A 1, sed nihil deest.
b) deest A 1,
c) m. c, t. et in c. des. A 2.
des. A 2.
d) Willelmo C 2.
e) deest C 2.
f) atque B 1 man. rec.
g) Egbertus C 1.
h) sancti C 1.
i) autem C 2.
k) deest B 1. C 2.
l) pridie C 2.

scopatu sibi suisque successoribus a predicto apostolico Innocentio promeruit¹. Post hec in reditu cum rex cum suis ad quendam locum venisset, qui propter situs angustiam Clus² quasi preclusus vocatur — quippe ex una parte excelsissimo² monte adiacente, ex altera parte profundissimo flumine currente, via in medio quatuor seu quinque itinerantium spacio patente —, et cum ibidem transitus regi ab incolis negaretur, ipse miro eventu et perspicuo Dei auxilio eundem locum celeriter irrumpendo, fugatis hostibus, cum suis pertransiit, et urbem in supercilio ipsius excelsissimi montis positam repentino assultu cepit, et principem eiusdem urbis, auctorem huius rebellionis, secum captivum abduxit.

Duo circuli, maior et minor, circa solem apparuerunt Jun. 26 6. Kal. Iulii circa horam terciam; minor circulus ambiens principale templum Paterburnensis sedis et maior circumdans ipsam civitatem, ut ibidem consistentibus videbatur. Ipsa die hora nona ipsum principale templum cum omni fere

civitate, proh dolor! incendio b conflagravit.

Aug. 2. Eclipsis \* solis facta est 4. Nonas Augusti circa horam 6, in tantum ut stellae in celo apparerent. Magna inequalitas aeris et pluviarum inundatio per totum tempus messis subsecuta est. Consobrinus imperatoris 3 occiditur Traiecti a Godefrido 4 et fratre eius Herimanno de Kuch c.

Rex Dacorum pluribus advenis Theutonicis terram suam incolentibus truncationes membrorum facit. Hac de causa

imperator expeditionem super eum movere intendit d.

\*) A 2 ita: Indictione 11, 4. Non. Augusti, luna 27. existente, hora diei 7, feria 4. eclipsis solis facta est, et obtenebratum est celum, stelle vise sunt.

## Recensio II. codd. B. C.

favore ingressus, cum iam defunctus esset Anacletus<sup>5</sup>, sedi apostolice restituit Innocentium, a quo etiam 2. Non. Iunii Lateranis in ecclesia sancti Iohannis in imperatorem consecratus, post bella et victorias aliquantas in Gallias<sup>e</sup> rediit, ducens secum captivum principem quendam Ytaliae.

iı

Eclypsis solis facta est 4. Non. August., hora diei sexta, in tantum ut stellae in caelo apparerent. Magna inequalitas aeris et pluviarum inundatio per totum tempus messis subsecuta est. Consobrinus imperatoris occiditur Traiecti a Godefrido et fratre eius Herimanno de Kuch.

- a) exc. m. adi. ex a. p. des. A 2. b) deest A 1. c) Kuhc A 2. d) tendit A 1. = e) Galliam G 1.
- 1) V. chartam Reg. hist. Westf. II, p. 15. 2) Clausen ad fluvium Eisack. 3) Florentius, filius Florentii comitis de provincia Hollant Ann. S. 4) de Arnsberg. 5) Anacletus anno demum 1138, die 25. Ian. mortuus est.

# Recensio I. codd. A. Anno Domini 1134.

Novus imperator natalem Domini Coloniae celebrat. Ibi temerarius tumultus urbicorum coram imperatore exoritur, et eo nondum sedato, inde discessit. Pascha Halverstat pera-Apr. 15. git. Ibi rex Dacorum veniens, sese in potestatem imperatoris a tradit, obsides dat, iuramentum facit, se successoresque suos nonnisi permissu imperatoris successorumque suorum regnum adepturum; et pulchro spectaculo, nusquam retro prioribus temporibus audito, ipso sancto die paschae idem rex Dacorum, regio more coronatus, coram coronato de more imperatore gladium ipsius portat. Post hec in gratia imperatoris redire permissus, cum in patriam suam venisset, occiditur in sancto die pentecosten ab emulis suis, anniten- Jun. 3. tibus advenis Teutonicis, quos truncatione membrorum dam-naverat. Norbertus\* Magatheburgensis e episcopus obiit; cui Cuno d successit. Post festum sancti Iacobi imperator Iul. 25. expeditionem movens super Fridericum ducem Alsaciae, plura eius castella destruit, inter quae famosum eius oppidum in Suevia nomine Ulma e. 2 captum incendio tradit, et regionem predabundus perambulat. Fridericus dux tandem diffidens rebus suis, gratiam imperatoris per quoscumque potest f obtinere g elaborat.

## Anno Domini 1135.

Imperator natalem Domini Aquisgrani celebrat. Ibi Colonienses gratiam imperatoris optinent. Ibidem imperator et Coloniensis episcopus dissentientes ab invicem, discordati

\*) manu saec. XIII. ex. vel XIV. margini A 1 add.: Norbertus, qui instituit ordinem Praemonstratencium.

#### Recensio II. codd. B. C.

## 10. Anno Domini 1134.

Novus imperator natale Domini Coloniae celebrat. Ibi temerarius tumultus urbicorum coram imperatore exoritur, et eo nondum sedato, inde discessit. Rex Dacorum veniens, se in potestatem imperatoris tradit, obsides dat, iuramentum facit, se successoresque suos nonnisi permissu imperatoris successorumque suorum regnum adepturos. Post hec cum pace redire permissus, in sancto die pentecost. ab emulis suis est occisus.

#### 11. Anno Domini 1135.

Imperator natale Domini Aquisgrani celebrat; ubi Colonienses eius gratiam obtinent. Ibi etiam imperator et Coloniensis archiepiscopus

a) regis A1. b) veniens — coronatus bis exhibet A2. c) Magdaberg. A1, Magda in loco raso. d) Bruno m. s. XIV. superscr. A1. e) Olma A1. f) potuit corr. potest A1. g) deest A1.

<sup>1)</sup> Filius regis Nicolai Magnus. 2) Ulm.

discedunt. Dominica ante i mediam quadragesimam, scilicet Mart. 17. 16. Kal. Aprilis, frequens principum fere totius regni conventus fit apud Bavenberg, imperatore cum valida manu electorum militum et armorum copia presente. Dei gratia astipulante, predictus Fridericus dux Alsaciae, annitentibus principibus, in concordiam cum imperatore redit. Coloniensis episcopus ibidem interventu principum et satisfactione sua veniam promeruit delicti sui in imperatorem. In festo

Mai. 26. pentecosten apud Magatheburg a primum principes regni coram imperatore firmissimam pacem domi forisque ad decem annos iuraverunt, et deinde cetera multitudo plebis tam ibi quam per singulas regni partes hec eadem facere suadetur et compellitur. Dux Boemiae et dux Ungariorum inimicicias invicem habentes ibidem of confederantur. In festo

Sept. 29. sancti Mychahelis in loco qui dicitur Mulenhusen Cunradus, aliquando usurpator regii nominis, frater Friderici ducis,

imperatori reconciliatur.

Anno Domini 1136.

Imperator natalem Domini Spire celebrat. Ibi mortuus est Heinricus marchio, filius Wicberti comitis. Hoccanno obsides numero 12 Godefridi comitis de Kuch<sup>d</sup> sese in potestatem regis tradunt. Ipse Godefridus cum fratre suo Herimanno ab imperatore proscribitur in terra ipsorum, scilicet salica, more antiquorum.

Irruptio Sclavorum in partes Saxoniae; contra quos Adelbertuse marchio exercitum movens, terram eorum non semel

hostiliter invasit et depopulatus est.

#### Recensio II. codd. B. C.

dissentientes ab invicem, discordati discedunt. Poste a ipse et Fridericus dux Alsaciae interventu principum imperatori reconciliantur 4.

In festo pentecost. omnes principes regni coram imperatore firmissimam pacem ad decem annos iuraverunt, et deince ps cetera multitudo idem facere compellitur.

12. Anno Domini 1136.

Imperator natale Domini Spire celebrat. Ibi mortuus est Heinricus marchio, filius Wiberti comitis. Hoc anno obsides numero 12 Godefridi de Kuch sese in potestatem imperatoris tradunt. Ipse Herimannus, frater Godefridi, cum fratre suo proscribitur.

Y

a) Magetheb. corr. Magatheb. A 1. b) deest A 1. c) H. a. des. A 2. d) Cue A 2. e) Albertus A 1.

Rectius post dixisset, ut monuit Sch.-B. p. 161.
 Merseburg; v. Ann. Erphesf., SS. VI, p. 540.
 reconciliantur ex Ann. Brunv. fluxisse videtur.

Circa festum assumptionis sancte Mariae expeditio impe-Aug. 15. ratoris in Italiam.

Inter Sosacienses et Arnesbergenses<sup>a</sup> depredationes, incendia, homicidia exercentur, absente imperatore.

Anno Domini 1137. Imperator natalem Domini, similiter et paschale festum Apr. 11. in Italia celebrat, pentecosten vero apud Barum cum gene- Mai 30. rali conventu Italicorum principum. Ibi Bruno Coloniensis episcopus obiit; cui Hugo decanus Sancti Petri [apostolib] successit; qui et ipse post paucos dies ibidem obiit; ibique ambo conditi iacent. Princeps Apuliae Röizirc nomine, ob cuius insolentiam maxime imperator Italiam intraverat, statuit castrum satis munitum in ipso latere civitatis Bare, in quod castrum multitudinem predonum collocaverat, qui terra marique, quoquo attingere poterant, inauditis miseriis et calamitatibus regiones opprimebant. Simili modo per totam pened Italiam fecerat. Pentecosten celebrato, imperator castrume cum exercitu vallat, quod nimio sudore devincens, igni tradit soloque coequat. Predones comprehensi suspensi sunt circa turrim exustam numero 500 vel eo e amplius. Quo terrore omnis civitas, omnis munitio regiae se potestati tradit. Exhine imperator in Calabriam f ambulavit. Ibi legati

#### Recensio II. codd. B. C.

Circa festum assumptionis sancte Marie expedicio imperatoris in Ytaliam.

Inter Susatienses g et Arnesbergensęs  $^{\rm h}$  depredationes, incendia, homicidia fiunt, absentę imperatore.

13. Anno Domini 1137.

Imperator natale Domini et pascha in Ytalia celebrat, pentecosten vero apud Barim cum generali conventu Ytalicorum principum. Ibi dominus Bruno secundus Coloniensis archiepiscopus obiit, et in ecclesia beati Nycholai ibidem honorifice tumulatur; cui domnus Hugo, decanus Sancti Petri, successit, et ab apostolico Innocentio ordinatus, eodem anno exul moritur.

Princeps Apulie Rûtgerus nomine, ob cuius insolentiam maxime imperator Ytaliam intraverat, statuit castrum satis munitum in ipso latere civitatis Bare, in quod 1 predones collocaverat, qui terra marique inauditis calamitatibus regiones opprimebant. Simili modo per totam pene Ytaliam m fecerat. Pentecosten celebrato, imperator castrum cum exercitu vallat, quod magno labore devincens, igni tradit soloque coequat<sup>n</sup>. Predones comprehensi suspensi sunt circa turrim p exustam numero quingenti vel eo amplius. Quo terrore omnis civitas et omnis munitio

a) Asnesb. A1. b) deest A2. c) Ruczir A2. d) fere A1. e) deest A1. f) Calabria A1. - g) Susant C1. h) Arnesburgenees C1.2 i) pr Vt. B1. C2.

f) Calabria A1, = g) Susant. C1. h) Arnesburgenses C1. 2. i) pr. Yt. B1, C2. k) exul ordinatus m. C2. l) quo C1. m) Ytaliam pene 2. n) coequant B1. o) deest C1. p) murum C2.

Grecorum ad eum magnifice veniunt, quos ipse magnificen-

tius suscepit ac remisit.

Adelbertus a Mogontinus archiepiscopus obiit; post cuius obitum b civitas una cum principali templo, heu proh dolor! igne concremata est. Marchio Adelbertus a, collecta valida manu, hyemali tempore terram Sclavorum predabundus perambulat.

Imperator, rebus in Italia compositis, cum iam repatriare disponit, in ipso itinere, tam senio quam infirmitate grava
Dec. 4. tus, 2. Nonas Decembris obiit. Huius regis tempora iocunda fuere. Nam bona aeris temperie, omnigena terrae fertilitate, cunctarum rerum copia non solum per regnum, set et pene per totum mundum exuberabat. Hic pace affluebat, concordia regnabat, tranquillitate imperabat, moderatione fulgebat. Pace belloque clarissimus erat. Merito a nobis nostrisque posteris pater patriae appellatur, quia erat egregius defensor et fortissimus propugnator, nichili pendens vitam suam contra omnia adversa propter iusticiam opponere. Et ut magnificentius de eo dicamus, in diebus eius populus terrae principem terrae non pertimuit nec violentorum manibus subiacuit. Unusquisque enim sua liberaliter pacificeque possidebat. Ergo pro pacificis erga Dei ecclesiam ab eo gestis optamus, ut alta pace in Domino quiescat et eterna beati-

Recensio II. codd. B. C.

regiae se potestati tradidit. Exhinc imperator in Calabriam ambulavit, ubi legatos Grecorum obviam habuit.

Ipso tempore Mogontia d una cum principali templo igne e com-

busta est.

Imperator, rebus in Italia compositis, cum iam repatriare disponit, in ipso itinere tam senio quam infirmitate gravatus, 2. Nonas Decembris obiit, vir egregius et digne pater patrie appellandus; quo decedente pax et tranquillitas et rerum copia, que f eo imperante vigebant g, hactenus cessaverunt. Corpus eius delatum in patriam, sepelitur regio more in hereditate paterna, loco h dicto i Liutheron. [Huiusk regis tempora iocunda fuere. Nam bona aeris temperie, omnigena terre fertilitate, cunctarum rerum copia non solum per regnum, sed et pene per totum mundum exuberabat. Hic pace affluebat, concordia regnabat, tranquillitate imperabat, moderatione fulgebat. Pace belloque clarissimus erat. Merito a nobis nostrisque posteris pater patrie appellatur, quia erat egregius defensor et fortissimus propugnator, nichili pendens vitam suam contra omnia adversa propter iusticiam opponere. Et ut magnificentius de eo dicamus, in diebus eius populus terre principem terre non pertimuit, nec violentorum manibus subiacuit. Unusquisque enim sua liberaliter pacificeque possidebat].

a) Albertus A1. b) in marg. prima man. suppl. A1. c) fuerae corr. faere A1. = d) Moguntia C1. e) deest B1. C2. f) qui B1. C2. g) vigebat C2. h) in loco C2. i) qui dicitur B1. C2. k) haec des. C1.

tudine perfruatur. Corpus eius delatum in patriam, sepelitur regio more in hereditate paterna, in loco dicto Liutheron.

Annia Cuonradi tercii.

Anno Domini 1138.

Imperatrix Richinza indixit conventum principum in festo purificationis sanctae Mariae Quitelingeburg. Qui conventus Febr. 2. impeditus est ab Adelberto marchione et suis commanipularibus, tollentibus omne servicium imperatricis, quod ibi habere debuit, et introitum in urbem ei prohibentibus et plurima dampna tam rapinis quam incendiis ei inferentibus.

Colonienses episcopum sibi constituunt Arnoldum, prepositum Sancti Andreae; Mogontini quoque super se levant episcopum Adelbertum<sup>b</sup> iuvenem, prioris Adelberti<sup>b</sup> nepotem.

Cunradus Suevus, aliquando, ut supra dictum est, usurpator regii nominis, latenter primum levatus est in regem factione Adelberonis b Treverensis archiepiscopi et paucorum principum. Qui Cunradus regalia, que Heinricus dux Baioariorum, qui et dux Saxonum, gener Liutgeri c regis, sub se habuit, callide acquisivit, et eundem ducatu Saxonie privare voluit, dato eodem Adelberto b marchioni. Hinc cedes, rapinae, incendia per totam Saxoniam facta sunt. Unde l Heinricus dux fratri Welponi ducatum Baioariae cum pro-

Recensio II. codd. B. C.

Anni Conradid.

Anno dom. inc. 1138,

ab Urbe autem condita 1889. Conradus de eiusdem nominis tercius f, dux Alemannie, frater Friderici ducis Alsatiae, 90. loco ab Augusto eligitur in regem, regnavitque annis 14. g

Coloniae archiepiscopus levatur Arnoldus, primus prepositus

Sancti Andreae.

Ipso anno sedicio gravissima inter cives et ipsum e episcopum oritur, et vix tandem post magnam tumultuacionem sedatur.

Conradus de rex effectus regalia, que penes Heinricum ducem Saxonie et Bawarie, generum Lotharii imperatoris, erant, callide acquisivit, et ipsum ducatu Saxonie privare voluit, dato eodem Adelberto marchioni. Hinc cedes, rapine, incendia per totam Saxoniam facta sunt. Unde Heinricus dux fratri Welphoni ducatum Baioarie cum pro-

<sup>\*)</sup> communi consensu pari consilio ab omnibus in regem eligitur C 2.

a) haec des. A 2. b) Alb. A 1 semper. c) Lotharii A 1. = d) Cunrad. B 1. C 2. e) 1888. C 1. f) heres tercius C 2. g) 13. C 2; columnam sequentem codicis totam fere Conradi tertii imago occupat. h) deest C 2.

<sup>1)</sup> Haec ad a. 1139. pertinent; sed minus recte tradita sunt; cf. Bernheim, 'Forschungen' XV, p. 252.

d

fo

b

d

fe

u

m

v

ir

b

Co

ra

co

ci

re

ta

si

a)

2

vincia committens, valida manu Saxoniam tendit, et similis factus leoni in operibus suis, diruens urbes et castella, perscrutatus est iniquos qui terram perturbabant, ipsumque a auctorem totius mali Adelbertum marchionem post dominum suum regem exulare coegit. Tunc Bernardus de Plozekeb, cognatus imperatricis, licet sero penitentia ductus, tandem post subversionem urbis et distractionem facultatum suarum, domnam imperatricem adiit, pro admissa infidelitate veniam petiit et impetravit. Herimannus etiam de Wincenburg a rege suscipiens bona minus sibi profutura, beneficia scilicet ad regia vexilla pertinentia, que hactenus comes Sifridus de Homburg possederat, ab ipso comite plurimis preliis lascescitur, devastatur; unde et viribus diffidens, datis sacramentis, tam duci quam comiti reconciliatur.

## Anno Domini 1139.

Rex natale Domini Goslariae celebrat. Andreas Traiectensis episcopus obiit; cui Hartbertus successit. Circa Jul. 25. festum sancti Iacobi apostoli expeditio regis in Saxoniam contra Heinricum ducem; set illo viriliter cum magno exercitu iuxta Crucenberg 2 occurrente, rex infecto negocio re-

## Recensio II. codd. B. C.

vincia committens f, valida manu Saxoniam tendit et ipsum Adelbertum marchionem post regem exulare fecit.\*

## 2. Anno Domini 1139.

Circa festum sancti Iacobi expedicio regis in Saxoniam contra Heinricum ducem; sed illo viriliter cum magno exercitu iuxta Crucenberg soccurrente, rex infecto negocio rediit. Nec multo post idem dux veneno, ut fertur, vitam finivit. Albertus marchio morte ducis exhyla-

<sup>\*)</sup> hoc loco C 2 (fol. 64 col. 1 med.) historiam Hildegardis prophetissae inserit, sic pergens: In huius regis Cunradi temporibus floruit quedam prophetissa nomine Hildegardis et (imago Hildegardis hic inserta) hec multa de futuris temporibus in sua prophetia prenuntiavit. Unde ista dabuntur indicia ante scisma illud, sub quo episcopi et clerici de locis propriis expellentur. Ex libro divinorum operum capitulo nono secunde partis (rubrica hucusque). Cum peccata hec — — et propterea timeo, quod in brevi veniant super nos omnia que scripta in libro hoc. Explicit prophetia sancte Hildegardis, que prophetavit in tempore Cunradi regis. Sequitur cronica secundi anni Cunradi regis (f. 101' col. 1. med.).

a) que deest A 1.
 b) Pluz. A 1.
 c) Wircenb. A 1; Wurzenb. A 2.
 d) v. r. A 2.
 e) Hoinburg A 2.
 f) promittens C 1.
 g) Crucenber C 2.

<sup>1)</sup> Idem qui alibi de Bomeneburg dicitur. 2) Kreuzberg ad Werram.

diit. Nec multo post idem dux veneno, ut fertur, vitam finivit. Adelbertus marchio morte ducis exhilaratus, cum forum apud Bremam circa festum omnium sanctorum gloria-Nov. 1. bundus adiret, ut a turbis inibia confluentibus magnifice quasi dux patriae susciperetur, ab amicis imperatricis circumventus, fuga usus vix cum paucis suorum evasit.

Anno Domini 1140.

Rex urbem Welponis ducis Baioariorum Winesberg dictam obsedit et in deditionem accepit, matronis 2 ac ceteris feminis ibi repertis hac regali liberalitate licentia concessa, ut quaeque humeris valerent deportarent. Quae tam fidei maritorum quam sospitati ceterorum consulentes, obmissa suppellectili descendebant viros humeris portantes. Duce b vero Friderico ne talia fierent contradicente, rex favens subdolositati feminarum dixit, regium verbum non decere immutare.

Anno Domini 1141.

Rex festum pentecosten Wirciburg<sup>3</sup> celebrat. Ibi cele-Mai 18. bris conventus principum fit pro pace et concordia in regno componenda; set infecto huius rei negotio discessum est. Imperatrix Richinza piae memoriae obiit.

Ethelmarus de Rietbike e. 4 adversus se in bellum provocans comites Ecbertum de Tekeneburg et Ottonem de

### Recensio II. codd. B. C.

ratus, cum forum apud Bremam gloriabundus adiret, ut á turbis inibi confluentibus quasi dux patriae susciperetur, ab amicis imperatricis circumventus, fuga usus cum paucis evasit.

3. Anno Domini 1140.

Rex urbem Welphonis f ducis Bawariorum Winesberg g dictam obsedit et in dedicionem accepit, matronis ac feminis ibi repertis hac regali liberalitate licentia concessa h, ut queque humeris valerent deportarent. Quae tam fidei maritorum quam sospitati caeterorum consulentes i, omissa suppellectili, descendebant humeris viros suos portantes k. Duce vero Friderico ne talia fierent contradicente, rex favens subdolositati mulierum dixit, regium verbum non decere immutari.

4. Anno Domini 1141.

Rex festum pentecost. Wirziburg 1 celebrat. Ibi celebris conventus principum fit pro pace et concordia in regno componenda; sed

- a) ibi A 1.
  b) Duci A 1. 2.
  c) subdolositi A 1.
  d) deest A 2.
  e) Riethike A 2.
  = f) Welponis C 2.
  g) Weinesberg C 1; Winesber C 2.
  h) c. 1, C 2.
  i) cons.
  cet. C 2.
  k) deport. C 2.
  l) Wirliburg C 1; p. habuit Wircibur C 2.
- 1) De conventione cum Heinrico duce facta v. Jaffé, 'Konrad III', p. 26.
  2) Haec non ex Ann. Patherbrunnensibus sumta esse, probavit contra Sch.-B. Bernheim, 'Forschungen' XV, p. 251. 288. 3) Ann. S. Disibodi SS. XVII, p. 26: apud Radisponam; sed cf. Giesebrecht KG. IV, p. 464. 4) i. e. de Rietberg; idem qui de Oldenburg dicitur.

Ravenesberg<sup>a</sup>, ab eis primo congressu vincitur et fugatur, set denuo congressuri, ante conflictum capiuntur. Ex adverso enim insidiis deputatis, cum peringens palus transeundum eis esset, ac inarmati incederent, subito in eos insiliit, sicque inter hostes ac paludem inclusos quosque militares cepit, reliquos debilitavit.

st

g

re

in

G

si

cc

at

SII

fil

re

sco

res

arc

sus

pre

Lů

Go

ria

filie

cre

coe

a) I ban R.

h) 1 m)

Net

refu

Adelbertus Mogontinus episcopus subito obiit; cui Marcholfus successit. Siwardus Mindensis episcopus obiit; cui Hein-

ricus, eiusdem civitatis Insulae 1 abbas, successit.

Anno Domini 1142.

Rex pentecosten Frankenvort<sup>2</sup> celebrat, coadunata prin-Jun. 7. cipum tam Baioariae quam Saxoniae dignitate. Ibi quorundam familiarium suorum principum fretus auxilio, domnam Gertrudam, famosissimam Saxoniae matronam, filiam videlicet Liutgeri c imperatoris et predicti ducis Heinrici viduam, uni e fratribus nomine Heinrico matrimonio copulavit, prudenti et satis necessario omni regno usus consilio, quo animadvertit posse una femina de pacificare omnia 3. Quod et factum Nam principes qui hactenus resistebant regi ibi reconciliantur, omnem fidelitatem ei promittentes; quibus et ipse reconciliatus, quod cuiusque dignitatis erat restituit, ac deinde ipsos principes inter se dissidentes, ut decuit regem, pacificare curavit. Novae vero cognatae suae trecentas marcas, quas ipsa pridie pro obtinenda gratia sua persolvendas devovit, reindulsit, ac sic per 14 dies regali apparatu nuptias per se amministravit.

#### Recensio II. codd. B. C.

infecto huius rei negocio discessum est. Domna imperatrix Richiza pie memoriae obiit.

5. Anno Domini 1142.

Rex pentecosten Frankenefurt celebrat, coadunata principum tam Bawariae quam Saxoniae dignitatę. Ibi quorumdam familiarium suorum e principum fretus auxilio, domnam Gerthrudem f, famosissimam Saxoniae matronam, filiam videlicet Lotharii imperatoris et predicti Heinrici ducis viduam, uni e fratribus suis coniunxit, sciens, hac coniunctione multos confederari. Quod et factum est. Nam principes hactenus discordantes hac occasione regi reconciliantur. Celebrantur ergo nuptiae regali apparatu per 14 dies, quas ipse rex per se amministravit.

a) Ravenesburg A1. b) famiarium A1. c) Lotharii A1. d) feria A1? = e) pr. s. C2. f) Gertrudam C1; Gerthrud. B1.

<sup>1)</sup> Monasterii S. Mauricii in insula prope Mindam. 2) Immo Pragae; v. Lehmann p. 33. 3) De hoc loco cf. Bernheim l. l. p. 251.

Marcholfus Mogontinus a episcopus obiit; cui Heinricus, ipsius maioris aecclesiae decanus, successit. Wezel Monasteriensis canonicus ab aecclesia Osnaburgensi episcopus eligitur, set Coloniensium archiepiscopo aliisque quibusdam resistentibus, suspensione divini officii ecclesia a legitima electione arcetur; unde Philippum prepositum Daventerensium in eius locum suscipiunt.

Anno Domini 1143.

Hoc anno hyemps validissima et prolixa exstitit. Domna Gertrudis opredicta ductrix ob difficultatem partus diem clausit extremum et apud patrem et matrem necnon priorem coniugem suum Heinricum cum merore totius Saxoniae in Liuthero sepelitur.

Rex in quadragesima partes Saxoniae iterum intrare Febr. attemptans, usque Goslariam et Hildenesheim processit, cum Mart. subito dux Baioariae Welp, consociato sibi consobrino suo, filio scilicet ducis Friderici, Sueviam ingressus, quaeque regis erant concremando, diripiendo acriter depopulatus est. Quae res regem remeare coegit.

Tota aestate et autumpno pluviae intolerabiles d. Inno-

## Recensio II. codd. B. C.

Wecel Monasteriensis canonicus ab aecclesia Osnaburgensi episcopus eligitur, sed Coloniensium archiepiscopo aliisque quibusdam resistentibus, suspensione divini officii aecclesia a legitima electione arcetur; unde Phylippum prepositum Daventrensium e in eius locum suscipiunt.

6. Anno Domini 1143.

Hoc anno hyems validissima et prolixa fuit f. Domna Gertrudis g predicta ductrix, coniunx Heinrici fratris regis, ob difficultatem partus diem clausit extremum, et apud patrem et matrem et priorem coniugem suum Heinricum cum merore tocius Saxoniae sepelitur in Lütheron h.

Rex in quadragesima Saxoni a mi iterum intrare attemptans k, usque Goslariam et Hildensheim processit, cum subito Welpho dux Baioariae, consociato sibi consobrino suo Friderico, qui postea regnavit, filio scilicet Friderici ducis, Sueviam ingressus, queque regis erant concremando, diripiendo acriter depopulatus est. Que res regem remeare coegit.

Tota estate et autumpno pluviae intolerabiles.

a) Mogontinorum A 2. b) Wezelinus A 1. c) Gerthrud A 2. d) inundabant A 1. = e) Davant C 1; D. prep. C 2. f) B 1 add. in marg. eadem manu: R. (et ita C 1), unde Eccardus Romae. g) Gerthrud B 1; Gerthud corr. dutrix C 2. h) Lotheron C 2. i) it. Sax. C 2. k) appetens C 2. l) Hildesheim C 2. m) dux Bai. Welpo C 2.

<sup>1)</sup> Königslutter. Arnoldus Lub. I, 2, SS. XXI, p. 116, eam in castro Neuenburg (Klosterneuburg) sepultam esse tradit; id quod Sch.-B. p. 198. refutare studet.

centius papa obiit; cui Celestinus successit. Adelbero a Corbeiensis abbas obiit; Heinricus, frater Sifridi comitis, successit. Hic a domno apostolico ad decus ecclesiae suae promeruit anulum, antecessoribus suis non concessum.

Anno Domini 1144.

Celestinus papa obiit; cui Lucius, qui et Gerhardus successit.

## Recensio II. codd. B. C.

Innocentius papa obiit; cui Celestinus secundus, qui et Wido, successit.

#### 7. Anno Domini 1144.

Celestinus papa obiit; cui Lucius secundus, qui et Gerhardus b, successit.

gen

ma

Cla

au cu nu Ot nie

Cla

ei h

eg: gra ner Sal

1) cf.

- a) Albero A1. b) Gerardus C1; Gehardus C2.
- 1) Celestinus successit, quae etiam in Ann. Palid. leguntur, fortasse ex Patherb. hausta sunt.

## PARS TERTIA

genuina.

## Recensio I. codd. A.

Natus est regi filius nomine Heinricus, quem alii Beringerum ex a nomine avi eius vocant. Hic postea unctus est in regem. Deinde natus est ei Fridericus, qui totius Alamannie ducatum adeptus est 2.

Anno Domini 1145.

Lucius papa obiit. Cui communi electione Bernhardus de Clarevallensis monachus successit, et Romano more nomine mutato, vocatus est Eugenius.

Anno Domini 1146.

Cometa apparuit, in cuius ortu astrologi aiunt famem aut pestilentiam aut mutationem regnorum prefigurari, que cuncta nunc impleta sunt. Gravis dissensio inter Harpernum<sup>3</sup> episcopum Traiectensem et Ottonem <sup>4</sup> principem, filium Ottonis palatini, patruelem Herimanni Salmonis, quem Colonienses in prelio Tuiciensi<sup>5</sup> ceperant, orta est; set prelio

## Recensio II. codd. B. C.

#### 8. Anno Domini 1145.

Lucius papa obiit; cui Eugenius tercius, qui et Bernhardus <sup>e</sup> Clarevallensis monachus <sup>f</sup>, successit. Natus est regi filius nomine Heinricus, quem alii Beringerum ex nomine avi eius vocant. Deindeg natus ei <sup>h</sup> est Fridericus, qui tocius Alamannie ducatum adeptus <sup>i</sup> est.

9. Anno Domini 1146.

Cometa apparuit. Renus fluvius alveum suum Coloniae egressus<sup>k</sup>, inaudita antea magnitudine excrevit. Ipso anno gravis dissensio oritur inter Harpertum Traiectensem episcopum et Ottonem principem, filium Ottonis palatini comitis, patruelem Herimanni Salmonis, quem Colonienses in prelio Tuiciensi ceperant, in tantum

- a) v. ex n. a. e. A 1. b) Dein A 1. c) deest A 2. d) Bernardus A 1. = e) Bernardus C 1; Brenhardus C 2. f) abbas C 2. g) Dein B 1. h) est ei C 2. i) est ad C 1. k) egr. Col. C 2.
- 1) a. 1147. Iam a. 1137. natus videtur. 2) Anno 1152, obiit a. 1167; cf. Stälin, 'Wirtembergische Geschichte' II, 101 sq. P. 3) Hartbertus; v. Ann. Egmundanos a. 1143, SS. XVI, p. 455. 4) de Rinekke.

5) Cf. de hoc bello a. 1114, ubi tamen de Hermanno nihil refertur.

inito, idem Otto ab episcopo captus est, post vero reconciliatus ac dimissus est. Rex quoque Herimannum<sup>1</sup>, fratrem Heinrici de Kazinelinboche a\*, palatinum constituit; unde gravia bella et incendia inter Ottonem et eundem Herimannum orta sunt.

Anno Domini 1147.

Eclipsis solis facta est. Sequitur fames maxima per totam Galliam et Germaniam, ita ut maldrum siliginis 12 solidis emeretur, panis vero qui pro denario dabatur vix pugillum palmae excederet<sup>2</sup>. Erat videre miseriam, eos qui nuper deliciose vivebant pro panis inopia domos circuire. Famem quoque secuta est ingens pestilentia, ita ut deficientibus sepulchris multitudo fossis pariter immitteretur<sup>a</sup>.

[Dea expeditione Iherosolimitana.]

Igitur eodem anno, qui est annus decimus Cuonradi tercii Romanorum augusti, mota sunt omnia regna Occidentis et accensa desiderio eundi in Ierusalem et visitare sepul-

## Recensio II. codd. B.

ut pugna conserta ipse Otto ab episcopo caperetur et custodiae traderetur. Sed postea reconciliatus ei et dimissus, pugnavit cum Herimanno palatino comite, a quo iterum capitur abductus b.

10. Anno Domini 1147.

oct. 26. \* Eclypsis 3 solis facta est 7. Kal. Novembris circa horam diei pene 4. Ipso anno fames maxima facta est, ita ut modius siliginis 12 solidis Coloniensis monete venderetur in mense Iunio c. Famem etiam pestilentia et mortalitas subsecuta est intolerabilis.

Wolbero abbas efficitur, cum Gerhardus abbas senio gravatus curam pastoralem administrare non sufficeret, et baculum in presentia domni archiepiscopi et priorum red-

didisset.

11. Anno Domini 11485.

Expeditio Hierosolimitana secundo facta ex omni regno Occidentis per Cunradum regem, anno regni sui 11, indictione 11, cum quo et Ludowicus rex Francorum et plures alii principum

chrui Deur Huiu valle dixin mult reges radu torur poter eos milit est a eo m Cron ea .c maxi paga

et p
visita
Deum
aucto
mona
milite
pes, i
aliqui
aduna
numq
dolor
Nil q
tum
parte
rimi

servi

profic

a) Rex = f) vere exercing the sequility of the sequility

m) qu

a\*) Kazen. A1. a) i. De e. Ih. des. A2, ubi legitur: Anno Domini. = b) et abducitur C2. e) Iulio C1. d) Gerardus G1; Gehardus C2. e) a B1; episcopi C2. f) prior C1.

<sup>1)</sup> de Stalekke, qui iam a. 1143. comes palatinus constitutus est. 2) Cf. Ann. Brunv. a. 1146, SS. XVI, p. 727; Rem. et Col. ib. p. 733. 3) Haec et alia his annis a recensione codd. A ita recedunt, ut non ex hac, sed ex communi fonte sumta esse videantur; quae \* notavi. 4) Sancti Pantaleonis. 5) Annum auctor fortasse ideo mutavit, quia maior expeditionis pars a. 1148. evenit. Et hac re adductus videtur, ut etiam postea annos mutaret.

chrum Domini ac dimicare contra gentes quae ignorant Deum et dilatare terminos christiani imperii in Oriente. Huius viae auctores maxime fuerunt Bernardus abbas Clarevallensis et quidam monachus nomine Ruodolfus. Ergo, ut diximus, non solum plebeii et milites, set et ecclesiarum multarum antistites, duces, comites, principes, ipsi etiam reges in hanc se expeditionem contulerunt. Rex etiam Cuonradus et rex Francie Luodewicus, innumerabili stipati bellatorum agmine, iter hoc aggressi sunt. Neca vero aliquis poterit credere, quanta b hominum multitudo cum eis et per eos adunata sit. Non ad excidium Troie tantam Grecia militiam misit, numquam Cirus rex tanta hominum vallatus est acie, et heu proch dolor! quo plures et forciores erant, eo minora virtutis suae reliquere vestigiac. Nil quod Regie Cronice dignum sit imprimi hoc actum est itinered, tantume ea quae Romano plena sint rubore et infortunio. Periit maxima ex parte innumerabilis ille conventus fame, peste, paganorum gladio; plurimi a Turcis et Sarracenis capti, feda servitute et vinculis consenuerunt. Solum Damascum, nobi-

## Recensio II. codd. B

proficiscuntur cum innumerabili multitudine bellatorum equestris et pedestris exercitusf, accensi desiderios eundi in Iherusalem, visitare sepulchrum Domini ac dimicare contra gentes quae ignorant Deum et dilatare terminos h christiani imperii in Oriente. Huius viae auctores maxime fuerunt Bernardus abbas Clarevallensis et quidam monachus nomine Rudolfus i. Ergo, ut diximus, non solum plebei k et milites, sed et aecclesiarum multarum antistites, duces, comites, principes, ipsi etiam reges in hanc se expeditionem contulerunt!. Nec vero aliquis poterit credere, quanta m hominum multitudo cum eis et per eos adunata sit. Non ad excidium Troie tantam Grecia militiam misit, numquam Cirus rexn tanta hominum vallatus est acie. Et heu pro dolor! quo plures et fortiores erant, eo minora virtutis reliquere vestigia. Nil quod Regie Cronice dignum sit inprimi hoc actum est itinere, tantum ea que Romano plena sint rubore et infortunio. Periit maxima ex parte innumerabilis ille conventus fame, peste, paganorum gladio, plurimi a o Turcis et Sarracenis capti, feda servitute et vinculis consenue-

a) Rex A 2. b) quanto A 1; quia A 2. c) v. r. A 1. d) in it. A 1. e) tanta ut videtur A 1. = f) verba omnino transposita sunt in cod. C 1, nam post verba: equestris et pedestris exercitus sequuntur haec: Facta est et navalis expeditio in Hyspaniam ad Ulixibonam civitatem munitissimam in monte positam mari adiacente, ubi miro Dei auxilio capta urbe, Sarracenis occisis et eiectis, Teuthonicus exercitus omnem regionem circumiacentem obtinent et incolit; subiunguntur his extrema huius anni: Eodem tempore Heinricus dux Saxonum — domnus Gerhardus abbas obiit; deinde sequitur: 12. An. D. 1149. usque ad verba: multis claruit. Deinde sequitur ipsa narratio expeditionis: accensi desiderio etc. — apud Ulixibonam miraculis claruerunt; tum inseritur locus: Istis taliter patratis — prospero applicuerunt. g) accensis desideriis C2. h) suos add. C2. i) Radolfus C1. k) plebii C1. l) receperunt C2. m) quia C1. n) rex Cirus C2. o) plurima Turcis B. C.

lissimam Syrie urbem, bello aggressi sunt, ubi Adolfusa, fortissimus adolescens, filius Adolfia comitis de Berge, infatigabiliter cedi Sarracenorum instans occisus est. Et cum iam civitas in manus regis Conradi tradenda esset, perfidia Ierosolimitanorum et quorundam principum avaricia seducti, ab ea sine victoria continuere manus. Ditata et repleta est terra paganorum de spoliis et armis, que a Romano exercitu in hac expeditione ceperunt. Ergo quia omnia, que hac via gesta sunt, plena a\* sunt luctus et miseriae et nullius victoriae, melius est inde silere et Romano parcere pudori nec tradere cognitioni futurorum.

[Dec Ulixibona capta.]

Per<sup>2</sup> idem tempus in doctava paschae, quae fuit 5. Kal. Mai 20. Mai, movit exercitus navalis de Colonia, et 13. d Kal. Iunii venerunt in portum Angliae, ubi comitem de Arscoth cum 200 fere navibus tam Anglorum quam Flandrensium inve-Jun. 6. nerunt. Deinde in portum Hyspaniae venientes, 6. feria ante pentecosten in portum Galitiae applicuerunte, qui portus a Sancto Iacobo focto miliaribus distat. Ad cuius venerabile Iun. 7. sepulchrum in vigilia pentecosten venientes, sanctam sol-Iun. 8. lempnitatem exegerunt. Deinde per alveum fluminis qui

## Recensio II. codd. B. C.

runt. Solum Damascum, nobilissimam Syriae g urbem g bello, aggressi sunt, ubi Adolfus h, fortissimus adolescens, filius Adolfi h comitis de Berge, infatigabiliter cedi Sarracenorum instans occisus est. Et cum iam civitas in manus regis Cunradi tradenda esset, perfidia Iherosolimitanorum et quorumdam principum avaricia seducti, ab ea sine victoria continuere manus. Ditata et repleta est terra paganorum de spoliis et armis, quae a Romano exercitu in hac expedicione ceperunt. Ergo quia omnia, que hac via gesta sunt, plena sunt luctus et miserie et nullius victoriae, melius est s inde silere et Romano parcere pudori nec tradere cognitioni futurorum i.

Per idem tempus in octava paschae, quae fuit 5. Kal. Mai, movit exercitus navalis de Colonia, et 13. k Kal. Iunii venerunt in portum Angliae, ubi comitem de Arscoth cum 200 fere navibus tam Anglorum quam Flandrensium invenerunt. Deinde in portum Hyspanie venientes, 6. feria ante pentecosten in portum Galiciae! applicuerunt, qui portus a Sancto Iacobo octo miliaribus distat. Ad cuius venerabile sepulchrum in vigilia pentecosten venientes, sanctam sollempnitatem exegerunt. Deindem per alveum fluminis qui Tagus dicitur intrantes, in vigilia

a) Adholf. A 2. a\*) pl. s. des. A 2. b) parce A 1. c) hace des. A 2. d) deest A 2. e) applicaverunt A 2. f) apostolo add. A 1. = g) deest C 2. h) Adholf. C 1. i) Francorum C 1. k) 14. C 2. l) Galatie C 1; Gallatie C 2. m) Dein B 1.

<sup>1)</sup> a. 1148, m. Iulio. 2) Haec sumta sunt ex relatione qualem exhibet epistola Arnulfi, Marlene, Coll. I, p. 800. Initio vero magis cum iis conveniunt quae Ann. Magdeb., SS. XVI, p. 189, ex simili fonte hauserunt; cf. etiam epistolam Annalibus S. Disibodi, SS. XVII, p. 27, insertam.

Tagus dicitur intrantes, in vigilia apostolorum Petri et Pauli Jun. 28. ad Ulixibonam applicuerunt. Quae civitas, sicut tradunt hystoriae Sarracenorum, ab Ulixe post excidium Troiae condita, mirabili structura tam murorum quam turrium super montem humanis viribus insuperabilem fundata est. Circa quam figentes tentoria, Kalendis Iulii suburbana eius divina Iul. 1. virtute adiuti ceperunt. Post haec circa muros assultus varios non sine magno suorum et illorum detrimento facientes, machinas et turres erexerunt, et usque ad 12. Kalendas No- Oct. 21. vembris eam obsederunt. Interea Sarraceni, qui habundabant alimentis, suis concivibus egentibus victum adeo negabant, ut plurimi fame morerentur, quidam autem eorum canes et cattos devorarent. Horum pars plurima christianis ultro se optulit et baptismi gratiam suscepit. Erat autema turris lignea a christianis erecta et bellicosis impleta viris, quae muro supereminebat, in qua et milites regis Hyspaniae pugnabant. Qui milites magnellis Sarracenorum territi, minus viriliter resistebant, donec Theutonici eis auxilio venerant. Videntes autem Sarraceni Lotharingos tanto fervore turrim ascendere, tanta formidine sunt territi, ut arma submitterent et dextras sibi dari peterent. Unde factum est, ut Algaida princeps corum hoc pacto cum christianis conveniret, ut exercitus omnem suppellectilem cum auro et argento acci-

# Recensio II. cod d. B. C.

apostolorum b Petri et Pauli ad b Ulixibonam applicuerunt. Que civitas, sicute tradunt hystorie Sarracenorum, ab Ulixe post excidium Troiae condita, mirabili structura tam murorum quam d turrium super montem humanis viribus insuperabilem e fundata est. Circa quam figentes tentoria, Kal. Iulii suburbana eius divina virtute adiuti ceperunt. Post haec circa muros assultus varios non sine magno suorum et illorum detrimento facientes, machinas et turres erexerunt, et usque ad 12. Kal. Novembris eam obsederunt. Interea Sarraceni, qui habundabant alimentis, suis concivibus egentibus victum adeo negabant, ut plurimi f fame morerentur; quidam autem eorum canes et cattos devoraverunt. Horum pars plurima christianis ultro se obtulit g et baptismi gratiam suscepit. Erat autem turris lignea a christianis erecta et bellicosis impletah viris, que muro supereminebat, in qua et milites regis Hyspaniae pugnabant. Qui milites magnellis Sarracenorum territi, minus viriliter resistebant, donec Teuthonici eis auxilio venerant. dentes autem Sarraceni Lotharingos tanto fervore turrim ascendere, tanta formidine sunt territi, ut arma submitterent et dextras sibi dari peterent. Unde factum est, ut Algaida princeps eorum hoc pacto cum christianis conveniret, ut exercitus omnem suppellectilem cum auro et argento acciperet, rex autem Hyspanie totam civitatem cum nudis

a) deest A1. = b) deest B1. C2. c) ut B1. C2. d) q. t. post suppl. B1. e) insuperabilis C2. f) plures B1. C2. g) se obt. ultro C2. h) v. i. B1. C2.

peret, rex autem Hyspaniae totam civitatem cum nudis Sarracenis et tota terra obtineret. Consummata est autem haec divina, non humana victoria in ducentis milibus et quingences. 21. tis viris Sarracenorum in festivitate 11000 virginum. Quorumdam christianorum corpora variis occisionibus exstincta, apud Ulixibonam sepulta b, miraculis claruerunt.

Eodem anno Heinricus dux Saxoniae et Wernerus Monasteriensis episcopus expeditionem super gentem Sclavorum

moverunt.

Anno Domini 1148.

Eugenius papa venit Treveris in natali Domini<sup>1</sup>, ubi ab<sup>c</sup> Alberone archiepiscopo honorifice suscipitur, et per plures dies ibi moratur. Deinde per Gallias rediens, Remis concilium celebre habuit, ubi congregatis ex Gallia et Germania catholicis patribus, multa correcta sunt. Archiepiscopus Coloniensis ab officio suo suspenditur, quia huic concilio non interfuit.

## Recensio II. codd. B. C.

Sarracenis et tota terra obtineret. Consummata est d autem hec divina, non humana victoria in ducentis milibus et quingentis viris Sarracenorum in festivitate 11 milium virginum. Quorumdam christianorum corpora variis occisionibus extincta e, apud Ulixibonam sepulta, miraculis claruerunt.

[Istis taliter patratis, christiani Tortuosam civitatem pari modo aggressi devicerunt, et tropheum crucis erigentes inibi, militari manu munierunt. Classem deinde solventes, Christo duce Iherosolimam intento prospero applicuerunt.]

Eodem tempore Heinricus dux Saxonum et Wernerus Monasteriensis

episcopus expedicionem fecerunt super Sclavos.

\* Otto princeps in custodia Herimanni comitis moritur, vel, ut quidam dicunt, abh ipso comite strangulatus.

Domnus Gerhardusi abbas obiit.

## 12. Anno Domini<sup>1</sup> 1149.

Domnus apostolicus Eugenius Remis concilium habuit, congregatis ibi ex omni Gallia et Germania episcopis et aecclesiarum primatibus; ubi Coloniensis archiepiscopus ab officio suo suspenditur, quia se huic concilio subtraxerit. Ibi plurima de utilitate aecclesiae tractata sunt.

a) Consumpta a, e. A1. b) deest A1. c) deest A2. = d) est a, hec des. C2. e) sepulta ap. Ul. m. C2. f) hace des. B1. C2. g) post hace cod. C1. exhibet locum, qui infra anno 1151. legitur: Igitur Conradus rex usque ad finem anni; tum omissis verbis, quae annum 1148. claudunt: Eodem tempore Heinricus — Gerhardus abbas obiit, quippe quae in initium huius anni transposita sint, statim locus inseritur ex a. 1151: Sed licet favorem — episcopi molimen anullans. Sequitur denique annus 1150. h) ab i. des. B1. C2. i) Gerardus C1; Gehardus C2. k) dominicae B1.

<sup>1)</sup> Iam mense Novembri. 2) Tortoza ad Ebro fluvium. 3) Sancti Pantaleonis.

Rex Cuonradus de Ierusalem rediit1.

Otto princeps ab Herimanno palatino captus et in castro ipsius quod Sconeburg <sup>a.2</sup> dicitur relegatus, ibidem iussu eius, ut ferunt, strangulatur <sup>b.3</sup>.

Anno Domini 1149.

Rex filium suum Heinricum ungi fecit in regem Aquis-

grani4; qui non multo post obiit 5.

Sanctus Malachias Lemoriensis archiepiscopus ex Hybernia veniens ad Clarevallense cenobium, migravit ad Dominum et miraculis multis claruit.

Anno Domini 1150.

Hyemps valida extitit. Archiepiscopus Coloniensis Romam veniens, domno papa in sententia sua perseverante, minime reconciliari potuit et sine restitutione officii sui rediit.

Urbs Traiectum tota cum aecclesiis incendio flagravit. Ibi crux lignea de alto cadens templi loco, in c incendio illesa

## Recensio II. codd. B. C.

Eodem anno Cunradus drex de Hierosolima rediit, filium etiam suum Heinricum ungi fecit in regem Aquisgrani; qui non multo post obiit.

Sanctus Malachias Lemoriensis archiepiscopus ex Hybernia veniens ad Clarevallense cenobium, migravit ad Dominum et miraculis multis claruit.

13. Anno Domini 1150.

Hyems validissima et nimium diuturna. Ignee acies.

\* Urbs Traiectum tota cum aecclesiis et edificiis incendio e conflagravit; ubi crux quedam lignea f de alto cadens, desuper cadente templi tecto cum trabibus, illesa permansit; que etiam diutissime in incendio posita, postmodum incorrupta est inventa, solummodo clavis patibuli, quibus dominica ymago detinebatur, liquefactis. Hec ad memoriam miraculi in templo sancti Bonifacii honorifice servatur.

Ipso tempore in h mense Maio Coloniae pars aliqua ci-

vitatis exusta et e dampna inrecuperabilia facta sunt.

Hoc anno ignis et aqua per diversas mundi partes innumeras clades operantur. Ipse totus annus plenus miseriarum subsequenti presagium erat. Domnus etiam Arnoldus i Coloniensis archiepiscopus Romam veniens, domno papa in sentencia sua perseverante, minime reconciliari potuit et sine restitutione officii sui

<sup>a) Sconebrug A1.
b) est strangulatur A1.
c) deest A1.
d) Conr. C1 saepius.
e) deest C2.
f) de alto cadens lignea C2.
g) Bonef. C1.2.
h) t. Maio mense C2.
i) Arnuldus C1.</sup> 

<sup>1)</sup> a. 1149. 2) Schöneberg, prope Kreuznach, ad septentrionem versus. P. 3) Cf. Annales Palidenses a. 1149. 4) a. 1147. 5) a. 1105. 6) Armaghiensis a. 1148.

AI

ÎЪ

vi

ar

Ie

re

et

to

ve fa

fi

a

n

A

a

F

a

n

## Recensio I. codd. A.

permansit. Wernerus Monasteriensis episcopus obiit<sup>1</sup>; cui Fridericus, eiusdem ecclesiae canonicus, successit.

Anno Domini 1151.

Arnoldus Coloniensis archiepiscopus obiit; cui Arnoldus, cancellarius regis et prepositus maioris ecclesiae, licet plurimum renitens, successit. Et non multo post Romam tendens, consecrationis gratiam a domno apostolico reverenter percepit.

Anno Domini 1152.

Rex Cuonradus apud Babinberg infirmitate decubans et diem mortis sibi adesse sentiens, duci Friderico, filio fratris sui, regalia tradidit, filium suum Fridericum adhuc parvulum commendavit et ut pro regno sibi <sup>2</sup> adquirendo principibus loqueretur suasit; sicque rex vita decessit 11. <sup>a</sup> Kal. Martii <sup>3</sup>, anno regni sui 14, sepultusque est in predicta civitate <sup>b</sup>. Huius regis tempora admodum tristia fuerunt. Nam inequalitas aeris, famis <sup>c</sup> et inedie perseverantia, bellorum varius tumultus sub eo vigebant. Erat tamen vir militari virtute strenuus et, quod regem decuit, valde animosus; sed quodam infortunio res publica sub eo labefactari ceperat.

# Recensio II. codd. A. B.

rediit. Wernerus Monasteriensis episcopus obiit; cui Fridericus, eiusdem d aecclesie canonicus, successit.

14. Anno Domini 1151.

Domnus Arnoldus e Coloniensis archiepiscopus obiit, et successit domnus Arnoldus secundus, cancellarius regis et prepositus maioris domus.

Ipso anno fames horrenda et omnium rerum inaudita penuria.\*

Igitur Cunradus rex apud Bavinberg g infirmitate decubans et diem mortis sibi adesse sentiens, duci Friderico, filio fratris sui, regalia tradidit, filium suum Fridericum adhuc parvulum commendavit et ut pro regno sibi adquirendo principibus loqueretur suasit; sicque rex vita decessit 11. Kal. Mart., anno regni sui 14, sepultusque est in predicta civitate. Huius regis tempora h admodum tristia fuerunt. Nam inaequalitas aeris, famis et inedie perseverantia, bellorum varius tumultus sub eo vigebant. Erat tamen vir militari virtute strennuus et, quod regem decuit, valde animosus, sed quodam infortunio res publica sub eo labefactari ceperat. Post cuius mortem celebris conventus principum

- \*) C. 1 add.: Conradus rex moritur Kl. Mar. anno regni sui 14; qui annus in sequentem computabitur.
- a) 9. A1. b) c. p. A1. c) deest A2. = d) deest C1. e) Arnuldus C1. f) horrida C1. g) Babimgert C1; Bavinber C2. h) deest C1. i) inedia corr. inedia B1.
- 1) a. 1151. 2) Utrum Friderico nepoti an Friderico filio, non satis constat. 3) Obiit 15. Febr. (15. Kal. Mart.).

Annia Friderici regis.

Igitur post mortem Cuonradi regis celebris conventus principum et episcoporum apud Frankenvort habitus est. Ibi summo favore cunctorum predictus Fridericus dux Sueviae in regem eligitur\*, regnavitque 91. loco ab Augusto, anno ab Urbe condita 1903 b. Nec mora in dominica Letare Ierusalem, quae 6. Idus Martii illuxerat, unctus est in re-Mart. 10. gem Aquisgrani ab Arnoldo Coloniensi archiepiscopo. Ipsa die consecratus est ibi Fridericus Monasteriensis episcopus. Anno Domini 1153.

Heinricus Mogontinus archiepiscopus instinctu et voluntate regis depositus est a duobus cardinalibus Gregorio et Ber\*) A2. add.: quem de sacro fonte levaverat dominus Otto nobilissimus quondam comes de Capenberg, sed postea ibidem religiosus prepositus.

## Recensio II. codd. B. C.

et episcoporum apud Frankenvort habitus est. Ibi summo favore cunc-

torum predictus Fridericus dux Sueviae in regem eligitur d.

[Sed e licet favorem multorum haberet, Henricus episcopus Maguntiensis unanimitatem quorundam circa ipsum invectivis quibusdam debilitare consecretales suos concionatus fastu quodam inductus inter consecretales suos concionatus fuerit, quia regnum adepturus esset nolentibus omnibus qui adfuissent. Cuius obiectionis malum archiepiscopus Coloniensis mitigavit, regem ab intemptamentis excusans et episcopi molimen anullans.

Annik Friderici imperatoris.

Anno dominicae incarnationis 1152,

ab Urbe autem condita 1903 m, annis ab origine mundi 6303 n, Fridericus dux, filius Friderici, fratris Cunradi regis, ab omnibus in regem electus, 91. loco ab Augusto regnare coepit, postea ab Arnoldo o Coloniensi archiepiscopo unctus Aquisgrani palacio.

Domnus Arnoldus Romam proficiscens, ab apostolico Eugenio ordinatur, a quo etiam honorifice accepto pellio remissus, coepit pacem diu neglectam toto studio reformare, predones severis legibus et iudiciis arcere, presidia eorum evertere; inter quae Seine fortissimum presidium comitis Everhardi combussit et solo coaequavit.

2. r Anno Domini 1153.

Eclypsis solis facta est 7. Kal. Febr.

\* Heinricus Mogontinus archiepiscopus s depositus est a

a) des. A2. b) in loco raso A1; 1904. A2. c) Fridericus ....... iensis corr. Arnoldus Coloniensis A1. = d) h. l. sequitur imago Friderici I. in cod. C2. c) haec des. B1, C2. f) invictivis C1. g) debilitate C1. h) a fuissent C1. i) anulans C1. k) haec desunt C2. l) deest B1. m) 1904. B1. C2. n) ccciii in loco raso B1; 6104 C1. o) Arnoldo C2. p) suscepto C2. q) Euhardi C1; Euh'di C2. r) deest C2. s) episcopus C2.

1) Dominica Lactare a. 1152. 7. Idus Martii fuit. 2) prope Neuwied.

nardo; in cuius locum rex Arnoldum cancellarium suum substituit. Mindensis quoque episcopus Heinricus, pro obcecatione cuiusdam clerici cum se expurgare non posset, auctoritate Eugenii papae depositus, et in monachico habitu usque ad terminum vitae perstitit in Insula ipsius civitatis, ubi quondam abbas fuerat.

ria

sta

su

di

ci

m

A

bi

et

re

se

u

d

iı

C

Cuono ' archiepiscopus Magadeburgensis obiit, et a electus est Gerhardus, maior prepositus; set imperator Wichmannum Zizensem episcopum eis prefecit 2.

Coloniae a quidam Iudeus a ex a patre a Iudeo a, set a converso a, dum in pascha corpus Domini oretenus susciperet, ecclesiam egressus, in cimiterio humo operuit. Superveniens vero sacerdos fossam aperiens, formam infantis invenit, quam cum ad ecclesiam reportare vellet, lux caelitus advenit, et cum eadem luce manibus eius elapsa caelos petiit.

7. Kal. Febr. facta est eclipsis solis circa meridiem.

Quarto Idus Septembris a capta est Ascalona a christianis.

Eugenius papa felicis memoriae obiit; cui Anastasius, qui et Cunradus, successit.

# Recensio II. codd. B. C.

duobus cardinalibus, Gregorio scilicet et Bernhardo; cui substitutus est Arnoldus, regis cancellarius et Aquensis prepositus. Item Heinricus Mindensis episcopus 4, dum propter clericum quendam, qui in civitate a suis, ipso consentiente ut dicebatur, cecatus fuerat, expurgare se non posset, multis pertesus cadversitatibus, coram prefatis cardinalibus episcopatui renunciavit; cui successit Wernerus e, eiusdem aecclesiae maior prepositus.

Eugenius papa obiit, et succedit Anastasius, qui et Conradus.

\* Colonie quidam ex patre Iudeo, sed converso, dum sacramentum corporis Christi in paschali festivitate oretenus suscepisset et aecclesiam egressus, nescio quid exinde acturus, domum inferre cogitasset, divinitus territus exhorruit, et nescius quo se verteret, id in cimiterio facta fossa sepelivit. Sed superveniens sacerdos et rem discens, fossam aperuit et formulam infantuli inveniens, ad aecclesiam cum reverencia asportare voluit, sed mirum dictu, luce caelitus emissa, cum ipsa e manibus eius elabens caelos petiit.

a) hace des. spatio vacuo relicto A 2. b) Aschalona A 1. = c) percesus C 1; pertesus post corr. pertensus C 2, ubi adv. c. desunt. d) a C 2. e) Warnerus C 1.

<sup>1)</sup> Potius Fridericus I, qui sedit annis 1142—1152. P. 2) Iam a. 1152. 3) d. 12. Augusti alii referunt; v. Wilken III, 2, p. 26. 4) Cf. Annal. Palidenses a. 1153. sub finem. P.

# Anno Domini 1154.

Rex expeditionem<sup>a</sup> suam in Italiam indixit, quo impe-sept. 29. riali benedictione a domno apostolico sublimaretur. Anastasius papa b obiit; cui Nicholaus Albanensis successor electus est et Romano more vocatus est Adrianus c.

Albero Treverensis archiepiscopus obiit1; cui Hillinus

successit. Rex<sup>2</sup> Italiam ingressus, primo Placentiam, Emiliae civitatem<sup>3</sup>, edomuit, quaedam etiam castella ob insolentiam Mediolanensium igne devastat. Terdonem quoque munitissimam civitatem per septem et amplius septimanas obsidens vicit. Spoletum, nobilissimam Umbriae civitatem, concremat 4, licet non magno exercitu vallatus esset, et sic versus mare Romam iter suum disposuit. Quo veniens, gloriose a domno Adriano apostolico, presentibus cardinalibus, multis astantibus episcopis, coronatus et unctus, 14. Kal. Iul. cesar Jun. 18. et augustus est appellatus. His rite gestis, ecce Romani repente armata manu imperatorem et suos bello petunt<sup>d</sup>, set milites imperatoris fortiter eos excipientes, trans Tiberim in forum remittunt, ibique in eos tanta cede debachati sunt, ut Tyberis cruore occisorum sanguinolentus incederet. datis itaque imperatoria potentia Romanis, cesar, in Italia compositis rebus, regredi statuens, in regressu magis quam in accessu de temeritate et superbia Mediolanensium certificatus est, qualiter Laudame et Cumam, duas scilicet episco-

#### Recensio II. codd. B. C.

## 3.f Anno Domini 1154.

\* Circa festum sancti s Mychahelis expedicio regis facta est Sept. 29. in Italiam. Anastasius papa obiit; cui Nykolaus cardinalis et episcopus Albanensis successit, et vocatur Adrianus.

\*Rex, in Ytaliam traiecto exercitu, primo impetu Placentiam, Aemiliae civitatem, edomuit, quedam etiam castella ob insolentiam Mediolanensium et Cremensium igne devastat; deinde Spoletum, opulentissimam Umbrie civitatem, totam incendio concremat, sicque versus mare cum exercitu pacifice transiens, Romam venit. Ubi a pontifice Romano et omni senatu honorifice susceptus, in imperatorem consecratur, post-

a) in It, e.s. i. A2. b) deest A2. c) A. D. 1155. h. l. add, A1. d) premunt A1. e) Lardam A2. = f) 2.-1159. C2. g) deest B1. h) deest C1. i) consecratus C1.

1) a. 1152. 2) Auctor haec perperam in a. 1154. posuit. 3) Immo burgum Placentinum prope Laudam; v. Lehmann p. 35. 4) Quod post coronationem factum esse constat.

pales urbes, destruxerint a. 1 et omnes in circuitu regiones et civitates aut subiecerint aut devastaverint, preter solum Ticinum, quae et Papia dicitur, quae iam quasi in extremo spiritu posita adiutorium cesaris flagitabat. His ergo imperator commotus, et totum commovens exercitum, quid animo gereret, postea rerum probavit eventus.

cus

ori

pi

tor

ele

se pr

ac

de

ve

R

ci pa

cu

A

ac

di

de

to

at

p

ne

in

in

a)

du

k)

lo

n

S

Annob Domini 1155.

Imperator de Italia redit, perturbatores regni et pacis terrore adventus sui refrenat.

Nov. 25. Inundatio aquarum insolita fuit 7. Kal. Decembris.

Anno Domini 1156. c

Imperator domnam Beatricem de Burgundia duxit uxoNov. 1. rem, repudiata priori 2. Circa festum omnium sanctorum Coloniam venit et ab archiepiscopo et civibus honorifice suscipitur,
ibique quidam miles nomine Bernhardus c\* accusatus a duce
Saxoniae, quod in nece comitis Herimanni de Winceburg
noxius teneretur, iussu imperatoris capite punitur.

# Recensio II. codd. B. C.

que sollempnem ordinationem a quibusdam vulgaribus facta seditione, ex inproviso tempore meridiano de bello inpetitur. Imperator vero et sui subito armati, hostes strictis gladiis trans Tyberim remittunt, et tanta in eos cede deseviunt, ut ipse alveus fluminis totus sanguine occisorum immutaretur. Hac cruenta victoria 14. Kal. Iulii parva manu suorum perpetrata, sequenti die non moratus reditum instituit, et exercitum incolumem in patriam reduxit.

4. Anno Domini 1155 f.

\* Imperator de Italia Galliam reversus, perturbatores regni et pacis adeo edomuit, ut in brevi quies firmissima terrore sui adventus redderetur.

5. g Anno dominicae incarnationis 1156, h

\* Imperator Coloniam circa festum omnium sanctorum veniens, ab archiepiscopo Arnoldo et civibus honorifice suscipitur; ubi quidam miles Bernhardus nomine, qui in necem Herimanni de Winceburg conspirasse a duce Saxonum convictus est, inconsulte procedens, iussu ipsius imperatoris decollatur.

a) destruxerunt — subiecerunt — devastaverunt A2. b) ita A2, ubi Anno D. 1155. Imp. — Decembris post add. e) 1155. A2. e\*) Bernardus A1. = d) mediano corr. meridiano B1. e) 3. C2. f) 1155. post corr. 1154. C2. g) 4. C2. h) post corr. 1155. C2. i) Bernardus B1.

<sup>1)</sup> Urbes iam ante subiectae, non tamen destructae sunt. 2) Iam a. 1153; cf. Ann. Aquenses, SS. XXIV, p. 38.

Arnoldus a Coloniensis archiepiscopus obiit; cui Frideri-

cus, prepositus Sancti Georgii, successit.

Gravis <sup>1</sup> dissensio inter papam et domnum imperatorem oritur <sup>2</sup>. Nam papa quondam Innocentius Romae in muro pingi fecerat se quasi in throno pontificali sedentem, imperatorem vero Lotharium complicatis manibus coram se inclina-

# Recensio II. codd. B. C. 6. h Anno Domini 1157. h\*

Domnus Arnoldus archiepiscopus obiit 3. Deinde generali electione clerus et populus habita, gravi partium scissione a se invicem dividuntur, et una pars Gerhardum e Bonnensem prepositum, altera Fridericum prepositum Sancti Georgii acclamando variatur. Sed utrimque iusticiam d partis suae defensantes, cum magna animositate pro confirmatione et investitura electorum primo apud Nurinberge, postremo apud Radasponam 4 ad audientiam imperialem et principum proficiscuntur; ubi tandem voluntate et iudicio imperii, dum partes non conveniunt, Fridericus investitur, indeque continuo cum suis electoribus digrediens Romamque veniens, á domno Adriano in archiepiscopum consecratur<sup>5</sup>. Post hoc etiam accepto pallio, cum summo suorum tripudio Coloniam regrediens, in brevi castrum Randenrodeg. ad favorem Gozuinih de Heismesberg i et iniuriam Harpernik, eiusdem castri tutoris, obsidet et deicit; quod postmodum in melius restruitur et firmiori vallo circumdatur.

\*Eodem tempore inter domnum apostolicum Adrianum atque imperatorem Fridericum graves controversiae oriri ceperunt, quae huiusmodi causam habuisse feruntur. Papa Innocentius, eius¹ nominis secundus, Rome quondam in muro pingi fecerat se ipsum quasi in sede pontificali residentem, imperatorem vero Lotharium complicatis manibus coram se inclinatum, coronam imperii suscipientem. Accessit huic, si

<sup>a) Arnolfus C. episcopus A2.
b) 5. C2.
b') post corr. 1155. C2.
c) Gerardum C1.
d) u. partem suam C2.
e) Rûrinberg C1.
f) investitus inde
e. C1.
g) Randerode C2.
h) Goswini C2; Goluunt C1.
i) G. Rûrinberg C1.
k) Narperni C1.
l) eiusdem C2.</sup> 

<sup>1)</sup> Quae sequuntur quamvis a. 1156. addita, non tam huius anni quam longioris temporis historiam continere, patet. Auctor secundae recensionis haec partim aliter disposuit, partim omisit. 2) Cf. Gesta Frid. III, 10.
3) a. 1156. 4) a. 1156, Sept.; cf. Otto Fris. Gesta Frid. II, 32, SS. XX, p. 415. 5) Cf. Cat. I. archiepiscoporum Colon., SS. XXIV, p. 342, quem hoc chronicae loco usum esse negaverim; cf. Platner p. XIII n.
6) Randerath, prope Heinsberg.

tum coronam imperii suscipientem. Fuit et aliud incentivum et fomes discordiae. Imperatore enim curiam habente cum 1157. primoribus regni apud Bisuntium in Burgundia, affuerunt ex parte papae duo cardinales litteras apostolici ad eum deferentes, in quibus inter alia hoc continebatur: Beneficium coronae tibi contulimus, neque penitencia moveremur, si excellentia tua maiora a nobis beneficia suscepisset. Hoch verbum pro feodo interpres cesari interpretatus est. Hoc audito, imperator in iram nimiam accenditur, set et cuncti principes et amici imperatoris predictum verbum nimium ventilantes, in tantam iram exarserunt, ut eosdem cardinales acerrima morte peremissent, nisi auxilio et ductu imperatoris liberati citius migrassent. Ait ergo imperator: 'Quod a solo Deo habemus, hoc ipsi pro feodi beneficio computant? Numquam in hoc consentientes erimus, set primam vocem electionis regiae episcopo Mogontiensi recognoscimus, regalem consecrationem episcopo Coloniensi, imperialem consecrationem Romano pontifici, coronam vero c imperii soli Deo attribuimus. Picturae deleantur, scripturae corrigantur, alioquin inter me et eum numquam erit pax'. Audita itaque Romae d ira et

#### Recensio II. codd. B. C.

dici debet, contumeliae aliud quiddam persimile, quod novae commotionis atque dissensionis magnum seminarium fuit. Imperatore e etenim cum primoribus regni curiam habente in Burgundia apud civitatem Bisunzium, affuerunt cardinales duo litteras apostolici Adriani deferentes, in g quibus inter alia hec continebantur: Beneficium corone tibi contulimus, neque penitencia moveremur, si excellentia tua maiora a nobis beneficia suscepisset. Quod verbum, scilicet beneficium, hii qui circa imperatorem erant usualiter interpretantes et in contumeliam ipsius positum asserentes, animum eius in iram concitaverunt atque predictos cardinales iniuriis affectos e conspectu suo eiecerunt. Ait itaque imperator: 'Quod a solo Deo habemus, coronam videlicet imperii, non Romano pontifici, sed soli Deo attribuimus. Primam vocem regiae electionis episcopo Mogontiensi recognoscimus, regalem consecrationem archiepiscopo Coloniensi permittimus, imperialem consecrationem Romano pontifici assignamus. Picturae itaque deleantur, scripture corrigantur, alioquin inter regnum et

a) a n. m. A 1. b) H. v. des, A 2. c) i. v. A 2. d) deest A 1. = e) vero add. C 1. f) Bizuncium C 2. g) in q. i. a. h. cont. des. C 2.

<sup>1)</sup> Verba epistolae in Gestis III, 9. servatae non satis accurate reddita sunt.

ım

ım

ex

le-

 $n^1$ 

x-

e b

oc

eti

 $\mathbf{m}$ 

es

18

lo

n-

0-

n-

m

s.

e

et

ı

1

causa irae imperatoris, magno timore papa et omnes a cardinales et cuncti Romani perculsi sunt, et crebris epistolis, quas ad eum et proceres dirigebant, mitigare furorem animi eius nitebantur, dicentes, quod non recte verbum illud, scilicet beneficium, interpretatum esset, eo quod apud eos beneficium non feodum, sed quasi benefactum haberetur1. Illud ergo seminarium discordiae inter Romanos et imperatorem erat. Nec hoc latet, quod domnus papa, audito imperatoris adventu ad vincula sancti Petri Roma discedens, iuxta pra-1159. tum quoddam cum cardinalibus suis consilium habuerit, ut Aug. 1. domnum imperatorem excommunicaret, et vix peracto hoc consilio, noctu vita decesserit; et quod plurimi cardinales hoc se voto constrinxerint, quod, si domnum papam vita decedere contigisset, nullum ei successorem, nisi qui eiusdem esset propositi et voluntatis contra imperatorem, elige-Unde post obitum eiusdem papae magna discordia et scisma lugendum omnibus ecclesiae filiis in aecclesia Dei factum est, ceteris cardinalibus conventionem et votum eorum ignorantibus,

A 2. A 1.

et usque in hanc diem huius duravitque per 16 annos. scismatis perseverat periculum.

Anno Domini 1157.

Imperator, habita generali curia cum principibus, expeditionem in Italiam contra Mediolanum indixit. Fridericus Coloniensis episcopus castrum Randerode<sup>b</sup> destruxit<sup>2</sup>.

Anno Domini 1158.

Imperator Italiam intraturus, Reinoldum cancellarium suum, virum omni probitatis genere mirabilem, et Ottonem palatinum comitem premisit<sup>3</sup>. Qui Bononiam venientes, peractis ibi

# Recensio II. codd. B. C.

sacerdotium concordia et pax stare non poterit'. At Romani indignationem et iram imperatoris metuentes, aliam interpretacionem nominis huius protulerunt, et beneficium quasi benefactum intelligi debere dixerunt.

7. d Anno dominicae incarnationis 1158 e.

Imperator Italiam intraturus Reginaldum cancellarium suum, postea archiepiscopum, et Ottonem palatinum comitem premisit.

a) deest A 2, ubi et omnes R. b) Raudenrohde A 2. = c) beneficium C 1. d) 6. C 2. e) 1158. corr. 1157. C 2.

<sup>1)</sup> V. epist. Hadriani Gesta III, 22. 2) Cf. Ann. Aquenses l. l. 3) Haec narratio desumpta est ex epistola Reinaldi cancellarii et Ottonis palatini comitis ad imperatorem data, quam typis expressit H. Sudendorf, Registr. II, 131. P.

m

ro

m

ar

fa

da

et

es

uı

qu

fes

do

to

co

im

Ra

es

an

cia

Bo du

Al

Cu

vir

ad

om

die

mn

rex

tolf

gra

Tra

nun

iss

h) d

1)

Ep. Rein. negotiis suis, iter suum versus Ravennam dirigunt. Venientes itaque ad eandem civitatem, archiepiscopus eiusdem civitatisa habens secum 14 episcopos, quos ob reverentiam imperatoris convocaverat, cum magno honore eos suscepit. Cumque legationem imperatoris civibus intimare voluissent, Willehelmus prefectus eiusdem urbis totaque civitatis nobilitas et militia Anchonam profecti sunt, pecuniam c a Greco sibi promissame accepturi et iuramentum fidei suae ei prestaturi. Iuratum est enim ab eis eidem Greco, qui Anchone morabatur, quod ipsi personam eius et res contra omnem hominem tueri deberent. Reinoldus ergo cancellarius et Otto palatinus Ravennae morantes, reditum illorum petente episcopo prestolabantur. Cumque non redirent, Reinoldus et Otto ira moti egressi sunt de civitate post illos, et ecce illi ab Anchona revertentes occurrerunt eis, mag num pondus auri, quod a Greco acceperant, deferentes. Erant autem fere 300. Reinoldi autem milites non amplius quam 10 erant. Irruit ergo spiritus fortitudinis in Reinoldum, et in Domino confisus multitudinem illorum cum paucis suis assiliit. Inito certamine, captus est idem prefectus Willehelmus et filius eius Petrus et sex de nobilioribus civitatis, ceteri fuga vix elapsi sunt. Dum autem Reinoldus et sui Ariminum appropinquarent d, premiserunt nuncios ad consules ci vitatis, imperantes eis, ut sibi occurrerent et eos cum captivis suis susciperent. Quod illi statim cum magno honore fecerunt. Sequenti autem die versus Anchonam iter suum dirigunt. Tantus autem terror omnes finitimas civitates et oppida invasit, ut singuli clamarent: 'Ex quo Ravennates, qui domini terrae istius dicuntur, capti sunt, quis poterit evadere de manibus tantorum legatorum'? Transcuntes itaque e per omnes maritimas civitates, videlicet Pisaurum, Fan um f, Senogallum, honorem et terrorem advenientis cesaris diffa-

#### Recensio II. codd. B. C.

Qui Bononiam venientes, peractis ibi negociis imperialibus, Ravennam secesserunt, ibique ab archiepiscopo civitatis ipsius et multis aliis episcopis honorifice suscepti sunt. Cumque causam adventus sui civibus intimare voluissent, prefectus eiusdem urbis et caeteri quique nobiliores ex urbe secedentes, Anchonam profecti sunt, quasi non imperatori Romanorum, sed Grecorum pro pecunia sibi promissa fidelitatem debitam serva-Quibus redeuntibus accepta pecunia, predictus cancellarius eis occurrit, et, inito certamine, cum 10 suis 300 illorum fugere compulit, ipsum prefectum cum filio et sexg nobilioribus cepit secumque Ariminum deduxith. Sequenti autem die versus Anchonam iter arripuit, et dum eum suscipere renuerent, urbem cum exercitu circumdedit civesque ad deditionem coegit. Post hec intercedente archiepiscopo Ravennati pro civibus suis, quos cancellarius captos tenebat, eorum absolutionem meruit, totaque civitas domno imperatori fidelitatem iuramento firmavit, quod ante 200 annos nulli imperatorum exibitum fuerat.

a) urbis A2. b) Wilhelmus A1. c) pecunia — promissa A1. d) prop. A1. e) Transcuntesque A1. f) Fermum epist. l. c. = g) 7 C2. h) duxit C2.

Anchonitani vero Greco fidem servantes, ad eos Ep. Rein. exire noluerunt. Qua de causa Reinoldus cancellarius et Otto palatinus, collectis undique tam militum quam peditum copiis, castra metati sunt iuxta mare, volentes civitatem assultu petere et quicquid extra muros erat devastare. Cives vero videntes periculum sibi imminere, rogaverunt Grecum, ut eis occurreret et iram eoruma mitigaret. Qui, misso ad eos uno comite Alexi, peciit, ut et civitati vellent pro ipsius amore et obsequio parcere et ipsum alloqui et videre. Quod et factum est. Exivit enim ad eos idem Grecus cum omnibus soldariis suis prope castra eorum, et ipsi nichilominus cum timpanisb et vexillis et equis faleratis eum susceperunt. Haec autem omnia egit Reinoldus pro gloria imperatoris. Cum ergo sic in unum convenissent, cancellarius et palatinus ceperunt Greco obicere quae de eo eis fuerant nunciata. De quibus omnibus ipse se manifeste et competenter excusavit, asserens, se ipsum et totam pecuniam domini sui regis Grecorum ad beneplacitum Romani imperatoris expositurum. His ita compositis, ab expeditione et armis manum continuerunt, accepto c tamen ab Anchonitanis fidei iuramento. Archiepiscopus vero Ravennae ibi existens, pro liberatione hominum suorum d laborans, precibus hoc obtinuit, quod captivos cum integritate rerum suarum dimiserunt, hac conditione, quod tota civitas debitam imperatori iuravit fidelitatem, transactis scilicet 200 annis, ex quo Ravenna nulli imperatorum fidelitatem fecit. Haec itaque operatus est e Reinoldus, cum adhuc esset imperatoris cancellarius.

Igitur imperator, maximo exercitu Theutonicorum adunato, animose et gloriose Lombardiam ingreditur, multis sibi associatis imperii principibus, inter quos precipui erant rex Boemiae, Fridericus Coloniensis archiepiscopus, Heinricus dux Saxoniae<sup>1</sup>, Fridericus dux Alamanniae, Bertholfus<sup>6</sup> dux Alsatiae<sup>2</sup>, Heinricus dux Karintiae, Ludowicus lantgravius, Cuonradus palatinus Rheni, et alii quam plures Romanae virtutis proceres. Transcensis itaque Alpibus, ventum est ad fluvium qui Adua nuncupatur. Mediolanenses vero pontes omnes eiusdem torrentis destruxerant, ut imperatori impedi-

#### Recensio II. codd. B. C.

Igitur imperator eo de mannos, propter insolentiam Mediolanensium valido exercitu adunato, Longobardiam ingreditur, multis se comitantibus regni principibus, quorum precipui erant rexh Boemie, Heinricus dux Saxoniae, Fridericus dux Alamanniae, Bertolfusi dux Karinthie, Heinricus dux Alsaciae, Lüdewicus k lantgravius, Cunradus comes palatinus, Fridericus Coloniensis archiepiscopus. Transcensis itaque Alpibus, cum ventum fuisset ad fluvium qui Adua nuncupatur, et eum sine gravi periculo nemo transirel potuisset, eo quod Mediolanenses omnes pontes eius diruissent, Boemii

<sup>a) els A 2.
b) tymphanis A 2.
c) recepto A 2.
d) suique A 2.
e) deest A 1.
f) Berchtolfus A 1.
g) eodem anno paullo infra post adunato ponit C 2.
h) dux e corr. B 1.
i) Bertholfus C 2.
k) Ludow. C 1.
l) transsire B 1.</sup> 

<sup>1)</sup> Qui huic expeditioni haud interfuit, sed dux Heinricus Bavariae; v. Lehmann p. 36. 2) de Zaringen.

ut

sic

ve

ac

pe

lui

est

ces

de

die

an

cip

ex

lan

om

cel

qu

ce

Cu

qu

ert

ali

era

glo

tar

ali

ing

lu

ad

COL

du

qu

vir

cu

ob

gra

pu

int

des

mentum itineris facerent, mutata superbia illa qua ante cesari mandaverant, scilicet non sibi necesse esse, ut se usque Mediolanum fatigaret, quoniam apud Aduam fluvium ei vellent occurrere. Itaque quidam ex militibus freti audatia, subvecti fortibus equis, fluvium transvadare ceperunt; set multi ex ipsis nimietate undarum pressi submergebantur, aliqui, equis submersis, vix evaserunt, ac quosdam Mediolanensium, quos in ripa offenderant, fugaverunt. Boemi vero quendam de Longobardis capientes, minis extorserunt, ut eis vadum torrentis ostendereta. Quo demonstrato, certatim evadentes, constratis pontibus tutum omni exercitui transitum fecerunt per triduum. Cesar vero ut ulteriores attigit ripas, regiones Mediolanensium ingreditur, cum ecce Papienses et Cremonenses cum valido exercitu se ei iunxerunt, qui et ipsi inimici erant Mediolanensium. Nec mora, castrum cui Trittium b. 1 nomen est, ubi presidia Mediolanensium erant, obsessum ceperunt. Imperator vero Mediolano c appropinquans, premisit marscalcum'd suum cum 50 militibus, ut videret, quo loco castra cesaris circa civitatem locarentur. Secuti sunt autem eundem marscalcum plus quam 500 milites, quorum de numero comes Austriae 2 Ekkebertus e nomine erat, absque iussu imperatoris cum illis profectus. Venientes itaque Mediolanum, vident civitatem omni parte munitam, obseratis omnibus firmiter portis, et nec sonum in ea aliquem omnino facientem. Considerantes ergo cum ociosa oportunitate civitatem, fossata, stratas et loca, ubi aptius castra metarentur, nullum,

#### Recensio II. codd. B. C.

quendam Longobardum capientes, minis extorserunt, ut eis vadum fluminis ostenderet, et sic de mum constratis pontibus per triduum in columis transivit exercitus omnis. Post hoc Papienses et Cremonenses cum valido exercitu se imperatori coniungentes, quia et ipsi hostes Mediolanensium existebant, repente castrum cui Trittiums nomen erat, ubi presidia Mediolanensium fueranth, obsidentes et expugnantes ceperunt. Imperator vero Mediolanio i appropinquansk, premisit marscalcum suum cum 50 militibus ad investiganda oportuna castrorum local. Quibus dum se Ekkebertus comes Austriae cum 500 et eo amplius militibus sociasset, consideratis castrorum locis, dum redirent, et comes predictus aliquantu-

a) ostenderent A 1.
b) Trictium A 2.
c) et M. A 2; Mediolanum A 1.
d) m. s. c. 50 m. p. A 1.
e) Eckebertus A 1 semper.
f) igitur A 2.
e) Trucium C 2.
h) erant C 2.
i) Mediolano C 2.
k) appropians C 2.
l) l. castr. C 2.

Trezzo; iam antea captum; v. Lehmann p. 36, qui etiam de sequentibus fusius egit.
 de Bubingov, Ottonis Fris. cont. Sanbl. c. 11, SS. XX, p. 308.

ut diximus, ex urbe contra se bellicum motum senserunta, sieque citato cursu ad imperatorem redire ceperunt. Comes vero Ekkebertus cum paucis suorum infausto auspicio tardius ac morose regrediebatur. Quod intuentes qui in urbe erant, pene ad 2000 e portis eruperunt, et cos insecuti, grave bellum commiserunt. Ibi fortissimus comes Ekkebertus occisus est cum nonnullis, aliqui vero captivati sunt. Quo comperto cesar inter cenandum, predictum comitem satis luctuose deploravit, alios de inobedientia coarguit, ipse vero sequenti die cum omni exercitu Mediolanum accessit et castra sua ante portam quae Romana dicitur locari fecit, reliquis principibus circa alias portas et oportuna loca observantibus, excisis vineis quae in circuitu urbis erant. Sic ergo Mediolanum a toto exercitu omni parte obsessum est. Nec vero omnia quae in illa obsidione gesta sunt describenda suscepimus, quia nec nostrae cuncta patent cognitioni, quoniam qui singula describere vellet modum Regiae Cronicae excederet, licet a nonnullis haec studiose perscripta noverimus. Cum ergo sic b Mediolanenses obsessi essent, quadam die, quietis caesarianis, arma corripiunt c et e tribus portis audacter erumpunt, ex una scilicet ubi imperatoris d castra erant, ex alia ubi rex Boemiae observabat, ex tercia ubi dux Saxoniae erat. Commissum est itaque grave prelium, caesarianis pro gloria, Mediolanensibus pro salute pugnantibus. Victi sunt tandem Mediolanenses et in urbem redire coacti. Ergo per aliquot dies sic obsessise, multitudine ruricolarum intus conglobata, cum animalia ad pascua exire nequirent, fetor ingens in urbe prevaluit. Considerantes quoque Medio-

Recensio II. codd. B. C.

lum moras faciens tardius sequeretur, Mediolanenses ad duo pene milia subito é portis eruperunt, et commisso prelio comitem cum nonnullis peremerunt, quosdam vero captos abduxerunt. Hac temeritate eorum motus imperator, die sequenti cum omni exercitu ad loca castrorum accessit, et excisis vineis quae in circuitu civitatis erant, ipsam obsidione forti circumdedit. Cum ergo sic f Mediolanenses obsessi essent, quadam die, quietis g cesarianis, arma corripiunt et e tribus portis audacter erumpunt, ex una scilicet ubi imperatoris h castra erant, ex alia ubi rex Boemiae observabat, ex tercia ubi dux Saxoniae erat. Commissum est itaque grave prelium, cesarianis pro gloria, Mediolanensibus pro salute pugnantibus. Victi sunt tandem Mediolanenses et in i urbem redire coacti.

Ergo per aliquot k tempus sic obsessis, multitudine ruricolarum intus conglobata, cum animalia ad pascua exire nequirent, fetor ingens in urbe prevaluit. Considerantes quoque Mediolanenses nequaquam se

a) ... senserunt A1. b) M. sic A1. c) arripuerunt A1. d) i. c. e. ex a. u. des. A2. e) obsis A1. = f) Mediol. sic C2. g) deest C1. h) c. imp. C2. i) ad C2. k) aliquod C2.

lanenses nequaquam se a imperatoriae maiestati resistere, deditionem facere disposuerunt. Episcopo itaque precedente, et clero ac deinde militibus, ad extremum plebe sequente, pulchro spectaculo ad tentoria imperatoris processerunt, pacem et misericordiam postulantes. Imperator itaque ex consilio principum veniam pacemque victis indulsit sub congruenti conditione et annui tributi redibitione 1. Facta est conditio Sept. 8. huius victoriae in nativitate Dei genitricis Mariae, die caesar coronatus Mediolanum intravit, multis ante se b imperatoribus hoc ingressu negato. Itaque imperator victoriosus inde digressus, acceptis obsidibus fere 500, velut de Mediolano securus, ad alia negotia intendit animum. Nec multo post 2 Reinoldum cancellarium et Cuonradum 3 palatinum e misit Mediolanum pro conditione tributi, quod eis victis inposuerat. Mediolanenses vero ingenitae sibi fraudis memores, necare legatos imperatoris et bellum innovare disposuerunt. Quod cum cancellario et palatino innotuisset, mutato habitu nocte de civitate fugientes, ad imperatorem venerunt et ei singula quae acciderant indicaverunt. cognitis, imperator furore succensus, directis undique nuntiis, principes et exercitum readunari iussit ac denuo Mediolanum obsideri mandavit; sicque per triennium in obsidione et vastatione non urbis, sed regionis insudavit.

Recensio II. codd. B. C.

imperatoriae maiestati resistere, dedicionem facere disposuerunt. Episcopo autem precedente, et clero ac deinde militibus, ad d extremum plebe sequente, pulchro spectaculo ad tentoria imperatoris processerunt, pacem et misericordiam postulantes. Imperator itaque ex consilio principum veniam pacemque victis indulsit sub congruenti conditione et annui tributi redibitione. Facta est conditio huius victoriae in nativitate Dei genitricis Mariae. Ipsae die cesar coronatus Mediolanum intravit, multis ante se imperatoribus hoc ingressu negato. Itaque imperator victoriosus inde digressus, acceptis obsidibus fere 500, velut de Mediolano securus, ad alia negocia intendit animum. Nec multo post Reinoldum cancellarium et Cunradum palatinum misit Mediolanum pro conditione tributi, quod eis victis imposuerat. Mediolanenses vero ingenite sibi fraudis memores, necare legatos imperatoris et bellum innovare disposuerunt. Quod cum cancellario et palatino innotuisset, mutato habitu nocte de civitate fugientes, ad imperatorem venerunt et ei singula quae acciderant indicaverunt. Quibus cognitis, imperator furore succensus, directis undique nunciis, principes et exercitum readunari iussit ac denuo Mediolanum obsideri mandavit; sicque per triennium in obsidione et vastatione non urbis, sed regionis insudavit.

sco

reg vot fice

Cr

Hi Th Qu inp que Int tibe cularm mil arr clar a

> qui inte cor

dec

spe

pre ren nor exer a u f

1158 A: 1 1) ex

dun

a) i. m. se A1. b) deest A1. c) palent. A2. = d) deest C2. e) Ipso C2.

<sup>1)</sup> Haec nimis ampliata sunt. 2) Ianuar. 1159. 3) Ottonem de Witilinebach; cf. Gesta Frid. IV, 21.

Eodem anno apud Papiam Fridericus Coloniensis episcopus obiit.

Anno Domini 1159.

Imperator natale Domini in Lonbardia celebrat, exercitu regiones Mediolanensium obsidente. Colonienses vero pari voto et communi electione Reinoldum cancellarium in pontificem sibi elegerunt, qui adhuc in Italia cum imperatore erat.

His diebus imperator, coadunato universo exercitu, Cremam urbem munitissimam perseptem menses expugnabat 1. Hi autem qui in urbe erant loci munimine freti, duos Theutonicos milites captos in conspectu caesaris suspenderunt. Quibus visis, tam imperator quam exercitus urbem assultua Nec pacis aut veniae locus erat, set quicuminpetebant. que ex c utraque parte capiebantur statim suspendebantur. Interea dux Saxoniae circa ortum cuiusdam diei cum militibus fere 40 agris Mediolanensium astitit, viditque eos agriculturae operam dare et pone d'unumquodque aratrum equitem armatum incedere. Nacta ergo oportunitate, cum clamore militari in eos irruit. Qui, dimissis aratris, fugae presidium arripuerunt. At hi qui in civitate erant, viso duce, portas clauserunt nec fugientes socios intromiserunt. Alii e ergo a militibus ducis occisi, alii sunt capti. Captus est ibi a duce ex Mediolanensibus miles pulcherrimus, armis decorus ac sericis indutus et omni membrorum qualitate spectabilis 2. Dux itaque Cremis ad imperatorem revertitur.

#### Recensio II. codd. B. C.

Eodem tempore Fridericus Coloniensis archiepiscopus, qui erat in eadem expeditione, casu de equo corruens, ruptis interioribus, post paucos dies apud Papiam vitam finivit, corpusque eius exossatum ad sedem propriam relatum est.

8. g Anno dominicae incarnationis 1159. h

[Domnus i Reinoldus imperatoris cancellarius, de quo multa iam premisimus, ipso imperatore missis et scriptis petente et suggerente, archiepiscopus Coloniensis ecclesie eligitur et constituitur, sed nondum consecratur. Hisdem diebus imperator, coadunato universo exercitu, urbem Cremam munitissimam per 7 menses oppugnabat. Hiis autem qui intus erant viriliter repugnantibus, et multis

a) assalta appetebant C2. b) ac A2. c) ex u. des, C2. d) prope C2. e) Alii — capti des, A1. f) pulcherrimis a, decoris A2. = g) 7. C2. h) 1159. corr. 1158. C2. i) Domnus — eyneres redegit des. B1. C2, qui narrationem codicum A: Imperator coadunato universo — felix uterque (p. 103) repetunt.

<sup>1) &#</sup>x27;Quaecunque de Cremae obsidione prodita invenimus, eae maxima ex parte narratiunculae sunt, unde ad res gestas cognoscendas nihil redundare possit'. Lehmann p. 37. 2) Cf. similem narrationem Gesta Frid. IV, 46.

g B

a

p

et

h

ts

aı

al

p

ci

ei

m

et

In

ef

d

d

ci

et

iı

M

h

ra

pi

ig

re

d)

Miles vero ille pro vita sua duo milia marcarum spopondit; sed caesar vindictam animo gerens, equa sorte ut ceteros iubet eum ante portam urbis suspendi, multis etiam ex Theutonicis pro forma illius compatientibus. Tandem Cremenses vim militum ferre non valentes, petitis dextris imperatoriae se et urbema tradunt potestati. Dedit autem imperator facultatem singulis, ut quaeque humero gestare b potuissent, efferrent<sup>c</sup>; ubi matrona quaedam neglectis opibus virum suum debilem permissu caesaris humeris impositum urbe eduxit<sup>d</sup>. Sic itaque Crema victa et subacta est, in qua spes maxima Mediolanensium erat. Interea e legati Coloniensium Italiam veniunt, domnum Reinoldum cancellarium sibi in pontificem deposcunt. Gavisus ergo imperator, quod locum honoris deferendig ei invenisset, grato animo Coloniensem episcopatum et quae sui iuris erant tradidit. Nec multo post idem Reinoldus, accepta licentia imperatoris, de Italia Coloniam venit, novam militiam imperatori adducturus. Susceptus itaque honorifice a capitaneis et civibus Coloniensis ecclesiae, dispositis in brevi negotiis suis g, cum 300 electis militibus rursum in Lonbardiam i ad imperatorem revertitur 2.

Illis diebus imperator, relictis tentoriis ac somariis et omnibus impeditivis, expedite cum militibus et armis per diem et noctem rapuit se in terram et montana Brixiensium, destruens pontes et castella pontium per diversas aquas, unde h mercatus adduci poterat Mediolanensibus, villas quoque innumeras circumquaque devastans l. Erat quidam burgus civitati comparabilis , clausus lacu, Alpibus et palude, tam natura et m situ loci fortissimus, quam omni divitiarum o

# Recensio II. cod. C1.

hinc et inde corruentibus, Cremenses tandem rebus suis diffidentes in deditionem venerunt, seque et urbem imperatoris arbitrio tradiderunt. Sic itaque Crema victa et subacta est, in qua spes maxima Mediolanensium erat. Post hec imperator, in terram Brixiensium traiecto exercitu, pontes et castella pontium per diversa flumina, unde mercatus Mediolanensibus apportari poterat, villasque quam plurimas devastabat. Erat quidam burgus clausus lacu, palude et montibus, natura et situ loci nvictis simus omnique genere divitiarum opulentus, adeo ut Brixienses

a) deest A 2. b) gestare — deportavit maiori littera scripta sunt A 1. c) ex urbe afferrent B 1. C 2. d) deportavit A 1. e) Igitur A 2. f) c. su u m electum dep. B 1; suum cancellarium sibi electum d. C 2. g) ei d. A 1. h) deest A 1. i) Longobardiam B 1. C 2. k) inde B 1. l) destruxit A 2. m) quam C 2. n) et C 2. o) g. d. C 2.

<sup>1) 1160,</sup> Ian. 26. 2) a. 1159, Octobr. 12. apud Cremam erat; Ficker, 'Reinald' p. 33. 3) De cuius situ non constat.

genere opulentus, adeo uta Brixienses ibi plus quam in Brixia fiduciam haberent, et, ut dicebatur, Mediolanenses ibi se recipere cogitaverant, si Mediolano pellerentur. Cum igitur<sup>b</sup> milites Brixienses et habitatores loci illius innumerabiles c fossatis ac vectibus et multiplici munitionis genere ad defensionem se preparassent, ubi per paludem artissimus patebat introitus attemptati a militibus Theutonicis, subito victi, fugati, cesi et captivati sunt innumeri, civitas capta, et preda mirabilis in ipsa est deprehensa. Totus exercitus huius predae copia ditatus desset, nisi intempesto e noctis silentio ignis furtim immissus predam ipsam simul et civitatem in cineres redegisset. Accessit huic fortunae, quod ante festum beati Laurentii capti sunt ex Mediolanensibus 1161?

Aug. 10. amplius quam 500, innumeri occisi, militibus Coloniensibus pugnam incipientibus et a meridie usque ad noctem cum magno hostium dampno viriliter perseverantibus, imperatore circa vesperum tantum cum centum quinquaginta militibus eis succurrente et ita ibidem ante ipsam portam Mediolani militante. Ibi sub eo equus suus optimus est interfectus, et ipse inter clipeum et corpus lanceag crudeliter est petitus. In alium tamen transiliens equum, per gratiam Dei intactus et omnino incolumis evasit, miles strennuus, imperator incautus, felix uterque.

Anno Domini 1160.

Imperator natale Domini in Italia celebrat, necdum Mediolano subacto; fraudulenter tamen deditionem facere disponebant. Offerebant siquidem descruere partem fossati, destruere etiam 40 ulnas muri ad introitum et exitum civitatis, ut transeat imperator cum exercitu, et deicere 30 turres equales domibus et preterea excellentem turrim Sanctae Mariae, dare 300 obsides, decem milia marcarum et tributum singulis annis de civitate et provincia. Itaque

## Recensio II. cod. C1.

in ipso amplius quam in Brixia fidutiam haberent et, sicut dicebant, Mediolanenses ibi se recipere cogitabant, si Mediolano pellerentur. Igitur habitatores loci illius dum se ad repugnandum confidenter preparassent, a militibus Teutonicis per paludem, ubi artissimus patebat introitus, ingressis subito victi, fugati, cesi et capti sunt. Civitas capta, et preda magnifica in ipsa deprehensa. Sed intempesto noctis silentio ignis furtim inmissus, predam ipsam simul et civitatem in cyneres redegit].

a) adeo Brixiensis ut corr. ibi B1.
 b) ergo A2.
 c) innumerabilibus C2.
 d) e. d. B1, C2.
 e) intempeste C2.
 f) et huic C2.
 g) et lanceam est cr. A1. c) innumerabilibus C2.

<sup>1)</sup> De pugna a. 1161, de qua refert Otto Morena, SS. XVIII, p. 633, sermo esse videtur; cf. Lehmann p. 37.

dei

par

na

tar

ret

et

pa

ob

He na

tat

be:

No

ap

du

sui

Iac

e s

Pe eg

lie

str

et

du du

tis

He

no

ve

Ro

no

eo

ni

a)

sui

1)

7.

Re

ha

imperator, conscius doli illorum, haec respuit universa. Illi tamen fortiter instabant pacto, regem Boemiae et lantgravium sollicitantes precibus et promissis, ut per eos gratiam imperatoris recuperarent; set ceteri principes odio lantgravii et Boemii pactum quod offerebant imperatorem recipere non paciebantur.

Illis diebus imperatore curiam habente apud Parmam civitatem Italiae2, advenit Stephanus, frater regis Ungariae, regnum laborans percipere ab imperatore, et ei tria milia marcarum per singulos annos persolvere promittebat; set ea res effectum non habuit. Ibi et nuntii Veneciorum caesarem adeunt, pacem et gratiam eius obnixe postulantes, cum quibus ipse honorabiles legatos remisit. Affuit etiam ibi quidam episcopus Sardiniae, legationem ad imperatorem a principe Sardiniae, viro potenti et ditissimo, afferensa. Promisit siquidem idem princeps investituram et coronam regni Sardiniae ab imperatoris manub suscipere c et tributum honestum annuatim ei persolvere. Dux etiam Welpho ei curiae interfuit, ducatum Spoletanum ac marchiam totius Tusciae superbed ac minaciter postulans. Set imperator talia tantaque nimis inportune requirenti nil ex omnibus his concedens, inexauditum et quasi confusum abire permisit.

Eodem anno 3 Arnoldus Mogontiensis archiepiscopus a civibus suis occisus est. Populus enim furens d, immo demonium habens, eundem pontificem in civitate obsessum,

Recensio II. codd. B. C.

9. e Anno dominicae incarnationis 1160.

Imperatore curiam apud Parmam urbem Ytaliae habente f, [advenit g quidam Stephanus, frater regis Ungarie, regnum laborans percipere ab imperatore, et ei tria milia marcarum per singulos annos persolvere promittebat; sed ea res effectum non habuit]. Affuerunt [etiam h] nuncii Venetiorum, pacem et gratiam imperatoris obnixe postulantes, cum quibus ipse honorabiles legatos remisit. Affuit etiam ibi quidam episcopus legatus principis Sardinie, viri potentis et ditissimi. Promisit namque idem princeps investituram et coronam regni Sardiniae a manu imperatoris suscipere et tributum excellentie eius condignumi annuatim persolvere. Dux etiam Welphok eil curiae interfuit, ducatum Spoletanum m ac n marchiam tocius Tusciae superbe ac minaciter postulans. Sed imperator talia tantaque o nimis importune requirenti nil ex omnibus his concedens, inexauditum et quasi confusum abire permisit.

a) efferens A2; deest A1. b) manibus A1. c) recipere A2. d) deest A2. a) enerens A2; dees A1. b) manibus A1. c) recipere A2. d) dees A2.

= e) 8. C2. f) tenente C2. g) have desunt C1. h) deest C1. i) tr. c.
exc. ei. a. exsolvere C2. k) Welpo C2. l) eidem B1. C2. m) Spolit. B1.
C2. n) et marchia t. s. T. ac punaciter (pertinaciter?) C1. o) namque C1.

<sup>1)</sup> Haec certe in a. 1161. collocanda sunt. 2) De hac praeterea nihil constat; sed a. 1164. curiam Parmae habuit, ubi episcopus Sardiniae affuit; Lehmann p. 39. Sed quae de Welfone narrantur ne huic quidem anno conveniunt. 3) Anno 1160.

deinde ad monasterium Sancti Iacobi<sup>a</sup>, quod in superiori parte urbis situm erat, fugientem persequens, ipsum monasterium cum claustro penitus succendit et eum intus latitantem crudeliter peremit<sup>b</sup>.

Anno Domini 1161.

Adrianus papa obiit¹, et ea acta sunt quae superius retulimus². Nam cardinalibus ad electionem considentibusc et in electione Ruolandi, cancellarii prioris papae, ex magna parte concordantibus et eum inmantare cupientibus, refugit obstinatissime, indignum se hoc honore et onere vociferans. Hoc illi audientes qui imperio favebant, Octavianum cardinalem, virum nobilem, elegerunt et Romano more immantatum Victorem appellaverunt et in iubilo vocis in sede beati Petri collocaverunt; qui mox Romae consecratus est Nonas Octobris³. Quidam vero ex cardinalibus nono die oct. 7. apud Cisternam castrum⁴ convenientes, predictum Ruolandum rursum eligentes, inmantatum ibidem consecraverunt

## Recensio II. codd. B. C.

Eodem<sup>d</sup> anno Arnoldus Mogontiensis archiepiscopus a<sup>e</sup> civibus suis, cum quibus diu contenderat, apud monasterium Sancti Iacobi, quod in superiori parte urbis situm erat, crudeliter peremptus est, ipsumque monasterium cum claustro igne penitus consumptum<sup>f</sup>.

9. Anno Domini 1161.

Adrianus 5 papa, audito imperatoris adventu, circa festum beati Petri quod dicitur ad vincula, cum cardinalibus suis Romam egressus, consilium habuit, ut ipsum imperatorem excommunicaret; sed nocte ipsa morte preoccupatus consilium, infectum reliquit. Sed dum cardinales quidam hoc se voto pertinaci constrinxissent, quod nullum ei successorem, nisi qui eiusdem propositi et voluntatis erga imperatorem esset, eligerent, domnum Rulandums, prioris pape cancellarium, concorditer elegerunt. Quem dum Romano more inmantare voluissent, restitit obstinatissime, indignum se hoc honore, quin immo onere, contestatus. Hoc illi audientes qui imperio favebant, Octavianum cardinalem, virum nobilem, elegerunt et Romano more inmantatum Victorem appellaverunt et in iubilo vocis in sede beati Petri collocaverunt; qui mox Rome consecratus est Nonas Octobris. Quidam vero ex cardinalibus nono die apud Cisternam castrum convenientesh, favore Siculi et eorum qui discordiam inter regnum et sacerdotium facere nitebantur, predictum Rulandum rursum i eligentes, inmantatum

a) apostoli add. A1. b) interemit A1. c) consed. A1. = d) Eodem — consumptum in loco raso B1. e) cum C2. f) c. est C2. g) Roll. C1; mox Rol. h) venientes C2 i) rursus B1. C2.

<sup>1) 1159,</sup> Sept. 1; supra p. 95. 2) a. 1157. 3) Victor IV. die 7. Septembris electus et die 4. Octobris Farfae consecratus est. Cf. Jaffé, Regest. p. 679. P. 4) Inter Ariciam et Terracinam situm. Sed etiam haec minus recte sunt relata. 5) V. rec. I. a. 1157, supra p. 95.

cle

et

no

in

Pe

di

in Ie:

que

ed

de

di

in

sp de

fie

co

01

F

et Alexandrum vocaverunt. Itaque imperator, qui adhuc in obsidione Mediolani morabatur, ut hoc scisma sanctae ecclesiae removeret, curiam et concilium generale in octava 1160. epyphaniae apud Papiam indixit omnibus episcopis et prin-Ian. 18. cipibus tam totius Alamanniae quam Lonbardiae, Tusciae, Ungariae et Franciae, misitque episcopos Praiensem<sup>2</sup>, Verdensem et Mantuanum, vocans utrosque electos et electores ad iudicium ecclesiae. Itaque Octavianus, qui et Victor, cum suis fautoribus curiae et concilio se devote presentavit. Ruolandus vero, qui et Alexander, audita legatione imperatoris, venire recusavit. Qua de causa omnes episcopi qui presenti concilio aderant Ruolandum excommunicaverunt et Octavianum pro apostolico susceperunt. Similia acta sunt apud curiam et synodum, quam imperator Cremone habuit Mai 21, in dominica quae est ante ascensionem Domini. Qui autem plenius eventum rei scire voluerit, ex litteris predicti papae Victoris, quas Coloniensi archiepiscopo misit, colligere potest.

Scripsit enim ei quae subiecta sunt:

Credimus indubitanter, frater carissime, quod tua discretio nostre promotioni in Domino congratuletur, et qualiter facta sit, ardentissime nosse laboret. Quocirca te, quem hactenus dileximus et deinceps propensius diligere intendimus, super hac certificari volumus. Domino itaque et patre nostro bonae memoriae papa Adriano viam universae carnis ingresso, placuit saniori parti fratrum nostrorum, episcoporum, presbiterorum, diaconorum cardinalium et cuncto

#### Recensio II. codd. B. C.

ibidem consecraverunt [et a Alexandrum vocaverunt]. Itaque imperator, qui adhue in obsidione Mediolani morabatur, ut hoe seisma sancte aecclesie removeret, curiam b et concilium generale in octava epyphanie apud Papyam indixit omnibus episcopis et principibus tam tocius Alemannie quam Longobardie, Tusciae, Ungariae et Franciae, misitque episcopos Praiensem, Verdensem et Mantuanum, vocans utrosque electos et electores ad iudicium aecclesiae. Itaque Octavianus, qui et Victor, cum suis fautoribus curie et concilio se devote presentavit. Rulandus vero, qui et Alexander, audita legatione imperatoris, in hec verba respondit: 'Ego vocare debeo, non vocari; ego iudicare debeo, non iudicari'. Quod eius responsum a sanioribus d valde detestatum est, eo quod iudicium aecclesie refugeret e. Qua de causa omnes episcopi qui presenti concilio aderant Rulandum excommunicaverunt et Octavianum pro apostolico susceperunt. Similia acta sunt apud curiam et synodum, quam imperator Cremonae habuit in dominica quae est ante ascensionem Domini.

a) have desurt C1. b) cone. et cur. B1, C2. c) et  $\nabla$ . B1, C2. d) sen. C1. e) fugeret C2.

<sup>1)</sup> Cremae. 2) i. e. Pragensem.

clero Romano, ut ad peticionem universi populi Romani et ad assensum totius fere senatus et capitaneorum, baronum, nobilium tam extra quam infra Urbem commorantium, nos in regimen a apostolicae sedis eligerent et in sede beati Petri b collocarent, quod quidem non nostris meritis, set divina providentia evenisse, nullatenus dubitamus. iniquorum nos turba lacessat, confidimus tamen in domino Iesu, cuius providentia in sui dispositione non fallitur, quod haec omnia ipsius misericordia ordinante fiant, vide-licet ut iam nunc a granis paleae separentur, ab agnis edi, a bonis piscibus mali, sicque de regno eius iam scan dala multa colligantur. Novit liquido tua, dilecte frater, discretio, quanta orta fuerit inter ecclesiam Dei et imperium, inter regnum et sacerdotium discordia, ad quam sedandam spem habemus in eo confortari qui in se confidentiumc disponit saluti. Testis est nobis Dominus, quod huius rei fiducia hoc onus precipue suscepimus. Idcirco te, frater carissime, in Domino exhortamur, ut una nobiscum auctorem omnium exorare non desistas et dilectissimum filium nostrum Fridericum Romanum imperatorem victoriosissimum in ida ipsum admoneas, ut ipsius pio adiutorio cunctos Christi inimicos et scismaticos superemus.

Simili modo Ruolanduse, qui et Alexander, de istis scripsit,

Victorem et suos sequaces scismaticos appellans.

Itaque imperator et qui sub Romano imperio erant Victorem pro catholico papa habebant. Aliarum autem provinciarum reguli et populi Alexandrum pro apostolico, nescio an odio imperatoris an respectu iusticiae, excolebant.

Eodem anno patriarcha Aquileiensis 2 obiit; cui successor electus est quidam nobilis iuvenis, cognatus impera-

#### Recensio II. codd. B. C.

Itaque imperator et qui sub eius erant imperio Victorem lo co sum mi pontificis habebant, aliarum autem reges et principes provinciarum, episcopi et abbates populique omnes Alexandro tam quam catholico pape parebant. Qui post hec f transiens in Franciam, a rege Francie omnibusque g episcopis et abbatibus honorifice suscipitur, a quibus etiam per aliquot h tempus habundantissime sibi suisque necessaria subministrantibus detinetur.

a) regnum A2. b) apostoli add. A1. c) confitent. A1. d) deest A1. e) Ruland. A1; Roland. A2. = f) hoc C1. g) que deest C1. h) aliquod C2. i) h. l. in cod. B1. manus paullo recentior sacc. XIII duodus foliis post adiectis, narrationem de excidio Mediolani ex rec. codd. A. ad verbum descriptam inseruit, verba scilicet: Anno Domini 1162. Mediolanum devictum atque destructum est — in civitate vero nulli permittebatur habitatio.

<sup>1)</sup> i. e. hoedi. 2) Peregrinus I, qui sedit ab anno 1132-1161, Aug. 8.

toris, nomine Uodalricus. Quo Cremonam 1 ad curiam perducto et ab imperatore regalibus investito, cum sponsionem ei fecisset, se domno papae Victori obediturum et ad ipsum se statim iturum, infirmitatem simulans et per Padum fluvium navigio descendens, neglecto papa, qui tunc apud Regium morabatur, pertransiit. Miserat autem imperator cum eo legatum suum² simulque Heinricum ducem [illustrem a] Karintiae. Qui cum versus Aquileiam iter tenerent, mutata societate patriarcha cum legato imperatoris versus Tarvisium 3 per paludes girabant, dux vero ceptum iter peragens, cum omnes sui forti navigio veherentur, ipse in navicula, segregatus a suis omnibus, a quatuor nautis Venetis ferebatur. Cumque portum transfretare deberet, ubi flumen Taliamentum in mare decurrebat, estuantibus undis ex collisione maris et fluminis impetu, dux ille inclitus cum vita pariter et navi pelago est involutus4. O infortunium miserabile! Quem nuper missum in Greciam foris tot extera maria servaverant, domi patriae flumen absorbuit; qui a vitae cunabulis nunquam a suis solus est inventus, in mortis navicula omnium suorum unicus morti est deputatus! Dux itaque novem diebus sub aqua volutatus, decima a Venetis repertus et in civitate quae Caberloge dicitur sepultus est, set per comitem Aquileyae 5 tam prece quam precio redemptus et per Aquileyam ad monasterium Rosaz 6, quod in montanis b situm est, delatus et in sepulchro patris sui reconditus est; planxitque eum universa terra illa et imperii curia tota.

Interea Mediolanenses totis iam viribus exhausti, veram deditionem facere cogitabant. Litigabant siquidem intra urbem unus contra alium, clericus contra monachum, monachus contra clericum, senex contra iuvenem, populus contra Ep. Burch, principes, eo quod urbem caesari tradere voluissent. Famam quoque invictissimi imperatoris omnes ceteri terrarum reges contremiscebant, et qui semper inimicitiis inter se bachari consueverant, nunc mutua pace firmata convenerunt in unum adversus dominum suum Romanum imperatorem, animis, non preliis, fraudibus, non viribus, in tantum quod eodem anno quinque regum nuntii propter hoc foedus faciendum in uno loco convenerant. Grecus cum Ungaro treugam fecit per quinquennium. Scripsit etiam idem rex Greciae regibus Turchiae, Babiloniae, Persidis et Comaniae, nuncians illis, quod Romanus imperator terram suam et illorum occupare intendat, si de Mediolano finem faciat. Idem timebant reges Hispanus, Barcilonensis, Francigena et Anglicus. Sic enim scripserunt eis Ruolandus et cardinales eius, excitantes odium imperatori.

> a) deest A 1. b) monte A 1.

in

lit

pe

ca

ac

ing

ma

in

om

ve

str

pe

pe

din

siv

ter

civ

civ

ve.

qu

sul

ric

ess

col pre

im

po

i) 1

<sup>1)</sup> Verba sequentia desumta sunt ex epistola Burchardi notarii ad Nicolaum abbatem Sigburgensem, quam impressit Sudendorf, Registr. II, 2) scil. Burchardum notarium. 3) Treviso. 4) In Ionio mari periisse Heinricum narrant Annal. Admuntens. Contin. a. 1161. P. 5) scil. Engelbertum comitem de Goritia, advocatum ecclesiae Aquileiensis (1150-1186); Sudendorf l. l. p. 136 not. ++. P. 6) Haud longe ab oppido Cividale ad meridiem situm, hodie Rosazzo.

# Recensio I. codd. A. Anno Domini 1162.

Mediolanum devictum atque destructum est. Quod qualiter acciderit, succincte expediendum est. Clausis | igitur Ep. Burch. per hyemem stratis, cum illi fortiter iam artarentur, animos principum callidis propositionibus attemptabant, ut, si quo modo tamquam re peracta eos securos facerent, ipsi interim vel de Brixia vel de Placentia coadunatis viribus mercatum ducerenta. Set cum nil proficerent et tam ingenio quam viribus iam deficerent, tandem post multos terminos et machinationes plurimas, suprema b necessitate famis et inediae coacti, in capite iciunii termino constituto duo proponebant, videlicet ut sine Febr. 21. omni tenore se dederent vel per conventionem gratiam invenirent. Conventio talis erat: totum fossatum planare c, muros et omnes turres destruere, 300 obsides dare, quoscumque eligeret imperator, et ut hii per tres annos in captivitate tenerentur, potestatem quam vellet imperator sive Theutonicam sive Longobardicam recipere, omnia regalia dimittere, pecuniam solvere, imperatori palacium, quantum et ubi vellet, sive infra sive extra urbem, suis expensis levare, nec unquam de cetero fossatum vel murum sine verbo caesaris facere, nec cum aliqua civitate aut populo confederari aut iurare, tria milia hominum extra civitatem eicere et imperatorem cum exercitu intra urbem quamdiu velit recipere. Super his igitur agitato consilio, magna pars principum, quorum caput Coloniensis episcopus, conditionem recipiendam consuluit, quia tunc plena esset victoria et imperator vindictam et misericordiam pro velle posset exercere. Quidam etiam utrumque honestum essed dicebant imperio. Maior etiam pars, cuius capute Blandratensis, conventionem recipiendam persuasit, tum quia Mediolanenses ad hanc promptiores viderentur, tum quia ipsam solvere non possent, et tunc imperator in misericordia minus peccaret, si, conventione non soluta, fortius in eos vindicaret; et tandem omnes, licet inviti, in hanc consenserunt, eo quod quasi certum haberetur, conventionem servari non posse, cum strata ad transducendum mercatum non aperireturg, nisi

Recensio II. codd. B. C.

\* 11.h Anno dominicae incarnationis i 1162.

Mediolanenses longa obsidione totis iam viribus fracti, interventu quorumdam principum adiuti, imperatorie potestati

\*) B1, 2 et C2 praemittunt:

Circulus annorum post sexaginta duorum
Mille cum centum fit Mk digammate victum.

Hos versus olim Sibylla in capitolio Mediolani
conscripserat, sed tuncl primo cives devicta civitatem consideraverunt, numerum illum ab anno
dominice incarnationis esse completum et duo
gamma esse F, primam litteram nominis Friderici
imperatoris.

a) v. c. m. adducerent B 1. b) supprema A 1. c) fossam cumplanare A 1. d) deest B 1. e) c. erat B 1. f) deest A 2. g) aperietur A 1. = b) 10. C 2. i) Anno Domini C 1. 2. k) Mediolanum superser. B 1. l) nunc C 2. m) devicta civitate infra post completum posuit C 2.

<sup>1)</sup> Quae sequentur ex epistola Burchardi notarii ad Nicolaum abbatem Sigburgensem (apud Freherum, SS. rer. Germ. I, 236, vel editionis tertiae cura B. G. Struvii p. 330) desumta sunt. P.

excu

pera

subi

deru

sule

proc

tute

lacr

Ter

rans

imp

Col

est

ex

pres

mai

con

sen

mis

age

dar

res

imp

et :

tan

sac

civ

por

tuo

Ita

est

mu

est

et da

iu

ma

tar

civ

nar

# Recensio I. codd. A.

- Ep. Burch. tota vel maior pars conventionis prius inpleretur; [quoda fieri non posset]. Protractis igitur aliquot diebus pro 1emissione sacramenti, quo Mediolanenses Brixiensibus et Placentinis tenebantur, cum difficultatem conventionis attenderent et rerum exitus longius metirentur, stupefacti, et dimissa conventione, ipsi deditionem elegerunt et ad solius misericordiae propitiatorium se contulerunt. In Kalendis igitur Martii, id est prima die mensis, consules Mediolanensium cum aliis nobilibus numero quasi viginti se cum civitate, cum rebus et personis, remota omni simulatione fraudis, qua in prima deditione imperatorem circumvenerant, sine omni tenore vel conditione, prostrati cum nudis gladiis in cervicibus, palam in plena curia domno imperatori reddiderunt, prestantes sacramenta quaecumque iubebantur pro se et pro ceteris omnibus Mediolanensibus. Rursum sequenti die dominica qua con-
  - Mart. 4. venienter cantabatur de Reminiscere miserationum tuarum, Domine, plus quam trecenti electissimi milites Mediolanensium cum prefatis consulibus venientes, item presidente domno imperatore prociderunt, et tam pulchre quam miserabiliter perorantes, solam e misericordiam invocabant, claves civitatis obtulerunt, omnium portarum atque acierum resignantes vexilla principalia, quae erant numero 36, et ipsi sacramenta eadem
  - Mart. 6. quae consules prestiterunt. Postea tercia feria venit populus cum barrocio 1, quod apud nos standart g dicitur, et cum reliqua militum multitudine, afferens omnium viciniarum h vexilla numero 100 et paulo plura. Per ordinem igitur Novam Laudam ingressi, populus trium portarum currum precedebat, reliqua vero multitudo sequebatur usque ad imperatoris palacium. Qui in solio excelsior residens, quam cito i ab illis videbatur, tubicines stantes in curru tubis ereis fortius intonabant et superbiae suae tunc morienti ibidemque sepeliendae k quasi supremas exequias compulsabant, et finito clangore imperatoriae receptioni sunt oblatae tubae 1. Deinde singuli viciniarum m maiores procedebant, profitentes et vexilla sua per ordinem a primo usque ad ultimum resignantes. Stabat autem currus multiplici robore conseptus n, ad pugnandum desuper satis aptatus, ferro fortissime ligatus, de cuius medio surrexit arbor procera, ab imo usque ad summum ferro, nervis et funibus tenacissime circumtexta. In huius summitate supereminebat crucis effigies, in cuius anteriorio parte beatus depingebatur Ambrosius ante prospiciens et benedictionem intendens quocumque currus verteretur. Is post omnis P Mediolanensium honoris resignationem ultimus accessit, et ipse caput suum declinaturus. Cui qui preerant arte totam machinam illam et arborem illam usque ad terram declinabant, adeo ut nos, qui iuxta solium domni imperatoris eramus, ruinam machinae veriti

#### Recensio II. codd. B. C.

se et civitatem tradiderunt. In Kal. namque Martii consules Mediolanensium cum aliis nobilioribus 20 ante conspectum imperatoris venientes et ante pedes ipsius procidentes gladios que nudos cervicibus suis imponentes, veniam pro se et caeteris romnibus postulabant, facturi animo volenti que cum que s

a) q. f. n. p. des. A1. B1. b) deest B1. c) id — numero quasi des. A2. d) cantabant A2. e) solum A1. f) in n. A2. g) standare A1. B1. h) vicinarum A1. 2. B1. i) in c. A2. k) in loco raso A1. l) deest A1. B1. sed in A1 eiusdem manus glossa legitur id est tubae. m) vicinarum A2. n) septus B1. o) interiori A1; auctiori A2. p) omnes B1. q) preerat A1. = r) et proceteris C2. s) quecumque postularet aut iuberentur C2.

<sup>1)</sup> i. e. carrocio.

excuteremur; set arbor deflexa nec cecidit nec reascendit, donec im- Ep. Burch. perator fimbrias a vexilli collegit currumque reascendere fecit et stare subiugatum. Tunc milites et populus unanimiter in facies suas ceciderunt plorantes et misericordiam invocantes. Post haec quodam consule miserabiliter perorante, finita oratione, omnis multitudo rursus procidit, et cruces quas tenebat extendens, cum eiulatu magno in virtute crucis misericordiam invocavit. Unde vehementer moti sunt ad lacrimas quicumque audierunt, set imperatoris facies non est immutatab. Tertio comes Blandratensis pro illis olim amicis suis miserabiliter perorans, vim fecit omnibus, ut possinte lacrimari, et ipso crucem preferente et tota multitudine item cum ipso suppliciter procidente, set solus imperator d faciem suam firmavit ut petram. Deinde ab episcopo Coloniensi facta est deditionis eorum pura distinctio, et ab ipsis responsa est mera confessio. Porro imperator implorantibus illis respondit quaecumque eum decebant e, et oportuno tempore misericordiam f se facturum ex consilio promisit, et sic dimittens universos, sequenti die item omnes presentari fecit. Illi autem spe misericordiae cruces, quas tenebant in manibus, per cancellos in caminatam imperatricis proiciebant, cum ante conspectum eius introitum non haberent. Illis igitur altera die presentatis et plorantibus, respondit imperator, se velle facere principium misericordiae et principium iudicii, dixitque, si iusticiae iudiciis g esset agendum, omnes eos vita debere privari, set nunc misericordiae locum dari oportere. Illi vero hoc verum esse ex legibus affirmabant, istud respectu divinae miserationis fieri optabant. Iussit igitur [dominush] imperator omnes consules et exconsulares, maiores et milites, legistas et iudices in obsidatu teneri, populum vero tamquam minus culpabilem tantum sacramento affectum in civitatem remitti. Deinde missis magistratibus in civitatem, iussit, al omnibus qui duodennes essent vel ultra sacramenta prestari; quod et factum est. Aussit et singulas portasi civitatis et circa portas fossatum et muros k complanari, ut ad singulas portas singulis aciebus lata fronte equabili gressu pateat introitus; factumque est ita. Et cum de duobus milibus castrorum tantum quatuor ipsis superfuissent, eadem iussim resignaverunt, et hoc ad iudicium. Itan domnus imperator, cum Mediolanum vicisset, a misericordia victus est, et neº communione proscriptorum peccaretur et ut misericordiae satisfaceret, personas Mediolanensium a banno imperiali absolvit. Deinde muri civitatis et fossata et turres paulatim destructae sunt, et sic tota civitas de die in diem magis ac magis in ruinam et desolationem detracta est. Mediolanensibus autem preceptum est, ut quilibet ad villas et domos suas reverteretur, et ut agricolae agrorum culturae darent operam. In civitate vero nulli permittebatur habitatio.

Imperator vero p in pascha Domini Papiae coronatus 1 Apr. 8.

Recensio II. codd. B. C.

iuberentur. Iussit igitur imperator omnes consules et exconsulares, maiores, milites, legistas et iudices in obsidatu teneri, populum vero tamquam minus reum sacramento constrictum in civitatem remitti, muros civitatis cum turribus funditus destrui, fossatum impleri.

Imperator pascha Papiae magnifice celebrat. Secunda feria

a) fimbriam A1. B1. b) immuta A1. c) possent A2. d) deest A1. e) decebat A1. 2. f) deest B1. g) iudicis A1. h) deest A1. B1. Epist. i) c. p. B1. k) murum planari B1. l) que deest B1. m) iussu B1. n) Item A1. o) deest A2. p) in p. A2.

1) i. e. cum corona procedens.

fe

cu

po

re

m

in

et

uı

CO

ok

m

in

CO

et

m

ra

tra

pa

et

co

im sic

ve

co

Qu

spe

Al

im

1)

pe

aq

magnificam ac sollempnem curiam cum ingenti omnium gaudio ibidem celebravit cum universis Lonbardiae principibus, marchionibus, comitibus, baronibus, capitaneis ac consulibus. His omnibus coram se de sumptu regio habunde

Apr. 9. fecit ministrari. Feria secunda paschae Pisani fidelitatem imperatori iuraverunt et expeditionem ei facere promiserunt in Apuliam, in Calabriam, in Siciliam, in Sardiniam, in Corsicam et versus Constantinopolim. Dedit etiam eis im-

Apr. 10. perator b suum vexillum. Feria tertia Brixienses similia im-Apr. 15. peratori iuraverunt. Octava paschae apud Taurinum curia celebris est habita, et sic tota Lonbardia ac Tuscia et

Romania ad nutum imperatoris fuit inclinata.

Illis diebus legati regis Franciae in Italiam ad imperatorem venerunt pro componenda pace et unitate sanctae ecclesiae — quorum de numero Heinricus comes de c Plús erat —, orantes imperatorem, ut curiam generalem indiceret et Victorem papam interesse faceret, pollicentes sub sacramento fidei, regem Franciae eo venturum et Alexandrum papam secum adducturum, ut iudicio decclesiae iusticia utriusque patesceret. Annuit his imperator, et generali sinodo indicta in municipio quod dicitur Leona super fluvium Saonam in episcopatu Bisontino, maximam ibi domum in longitudine et latitudine per totam estatem fabricari fecit. Itaque in decollatione sancti Iohannis baptistae imperator cum Victore papa advenit, set et maxima multitudo archieniscoporum.

Aug. 29. decollatione sancti Iohannis baptistae imperator cum Victore papa advenit, set et maxima multitudo archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, ducum, principum presenti sinodo aderat. Rex autem Franciae Luodowicus ex altera parte fluminis pridie advenerat, set griseorum monachorum 5, ut

Recensio II. codd. B. C.

paschae Pisani fidelitatem imperatori iuraverunt, et expeditionem. prompto animo in Apuliam, in Calabriam, in Siciliam, in Sardiniam, in Corsicam et versus Constantinopolim facere promiserunt. Feria tercia Brixienses similia e iuraverunt.

Eodem tempore Ludewicus rex Franciae legatos ad imperatorem pro componenda pace et unitate sanctae aecclesiae

misit, quos ipse gratanter suscepit,

Igitur generali synodo indicta in municipio quod Leona dicitur super fluvium Saonams in episcopatu Bisontino, imperator cum papa Victore multisque archiepiscopis, episcopish et abbatibus affuit in decollatione sancti Iohannis baptistae. Rex autem Franciae ex altera

a) et in A1. b) i. eis A1. c) vel Plos A2. d) deest A1. = e) similiter C2. f) misit pro c. p. et u. e. C2. g) Soanam C2. h) deest C1.

<sup>1)</sup> die dominica post octavas paschae Acerbus Morena p. 638. 2) Haec quoque ex epistola Burchardi ubi legitur: Porro in octavis paschae apud Taurinum curia celebrabitur; sed haec ita non est habita; Lehmann p. 41; Prutz 'Friedrich I.' Vol. I, p. 288 n. 3) i. e. Blois. P.; qui et Trecensis. 4) S. Iean de Losne. 5) i. e. Cisterciensium.

ferunt, seductus consilio, subtraxit se, et in proximo castro cui Divion vocabulum est resedit et Alexandrum papam sicut pollicitus fuerata minime presentavit. Affuit huic curiae rex Danorum nomine Waldimarus, qui ibidem coronam de manibus imperatoris suscipiens, homo eius b factus est. Igitur imperator et rex Danorum cum tota illa frequentia pontificum et principum, sicut in prima et secunda synodo, Victorem universalem papam nominaverunt et Alexandrum cum sequacibus eius scismaticos iudicaverunt. Caesar vero predictum comitem Heinricum et alios fideiussores regis Franciae in obsidatu tenuit, donec beneficia quae a rege habebant de manu imperatoris suscipientes, hominium ei fecerunt, et sic imperator victrices aquilas iterum in Italiam convertit.

Anno Domini 1163.

Imperator de Italia rediens, curiam celebrem apud Magontiam habuit in dominica Misericordia Domini plerosque Apr. 7. convictos de interfectione archiepiscopi digna ultione multavit et ad edomandam superbiam civium murum civitatis destrui mandavit. Quendam vero cognatum suum 2 nomine Cuonradum episcopum eis prefecit 3; set ille non multo post contra imperatorem in parte Alexandri papae sentiens, sponte episcopatum deseruit et ad partes Rulandi transivit 4; unde im-

# Recensio II. codd. B. C.

parte fluminis pridie advenerat<sup>c</sup>, set ex consilio papae Alexandri et sibi parentium in proximo castro resedit nec ad imperatorem pervenit. Affuit huic synodo rex Danorum Waldimarus, qui ibidem coronam de manibus imperatoris suscipiens, homo eius factus est. Igitur imperator et rex Danorum cum tota illa frequentia pontificum et principum, sicut in prima et secunda synodo, Victorem universalem papam nominaverunt et Alexandrum cum suis sequacibus scismaticos design a verunt.

12. Anno Domini d 1163 e.

Imperator curiam celebrem apud Mogontiam habuit, et quosdam convictos de interfectione archiepiscopi Arnoldi digna ultione multavit, et ad reprimendam civium insolentiam murum civitatis f destrui mandavit. Quendam etiam cognatum suum nomine Cunradum episcopum eis suo arbitrio prefecit; qui nong multo post contra imperatorem sentiens, sponte episcopatum tamquam pro iusticia deseruit et ad partem Alexandri papae, eo quod sibi probabilior videretur, transivit. Unde imperator Christianum cancellarium suum in eius loco subrogavit.

- a) erat A2. b) ei A2. = c) adv. pri. C2. d) dominice incarnationis C1. e) 1164. corr. 1163. C2. f) d. c. B1. C1. g) nec B1. h) deest C1.
- 1) Haec narratio ex coaeva relatione, epistola ut videtur encyclica imperatoris, sumta esse videtur; cf. encyclicam LL. II, p. 13?: victrices aquilas feliciter convertemus; neque cum his pugnat, quod a. 1164. Fridericus quarto Italiam ingressus esse dicitur, ut Lehmann p. 9. statuit.
- 2) De hac cognatione nihil constat; Lehmann p. 35. 3) Iam a. 1161; v. Varrentrapp, 'Christian von Mainz' p. 103 sqq. 4) a. 1165.

perator Christianum, cancellarium suum, episcopum constituit.

Hoc etiam anno quidam heretici de secta Catarorum de Flandriae partibus Coloniam venientes, ibi deprehensi sunt, Aug. 5. et extra urbem igne concremati sunt Nonis Augusti quatuor mares et iuvencula, quae se igni invito etiam populo iniecit. Et cum hora combustionis eorum in civitate vehementissima nimis foret pluvia, ita ut clerus, qui in civitate totus remanserat, pluviam exhorreret, propter fidem debilis vulgi ne una quidam gutta tam vehementis pluviae ubi combusti sunt cecidit.

Ipso anno archiepiscopus Salzeburgensis occisus est a

ministerialibus Sancti Ruobertia.

Recensio I. et II. [13.b] Anno Dominic 1164. Imperator iterum in Italiam regreditur 2,

Occeanus limitem suum 12 pene miliariis 14. Kal. Marcii d egressus, multa milia hominum diversi sexus et etatis maxime

circa fluvium e Wiseram submersit.

In parasceue, 4. videlicet Idus Aprilis, celebrante Ruolando g. apud Senonas divina, horribiles tenebrae factae sunt, et dum quidam cardinalis passionem Dominih legeret, in ipsa ubi dicitur: Consummatum est, fulgur tam stupendum cecidit, et deinde i tantus fragor intonuit, ut Ruolandus \*\* dimisso

\*) papa Alexandro cel. A2. \*\*) papa A2.

Recensio II. codd. B. C.

\* Hoc etiam anno quidam heretici de secta eorum qui Kattari nuncupantur de Flandriae partibus Coloniam advenientes, prope civitatem in quodam horreo occulte mansitare k ceperunt. Sed dum neque dominico die ecclesiam intrarent, al circummanentibus deprehensim et detecti sunt. Qui ecclesie catholice representati et satis n diu de secta sua examinati, dum nullis probabilibus documentis corrigi possent, set in suo proposito pertinacissime persisterent, eiecti sunt ab aecclesia et in manus laicorum traditi. extra urbem educentes, Non. Aug. ignibus tradiderunt, mares quatuor et iuvenculam unam. Que dum miseratione populi prope servaretur, si forte interitu aliorum terreretur et saniori consilio acquiesceret, subito de manibus se tenentium elapsa, ultro ignibus o se iniecit et periit.

Ipso anno archiepiscopus P Salzburgensis a ministerialibus Sancti

Rutberti q erudeliter interemptus estr.

a) Rubberti A 2. b) deest A, et ita deinceps; neque in codd. C ubique hi numeri leguntur. c) d. incarn. B 1. d) O c to b r is A 1. e) flumen Wisaram C 2. f) post divina alia manu suppl. B 1. g) Rol. C 1.; Rul. C 2, et ita sacpius. h) deest B 1. C 2. i) dein A 1. = k) manere C 2. l) et C 1. m) comprehensi B 1. C 2. n) d. s. B 1. C 2. o) se ign. C 2. p) episcopus C 2. q) Ruberti C 2. r) codd. B. C deinceps cum A conveniunt. a) Rubberti A 2.

<sup>1)</sup> Cf. Caesarium Heisterbacensem lib. V, cap. 19. P. 2) mense Octobri 3) Sens; cf. Sigeberti cont. Burburg., SS. VI, p. 458.

altari et diaconus dimissa lectione et omnes qui aderant fuga consulendum sibia esse iudicarent.

Victor papa apud Lukkamb obiit ibique sepultus est; cui Wido c Cremensis episcopus substitutus est 10. Kal. Mai. et ab Heinrico Leodiensi episcopo ordinatus est 6. Kal. Mai.

et Romano more Paschalis est appellatus.

Hoc anno cum Cuonradus palatinus, frater imperatoris, Coloniensem episcopatum pro libitu transire ac predari vellet et montem qui Rinekke d. 2 dicitur occupare intenderet, Reinoldus Coloniensis electus, qui in Italia cum imperatore erat, hoc 3 fidelibus Coloniensis e ecclesiae per legatos intimans, predictum montem preoccupari fecit. Cum autem palatinus se preventum cerneret, bellum Coloniensibus posito termino secunda feria in grogationibus indixit in campo Anturna-Mai. 18. censi 4. Ex industria vero Coloniensium prelatorum tantus equestris ach pedestris, insuper aci navalis occurrit exercitus, qualem nostra memoria ex Theutonicis cum tot fortibus, tot preclaris, tot nobilibus viris nunquam in acie constitisse percepimus. Plures enim erant qui in bellatorum numero computati sunt quam k 125 milia. Unde nec l palatinus nec aliquis suorum apparere ausus est, cum 12 diebus eius m expectassent n adventum 5.

Interea domnus Reinoldus Coloniensis electus cum imperatore in Italia degens, super omnes qui aderant principes fidelius ac devocius servivit. Auditoque huius leticiae ac victoriae nuntio, impetrata ab imperatore licentia, cum integritate gratiae eius rediit, acceptis ab eo preciosissimis muneribus, trium scilicet magorum corporibus, qui infantiam Domini misticis muneribus venerati sunt, duobusque martiribus Felice et Nabore, qui cum predictis magis apud Mediolanum venerabiliter m reconditi erant. Itaque cum prefatis et illustrissimis donis in vigilia beati o Iacobi p. 6 Coloniam Iul, 24. ingressus, gloriose ac q magnifice suscipitur, maxime pro reliquiis, quas ad perpetuam Germaniae gloriam Coloniae intulit.

a) esse sibi B1. C1. b) Luccam B1. C2; Luceam C1. c) W. successit Cr. ep. 10. B. C. d) Rinecke A1; Rineckke A2. e) e. Col. C2. f) p. l. des. B1.2. C2. g) f. rogationum B1. C2. h) et B1. C2. i) et C2. k) q. 125 m. des. A2. l) non C1. m) deest C2. n) spectarent C2. o) sancti C2. p) apostoli add. A1. q) et C1.

1) Ludovicus Turingie lantgravius et Fredericus Alamanie, Conradi olim tercii filius, add. Chron. praes. Colon. p. 18. 2) Rheineck. maiori decano Coloniensi, qui sibi in episcopatu successit et add. Chron. 5) Dictus igitur Philippus decanus cum praes. l. l. 4) Andernach. ministerialibus et fidelibus Coloniensium in dicto monte castrum posuit ad munimen Coloniensis ecclesiae etc. Chron. praes. l. l. crastino Marie Magdalene, Ann. Agripp., SS. XVII, p. 736; quibuscum facit Necrol. Colon., Böhmer, Fontes III, p. 343.

In Kalendis Octobris imperator de Italia rediens, curiam Nov. 18. celebrem apud a Babinberg habuit in octava sancti Martini b.1, ubi aliquantulum electo Coloniensi durius locutus est pro palatino, fratre suo; set industria ac sapientia eiusdem electi indignatio haec sedata est.

[14]. Anno Domini e 1165.

Natus est imperatori filius nomine Heinricus apud Noviomagum<sup>2</sup>. Imperator celeberrimam curiam Wirci
Mai 23. burg in pentecosten habuit, ubi tam ipse imperator quam omnes principes iuraverunt, quod domnum apostolicum Paschalem nunquam desererent nec ad partem Ruolandi aliquando transirent; et tunc primum domnus Reinoldus

Mai 29. ibidem sabbato quatuor temporum in presbiterum ordinatus

est, et quam plures cum eo alii electi. Postea vero 6. Non. oct. 2. Octobris ordinatus est Coloniae in archiepiscopum a Philippo Osenbrucgense de episcopo, presente imperatore et imperatrice.\*

[15.] Anno Domini 1166.

Imperator natalem Domini Aquisgrani celebravit. Ibi Dec. 29. 4. Kal. Ianuarii cum frequentia pontificum ac principum magnoque cum tripudio cleri ac populi extulit de sarcophago ossa Karoli Magni imperatoris, ubi sepultus quieverat annis 352, et quedam regalia xenia in vasis aureis et palliis sericis tam imperator quam regina eidem contulerunt ecclesiae, additis 10 marcis annuatim.

Eodem anno Reinoldus archiepiscopus et Gerhardus f prepositus g Bunnensis beatissimos martires Cassium, Floren-Mai 2 tinum et Mallusium h 6. Non. Mai. cum inenarrabili cleri devotione et i multitudine populi transtulerunt, invento sicco quidem h, sed evidenti sanguine ipsorum, cum annis l 973

passio ipsorum transacta fuerit.

Imperator expeditionem suam in Italiam indixit, tum pro confirmatione sui m papae Paschalis, tum pro n perfidia Mediolanensium, qui sine permissu eius civitatem reedificabant. Nec mora, Reinoldus e episcopus, tam a clero quam a populo Coloniensi accepta licentia, cum centum loricatis militibus ante egressum imperatoris, persona sua rebusque oct. 31. omnibus salvis, transalpinavit, et in vigilia omnium sanctorum usque Ypoream pervenit. Indeque domno imperatori, qui

ex altera parte per vallem advenit Tridentinam, quantocius
\*) B1. C2. add.: Domnus Wolbero pie memorie abbas
obiit: cui WichmannusP successit.

a) deest B. C. — Bavinberg corr. Bavinberg C2. b) episcopi add. A1. c) d. inc. B. C.
d) Osenburgense A1; Osinbrucge C2; Osenbringense C1. e) sarchoph. A1.
f) Gehardus C2; Berhardus C1. g) B. pr. A1. — Bonnensis C1. h) Malusium C2.
i) ac B. C. k) deest C2. l) deest A1, ubi 773. m) do m n i B. C. n) deest A1; post add. A2. o) deest A1. p) Wiem. C2.

<sup>1)</sup> V. LL. II, p. 134. 2) Cf. Ann. Aquenses, SS. XXIV, p. 38. 3) Ivrea.

occurrit. Episcopi quoque et barones totius Lonbardiae a cum gaudio imperatorem susceperunt.

[16. b] Anno Domini c 1167.

Terrae motus factus est 13. Kal. Februar. media nocte. Grando etiam maxima 3. Nonas Aprilis cecidit, ita ut ova columbarum magnitudine aequaret.

Igitur imperator Italiam quarto ingressus, per virtutem optimatum suorum, et precipue per industriam Reinoldi pontificis in brevi omnem Italiam, Lonbardiam et Apuliam sibi subjectt.

Interim i illustrissimus presul Reinoldus Tusciae partes adiit et dein Tusculanam d intravit; illi enim adhuc imperatori fideles erant. Quo audito, Romani, contractis copiis ferme ad 42 milia, in vigilia pentecostes, 6. scilicet Mai. 27. Kal. Iunii, sata et vineas Tusculanorum vastare ceperunt et Reinoldum episcopum obsidione artare. Ipse autem ob reverentiam sacrae diei intra muros se continuit, et quoniam tantam multitudinem armatorum nonnisi auxilio Deitatis cum tame paucis militibus evadere posset. Non enim plus quam 1403 milites habebat. Itaque secunda feria pente- Mai. 29. costes Christianus episcopus Mogontinus et Philippus, cancellarius imperatoris, cum 500 fere sariantibus per longam et arduam viam fessi ad auxilium Reinoldo venerunt et castra iuxta Tusculanum metati sunt. Nec mora, Romani eos invadentes, terga dare compulerunt. Quo viso, Reinoldus, spem salutis habens in Domino, suos breviter allocutus, audacter erupit portis, Romanos cum nimia virtute et constantia invasit, prostravit, fugavit. Cesa sunt in eo prelio passim per agros novem milia Romanorum, quinque milia capta, pluresque referuntur esse quos g impetus fugientium attrivit, quam quos gladius consumpsit 4. Computatum est h enim postea a Romanis, de 42 milibus s vix i duo milia in Urbem redisse. Post hanc divinam, non h humanam victoriam imperator Romam¹ cum armata manu intravit Lateranensesque ad m deditionem, acceptis n ab eis 280 p obsidibus, coegit,

a) Longob. B. C, et ita postea. b) 15. C2. e) d.inc. B. C. d) Tusculanum B. C. e) deest C2. f) M. ep. A1. g) quos — quam des. A2. h) deest C1; enim est A1. i) v. d. m. des. A2. k) d. v. n. h. C2. l) c. a. m. i. R. A1. m) ad d. des. A1. — Lateranenses in d. C2. n) accepit et ab eis 280 obsides accepit et p. C2. o) eo A1. p) 80 A1.

<sup>1)</sup> Cf. Reinoldi epistolam hac de re Coloniensibus scriptam Sudendorf II, p. 146. Similem, neque tamen eandem relationem, noster sequi videtur. 2) in sancto die pentecostes, Epist. Rein. 3) Centum et VI. Epist. l. l., nisi emendare velis centum et XL. 4) Preda tota cessit servientibus, militibus tantum triumphi gloria servabatur Chron. praes. p. 20. addit. 5) Et noveritis, quod ipsi Romani dicunt, de 30 milibus vix duo milia in Urbem rediisse Rein. epist. l. l.

et papam Paschalem in sede beati Petri collocavit, ubi etiam Jul. 20. idem papa 3. Kal. Aug., dominica ante vincula sancti a Petri b 15 electos, alios in patriarchas, alios in archiepiscopos, non-nullos in episcopos ordinavit. Tercia dehine die in festo Aug. 1. beati Petri c domnam Beatricem, uxorem cesaris, in impera-

tricem consecravit.

Pactum<sup>d</sup> quod pepigerunt Romani cum imperatore<sup>e</sup> Friderico.

Iuraverunt presentes et iurabunt futuri senatores et totus populus Romanus domno Friderico imperatori fidelitatem, et quod iuvabunt eum coronam imperii Romani retinere et defendere contra omnes homines, et iusticias suas tam infra Urbem quam extra Urbem iuvabunt eum retinere; et quod nunquam erunt nec in consilio nec in facto, ubi domnus imperator mala captione capiatur vel membrum perdat vel aliquod detrimentum in persona paciatur, et quod senatum nonnisi per eum vel nuntium suum ordinabunt, et haec observabunt sine fraude et malo ingenio.

Domnus imperator confirmabit senatum perpetuo in eo vigore in quo nunc est, et augebit illum¹ tali tenore, ut senatus per eum ordinetur et ei subiectus fiat; et faciet inde privilegium cum sigillo auri, in quo contineantur haec: videlicet confirmatio senatus, et quod faciet salva omnia iusta tenementa populi Romani, quantum ad imperatorem pertinet; quod ea illis non auferet et bonos usus "Urbis et locationes, libellos tercii et quarti generis conservabit; et precipiet in eodem privilegio, non auferri Romanis in toto imperio suo plateaticum, portaticum, pedagium aut ripaticum; eto si auferre presumpserit, incidat in penam 100 librarum auri. Haec omnia cum subscriptione principum curiae fient.

His ita p prospere et laudabiliter gestis, miserrima supervenit clades et pestilentia, Romanis finibus semper supervenit clades et pestilentia, Romanis finibus semper supervenit, semper supervenit, a sanctuario Dei incipiens, omnes pene sacerdotalis ordinis dignitates deiecit, principes prostravit. Primo Daniel Praiensis pepiscopus, supervenit superv

a) beati A1. b) apostoli add. A1. c) apostoli add. A1, d) Pactum — Friderico des. A2 (spatio vacuo relicto). C1. e) domno F. imperatore et semper augusto B1. C2. f) eum add. B1. C2. g) deest C2; tam B1; non C1. h) quam B1; et f. C2. i) vel per B. C.; ord. v. n. s. A1. k) Romanus A2. l) eum B. C. m) Urbis usus C2. n) p. aut des. B. C.; r. aut p. A1. o) set A2. p) itaque A1. q) Danihel B1. r) Parisiensis B2. s) deinde A2. C1. t) A3. A3. deinde A3. A4. c) A4. c) A4. deinde A4. c) A4. c) A4. c) A4. deinde A4. deinde A4. c) A4. deinde A4. deinde A4. c) A4. deinde A4. d

sapientia et industria mirabilis et in quo maxima pars gloriae imperatoris erat, in vigilia assumptionis beatae Mariae decessit, Aug. 14. omnibus sacramentis ecclesiasticis, scilicet confessione, communione, unctione, devotissime susceptis, et testamento suo commendabiliter ordinato et conscripto. Circa idem tempus Fridericus illustris dux Sueviae, filius Cuonradi regis, occubuit, et a Welpho iunior, et cum eo tanta multitudo episcoporum, abbatum, principum, militum et diversae conditionis virorum, ut multitudo pene numerum excederet. Paucissimi enim de exercitu imperatoris redierunt, et ad hoc ipsum quasi per fugam sibi quisque subvenit.

Ante\* idem tempus Heinricus dux de Limburg, cui imperator citra Rhenum sua b negotia et archiepiscopus Reinoldus ducatum coloniensem commiserant, 5.d Idus Iul. 11. obiit. Ecclesia Coloniensis Philippum, maioris ecclesiae decanum et imperatoriae curiae cancellarium, cum adhuc in Italia teneretur, pontificem sibi elegit.

Per idem tempus Wicmannus e episcopus Magedeburgensis et Luodewicus g lantgravius et Albertus marchio ceterique orientales Saxones Heinricum ducem Saxoniae et terram eius preda et incendiis infestabant, et pene attri-

\*) Ante — differri impetravit deletis B1. manu ea, ut videtur, quae a. 1228 sqq. exaravit (et B2) ita: Ecclesia Coloniensis Ph. m. e. d. et sacri imperii per Italiam archicancellarium cum - - elegit. Quo electionem de se rite factam petente a papa confirmari, ad instinctum Romanorum, ultionem tam cruente ac recentis sue stragis per Rennoldumi archiepiscopum facte saltem per retardationem confirmationis expetentium, sive ioco sive serio fertur papa respondisse, se quidem confirmationem non denegare, set ipsum electum debere ydolum ad honorem Renoldik hostis ecclesie Romane sculptum de basilica beati Petri in Colonia removere. Siquidem Colonienses ob honorificenciam et recordationem tam prestantis viri sepulchro decenter exstructo imaginem ipsius in lapide sculptam superposuerunt. Sed electus non inops consilii ingeniose respondit, se id non segniter effecturum, si aliquis apostolice auctoritatis nuncius secum procedens personaliter eundem lapidem removeri demandaret. Unde hoc non obstante confirmatur; in marg. addit: Per idem tempus bellum, quod inter orientales Saxones gerebatur, imperator usque ad suum adventum differri precepit, et in rasura pergit: A. D. 1168. Paschalis papa moritur; cui dominus Calixtus etc.

a) et W. i. des. A 2. b) sua n. sua B 1. c) archiepiscopatum A 1. d) 6. C 2. e) Wichm. A 1. C 2; Wichimannus C 1. f) deest A 1. g) Lüdowicus langr. C 1. h) marcio C 2 saepius. = i) Reinoldum B 2. k) Reinoldo B 2.

verant, donec imperator, missa legatione ab Italia, usque ad adventum suum bellum hoc differri impetravita.

[17.b] Anno Domini 1168.

Paschalis papa obiit 18. Kal. Octobris 1; cui Calixtus c

per eosdem fautores imperii successit.

Imperator de Italia contra imperatoriam dignitatem occulte cum paucis rediit, omnibus civitatibus Italiae contra Iun. 1. eum coniurantibus d. Kalendis vero Iunii curiam Frankinvort habuit, ubi ducem et principes Saxoniae ad pacem revocavit 2.

Phylippus Coloniensis electus, non prevalens per Italiam redire et iuga montis Iovis, cum maximo tam suo quam suorum periculo navigio per mare ad Sanctum Egidium 3

Aug. 15. pervenit, ubi equis conscensis in assumptione beatae g Mariae sept. 29. Coloniam ingressus est. In festo vero sancti h Mychahelis a Godefrido i Traiectensi episcopo Coloniae ordinatur in archiepiscopum, presentibus octo h episcopis. Nec multo post in legatione imperatoris Rothomagum regem Angliae a adiit; ubi archiepiscopus Mogontinus et dux Saxoniae ei occurrerunt; set qualis legatio fuerit, preter eos et regem latuit.

[18.] Anno Domini 1169.

Bavinberg habuit, ubi de Francia abbas Cisterciensis et abbas Clarevallensis ipsius vocatione eum adierunt; quos cum episcopo Babinbergensi in Italiam pro ecclesiae unitate direxit. Filius imperatoris Heinricus, adhuc quinquennis existens, unctus est in regem Aquisgrani a Philippo Colo-

Aug. 15. niensi archiepiscopo die assumptionis beatae Mariae.\*

[19.0] Anno Domini 1170.

Jun. 8. Imperator post pentecosten 6. Idus Iunii curiam papud Fuldam habuit pro legatione episcopi Babinbergensis, qui cum supradictis abbatibus in Italiam ierat, set ipse nil fructuosum paci et concordiae attulit, et ideo sine diffinitione pacis et unitatis illa curia terminata est. Imperator vero ibi sicut et superius aiebat, nunquam se pro apostolico Ruolandum \*\* habiturum.

Mare vehementia ventorum limitibus suis excussum, 4. Nonas Novembris terram Fresonum circa Stavern magna

- \*) B1 addit: Abbas Wichmannus obiit; cui Heinricus successit. \*\*) Alexandrum A2.
- a) iussit A 1. b) 16. C2. c) Kal. A 1. d) iurantibus C2. e) Iulii A 1, corr. Iunii C2. f) Franckinvort A 1; Frankinnevort C2. g) sanctae A 1. h) deest A 2, ubi Michaelis, i) deest A 1. k) 9 C2. l) Rotom. C2. m) deest C1. n) ad A 2. o) 17. C2. p) deest A 2. q) pred. A 1. r) nichil B 1. C2. s) superscr. B 1.
- 1) Immo 12. Kal. Octobris, id est Sept. 20; cf. Iaffé p. 833. 2) Aliter Ann. Palid., SS. XVI, p. 94, haec narrant; cf. Prutz II, p. 131. 3) Saint Gilles prope Arles, ad ostium Rhodani. 4) Heinricum II.

5) Eberhardo II.

tam

non civii pro diu assu de pisc ann mar

qui imp exp ann nier

gra

Ital

sindec nos Rocinicacco ven tata cor reg

a) T n. n i) M l) ib

om

eni

res

q) t 1) 3)

1180

ex parte submersit. Terrae<sup>a</sup> motus in oriente plures urbes tam christianorum quam paganorum subvertit<sup>b</sup>.

[20. c] Anno Domini 1171.

Imperator Coloniensibus gratiam suam, accepto ab eis nond modico argento, reddidit, et cum magna gloria e et pace civium Coloniam intravit, ubi et nuncios regis Grecorum pro coniunctione filiae eius filio suo accepit. Aquisgrani diu mansit et montem qui dicitur Berinstein infra octavam assumptionis beatae Mariae occupavit. Luodewicus comes de Los obiit Imperator Christianum Mogontinum archiepiscopum in Italiam misit; qui per quinque fere ibi degens annos, multa strennue operatus est. Nam Anconam civitatem maritimam expulsis Grecis, imperatori restituit.

[21.n] Anno Domini 1172.

Imperator in media quadragesima apud Wormatiam Mart. 26. curiam celebrem habuit; ubi conquestus de Italicis et illis qui partibus favebant Ruolandi, quod o coronam Romani imperii Greco imponere vellent, iudicio cunctorum principum expeditionem in Italiam iterum indixit, post circulum duorum annorum determinatam. Qua\* expeditione Romanis per Coloniensem archiepiscopum divulgata, ei talia rescripserunt:

Reverendo domino et in Christo patri Philippo, Dei gratia sanctae Coloniensis ecclesiae archiepiscopo et totius Italiae archicancellario, senatores urbis urbium salutem et sinceram dilectionem. Discretionis vestrae litteris P ea qua decuit devotione perlectis, quibus invictissimum dominum nostrum serenissimum imperatorem et vos paterna nos et Romanum populum affectione diligere cognovimus, et ad inimicorum Dei et imperii desolationem solita virtute accinctum et egregios suos principes et barones q de promovenda expeditione iuratos, regna et extraneas gentes sollicitatas persensimus, ingenti sumus repleti tripudio, levantes corda nostra cum manibus ad caelum, ut qui dat salutem regibus eum per longa tempora servet incolumem et rebelles omnes pro solito in suam reducat servitutem. Quicquid enim laudabile ubique terrarum imperator Romanus agit, respectu Romani nominis nostrum est, tamquam si pater

q) barrones A 1.

<sup>\*)</sup> Qua expeditione - incertum est om. B. C.

a) Terrae — subvertit desunt B 2. Fr. b) submittit C1. c) 18. C2. d) arg. n. m. C2. e) deest C1. f) civitatem A 1. g) Beristein A 1. h) deest A 2. i) Mag. A 1. — episcopum post corr. archiep. C2. k) 11. A 2; cf. infra a. 1182. l) ibi op. C2. m) marittimam A 1. n) 19. C2. o) qui A 1. p) litteras A 1.

<sup>1)</sup> Emanuelis. 2) Cf. G. abb. S. Trud. cont. II, SS. X, p. 356.

<sup>3)</sup> Minime; sed a. 1173. frustra Anconam obsedit. Quinque anni usque ad annum 1176, quo haec scripta sunt, computantur.

pro filiis id ageret. Inde est, quod benignitatem vestram obnixe deprecamur, quatinus vestrae Romanae urbis honorem et sacri senatus exaltationem semper in melius promoveatis. Nos enim et inclitus populus Romanus ad omne mandatum et voluntatem vestram sumus et erimus semper expositi.

Simili modo Pisenses prefato presuli scripserunt:

Philippo sanctae Coloniensis ecclesiae archiepiscopo et Italiae archicancellario dignissimo Pisanorum consules eius fidelissimi salutem et fidele servicium. Acceptis vestris desiderabilibus litteris et diligenter intellectis, exultavit in nobis cor nostrum, et pernimium alacres facti sumus, quod sacra maiestas imperatoris super proditoribus et periuris imperii veniam non postulantibus honestissimum accepit consilium. Omnes vires et robur imperii excitavit, reges diversos, gentes plurimas et extimas nationes ad vindicandam iniuriam suam festinat inducere, archiepiscopos, episcopos, abbates, duces, marchiones, palatinos, comites, liberos et ministeriales et infinitam multitudinem potentum virorum expeditionema validissimam in proximo in Italiam promovendam iurare fecit. Ex qua re nos, qui imperio fidelissimi semper exstitimus, pre ceteris aliis fidelibus gaudemus, quia in fide et dilectione circa imperiale diadema perseveravimus et honorem imperii semper pre oculis habemus.

Haec itaque Romanorum et Pisanorum scripta an favore

an timore imperatoris digesta sint, incertum est.

Per idem tempus Attrabatis contigit res digna memoriab. Miles enim quidam admodum litteratus de corpore dominico bene sensit, scilicet quod nec per vomitum seu egestionem c corrumpatur. A quo quidam clericus Rubertus d nomine, subtilitere quidem, set inutiliter litteratus, contraria his et ideo heretica sentiens, inter conferendum dissensit, et ita questio ad episcopum delata est. Qui archiepiscopum Remensem cum multitudine cleri advocavit, et dum haec questio discuteretur, predictus clericus, quod non solum foret hereticus, set et alios foveret et defenderet hereticos, a multis est accusatus. Purgare ergo famam suam de obiecta heresi iudicio candentis ferri frustra proponens , tam manifeste Deo operante cecidit, quod non solum in dextera, in qua ferrum gestabat, set et in sinistra manu et in utrisque pedibus et ambobus i lateribus, in pectore similiter k et ventre l ustura mirabiliter apparuit; unde ex mandato archiepiscopi igni iniectus et combustus est.

sco rege sign refe eter erat car quo pro ad eius ves sate erge pre rece mir

Ang sang qua obie

de

pep ped pen rotu

500 terr

et (

e) H tum n) co

a) de

Mat 5) ( Wai

a) et exp. A 2. b) memoriae A 1. c) per eg. A 1. d) Rüb. B 1; Rob. C 1. e) supt. A 1. f) deest C 2. g) ponens B 1; preponens C 2. h) ut B 1; ita ut C 2. i) in a. B 1. C 2. k) simul B. C. l) in v. C 2.

Eodem anno 1 sanctus Thomas Cantuariensis archiepiscopus ob invictum aequitatis tenorem ab Heinrico Anglorum rege martirizatus est 4. Kal. Ianuar. a et multis miraculorum signis illustrissime claruit. Quorum de numero primum referre utile duximus, ut huius novitate alia pensentur. Cecus etenim quidam eadem die, qua sanctus episcopus occidendus erat, ex voto et salutis desiderio ad ecclesiam beati Nycholai carpebat iter. Cui quaedam effigies in specie viri occurrens, quo tenderet, inquisivit. Qui cum se ad beatum Nycholaum b pro desiderio visus iturum responderet, ait: Magis nunc ad novum Christi martyrem proficisci tec oportet, ut per eius merita visum recipias'. Itaque eadem hora circa vesperum, qua beatus martyr in ecclesia coram altari a satellitibus regis occidebatur, templum ingressus est. Petiit ergo, ut ad corpus beati viri duceretur. Quo ductus, dum d precioso sanguine eius oculos sibi linivisset, statim visum recepit. Innumeris usque hodie talibus per Angliam fulget miraculis.

Per idem tempus<sup>2</sup> Heinricus dux Saxonum filiam regis Angliae<sup>3</sup> duxit uxorem, repudiata priori<sup>4</sup> ob famam consanguinitatis. Filiam vero eius<sup>5</sup>, quam ex ea genuerat, et quae prius copulata fuerat Friderico duci<sup>6</sup>, qui in Italia obierat<sup>7</sup>, duxit filius regis Danorum<sup>8</sup>.

Ipso anno plures procerum obierunt, scilicet Luodewicus lantgravius, Hugo e comes de Muosal, Theodericus comes de Cliva, Herimannus comes de Saffinberg g.

Eodem anno apud Xanctum<sup>h</sup> ferebatur mulier infantem peperisse cum duobus capitibus et tribus brachiis et tribus pedibus. Item eodem anno quibusdam visa est forma serpentis in caelo, quae paulatim crescens ad extremum in duos rotundos circulos mutata est. Item apud Regiomagum cuidam militi gladius ex<sup>i</sup> aere pendere visus est<sup>k</sup>.

[22.1] Anno Domini<sup>m</sup> 1173.

Imperator pascha Domini apud Wormatiam agit, ubi Apr. 8.

et celebris conventus principum fuit.

Ipso anno 10 Heinricus dux Saxonum Iherosolimam cum 500 fere militibus n tetendit o, felici prorsus usus et honesta per terram profectione et reditu. Nam in eundo nullas Tur-

a) deest A2. b) Nikol. A1; Nykol. A2; Nich. C2. c) deest B1. C2. d) cum C2. e) Hugo C2. f) Teodericus B1. g) Falkinberg A1; Faffinberg A2. h) Xantum A1. i) in C2. k) deest A1. l) 20. C2. m) deest A1, et ita anno sequenti. n) corr. milibus A1. o) tendit A1.

<sup>1)</sup> Iam a. 1170. 2) 1168, Febr. 1. 3) sc. Heinrici II, nomine Mathildam. 4) Clementia, filia Conradi ducis de Züringen, a. 1162. 5) Gertrud. 6) de Rothenburg. 7) a. 1167. 8) Kanutus, filius Waldemari I. 9) Remagen. 10) a. 1172.

coruma passus est insidias et a rege Constantinopolitano i honorifice susceptus et magnifice dimissus est; in reditu vero quidam rex paganus eum honorifice suscipiens, plura et magnifica dona optulit omnesque captivos christianos, qui sub regno eius exulabant, interventu ducis babsolvit.

Eodem anno imperator cum maximo exercitu Bawarorum, Suevorum, Francorum, Saxonum in Poloniam proficiscitur pro restituendo nepote suo in ducatum. Tanta autem fuit multitudo exercitus, ut multi testentur, nullum umquam imperatorem tam honesta expeditione Poloniam intrasse. Primo itaque ingressu eius Polonienses exterriti, quam citissime ad gratiam eius redierunt, ita quod octo milia marcarum imperatori et suis contulerunt et imperio eius et omni voluntati sese devote subdiderunt. Inde imperator rediens, Saxoniam ingreditur; cui omnes principes eiusdem provinciae devote occurrerunt preter filios Alberti marchionis, qui ideo se ei opposuerunt, quia hereditatem comitis Bernardi et domni Martini Alberstadensis e episcopi requirebat. Contra hos itaque imperator bellum movere nisus, interventu quorundam principum hoc distulit, qui eos ad gratiam eius reducere promiserunt.

Illis diebus legati regis Babyloniae i ad imperatorem venerunt, rara et preciosa munera deferentes. Legatio talis erat, quod idem rex i peteret, ut filio suo filia imperatoris matrimonio iungeretur, ea conditione, ut ipse rex cum filio et omni regno suo christianitatem susciperet et omnes captivos christianos relaxaret. Imperator vero eosdem legatos honorifice i secum per dimidium fere annum detinuit et singulas civitates et

ritus diligenter notare et inspicere concessit.

Ipso anno in Kalendis Decembris tussis intolerabilis et inaudita omne Theutonicum k regnum et precipue Galliam Comatam pervasit, senes cum iunioribus et infantibus debilitavit, plures morti addixit. Monasteriensis episcopus Luodewicus eadem peste occubuit; cui imperator Herimannum, fratrem comitis de Kazinelinboge<sup>1</sup>, substituit.

[23.m] Anno Domini 1174.

Imperator natale Domini in Saxonia apud Aldinburg n

cele deir exp Pen Circ Wiv prin duc [ba]

mul

iter

Ang Ang age est,

est, apu per seco cor per inv

> plu eiu se pag dan qua sid

iter

a) (e) (k) (corr r) (d)

cog 'cis agi

a) terrarum A 1. b) deest C 2, ubi i. relaxavit. c) magno C 2. d) t. numquam imperatorem C 2. e) ita—contulerunt des. C 1. f) Uberti C 1. g) Alverst. B 1. C 2. h) deest C 1. i) deest A 1, ubi p. d. f. a. s. d. k) Theuthonicum C 1. Teuthonicum C 1. l) Kazinelinboge C 1. m) 21. C 2. n) Aldinbure A 1.

<sup>1)</sup> Emanuele. 2) Kilidsch Arslan II, rex Iconii. 3) Anno quoque 1172; cf. Varrentrapp p. 61 n. 4) Wladislavo. 5) Haec dubiae fidei sunt; cf. Ann. Palid. h. a. 6) Misnensis; nam Halberstadensis fuit Odelricus. 7) i. e. Aegypti. Sed soldanus Iconii intelligi videtur, de quo idem refert Otton. Fris. cont. Sanblasiana a. 1179, SS. XX, p. 317.

celebrat<sup>a</sup>, in pascha vero Aquisgrani curiam celebrem habuit; Mart. 24. deinde venit Noviomagum, et per aliquot dies ibi b moratus, expeditionem ante biennium indictam cunctos iurare fecit. Pentecosten vero apud castrum quod Chocme<sup>c.1</sup> dicitur egit. Mai, 12. Circa festum sanctorum d Primi et Feliciani cis Alpes apud Iun. 9. Wivelinburg colloquium habuit, ubi legati Transalpinorum principum eum adierunt, promittentes obsequium et conductum trans Alpes. Post haec in nativitate sancti Iohannis Iun. 24. [baptiste g] Ratisponam venit, ubi nuncii regis Grecorum eum iterum adierunt pro coniunctione filiae eius filio imperatoris.

Imperator legatos regis Babiloniae cum magno honore et

multis donis remittit.

Ipso anno Ludewicus h rex Franciae et filius regis Angliae de comes Flandrensis Heinricum seniorem regem Angliae bello petierunt. Set rex Anglorum primo penitentiam agens de occisione martiris sancti h Thomae, victoriam adeptus

est, plurimis de Flandria captis vel1 fugatis 4.

Totum aestivum tempus in pluvias hyemales conversum est, unde segetes et vineae sunt corruptae. Eodem anno apud Anturnacum quidam fodientes corpus Valentiniani m imperatoris invenerunt, sicut in superscriptione denarii qui una secum repertus est continebatur 5. Ad caput quoque eius corona, ad pedes vero urna, ad latus autem n gladius rubigine peresus, aureum habens capulum et lapidem victoriae 6, est inventus. Qui gladius imperatori ad inspiciendum delatus est.

Igitur imperator, validissimo adunato exercitu, Italiam sept. iterum ingreditur. Cumque ad Alpium Appenninarum p aditum venisset, legati regis Iherosolimorum ei occurrerunt, dona plurima et poma aurea musco impleta afferentes et litteras eiusdem regis, in quibus gratias imperatori retulit, dicens se iam dudum de regno expulsum, si non terrore imperatoris paganorum reges restringerentur. Transcensis Alpibus, quasdam civitates in deditionem accepit, Alexandriam novam, quae ex nomine Alexandri papae vocabulum sumpsit, obsidione cinxit.

a) celebravit 1. b) deest A 2. c) Cochme A 1; Checme C 2. d) deest B. C. e) legatus A 1. f) hoc B. C. g) deest A. h) Lud. C 1. i) r. s. A 1. k) deest A 1. C 2; m. Th. episcopi C 2. l) et C 2. m) Valentiani C 1, corr. Valentiniani B 1. n) vero A 1. o) e. d. B. C. p) Apenn. A 1. q) r. p. B. C. r) constr. A 1.

<sup>1)</sup> Cochem ad Mosellam.
2) De Aventico, Germanis Wifflisburg, cogitandum esse videtur. Locum in Saxonia positum certe non verbis 'cis Alpes' indicasset.
3) Heinricus iunior.
4) De pugna a. 1173. agi videtur.
5) Valentiniani denarius procul dubio huic narrationi ansam dedit.
6) De quo cf. J. Grimm, 'D. Myth.', edit. 1, p. 631. PLATN. (edit. 2, p. 1170).
7) Balduini IV.

Inundatio Renia et fluviorum insolita et diutina. Episcopus Cameracensis a vulgaribus occiditur.

qui

illa

pa

die

ve

liu

ose

eo

pa

pe

Lo

cia

dr

pe

pe Tl

ad

Olympias 486. [24.c] Anno Domini 1175.

Imperator natale Domini in castris circa Alexandriam celebrat. Hanc siquidem urbem mirum in modum absque murorum ambitu fossatum magnae altitudinis munibat, quam multitudo latrunculorum, raptorum, servorum dominos fugientium, additis Longobardorum viribus, incolebat; quam caesar rogatu comitis de Monte-ferreo 2 facile capturum se sperans obsederat, set diutius quam optaverat ibi retinendus. Magna ibi constantia ex utraque parte militaris res fervebat; interdum ex his et illis quidam capti, nonnulli occisi et suspensi d. Imperator vero quiddame laude dignum gessit. Tres enim exf captis ante faciem eius cum essent ducti, mox oculos eorum erui precepit. Duobus primum cecatis, tercium iuniorem aliis, cur contra imperium rebellis existeret g, inquisivit. At ille: 'Non', inquit, 'oh caesar, contra te vel imperium [tuumi] gessi, set dominum k in civitate habens, eius iussis parui et fideliter servivi, qui si tecum contra cives suos pugnare voluerit, aequa vice ei fideliter serviam; et si oculos mihi erui preceperis, iterum ut potero domino meo serviam'. Quibus verbis illectus imperator, luminibus ei permissis, alios cecatos in urbem ab m eo reduci precepit.

Igitur ante pascalem sollempnitatem coniuratio grandis per momnem Longobardiam contra imperatorem et suos facta est. Coadunatis itaque viribus, Mediolanenses, Veronenses, Novarienses, Brixienses aliarumque Italiae urbium populi incredibilem conduxere exercitum, indicto bello publico imperatori in campis Alexandriae. Quo cognito, imperator in ipsa Apr. 13. paschali sollempnitate primo diluculo ab obsidione Alexandriae recedens, cum omnibus copiis eis obviam cum ingenti animositate processit et intra unius sagittae iactum iuxta tentoria hostium castra posuit. Terruit hoc Longobardos, quibus

semper suspecta erat virtus Theutonicorum. Nec mora,

Apr. 16. quarta feria pasche signifer illorum ammonitus a filio, qui
in parte caesaris militabat, colloquium expetens episcopi
Coloniensis et quorumdam principum, hoc consilio et persuasu
suo effecit, quod omnesLongobardi magis pacem ac p veniam

a) Rheni A 1. C1. b) Ol. 486. des. A2. B2. c) 22. C2. d) suspendi C1; s. sunt B1. C2. e) quoddam A1? f) a. f. suam ex c. C2. g) esset C2. h) c. t. o c. B1; non (post del.) i. non c. t. o c. C2. i) deest A. k) b. d. in c. B1. C2. l) et ei f. B1. C2. m) ab eo des. C2. n) pro omnibus C1. o) Teuth. B1. p) et A1; ac veniam — pacem des. C1.

<sup>1)</sup> Robertus. 2) Wilhelmi. Ita etiam Romualdus Salern., SS. XIX, p. 440, et Ann. Placent. Gib., p. 462.

quam bellum cuperent cum imperatore inire. Itaque omnis illa terribilis hostium acies ad castra caesaris prostrata, pacem et misericordiam postulabat, nudos in cervicibus gladios portantes. Certatim quoque ad imperatorem currentes, vexilla cunctarum urbium ipsi resignaverunt, alii vero pallium, quidama pedes, nonnulli tentorium imperatoris ex-osculabanturb, fidem sacramento firmantes. Interventu quoque eorum Alexandrinensibus usque ad terminum Maii mensis pacem<sup>c</sup> indulsit. Quibus gestis, partem militum repatriare permisit, opulentioribus secum retentis. Nec multo post Longobardi penitentes pro Alexandrinis, imperatori denunciaverunt, se omnino sacramentum fidei violaturos, nisi Alexandrinos in conditione illius pacis consortes haberet. Set imperatore id recusante, iterum more suo Longobardi fedus periurio solvunt. Qua necessitate caesar impulsus, per omne Theutonicum d regnum directis nunciis, novum exercitum adunari precepite.

a) alii B1. C2. b) oscul. C2. c) deest C2. d) Teut. A1.2. e) his verbis explicit cod, A1.

# PARS QUARTA.

ces ex

im sia

sec

inc

 $\operatorname{Fr}$ 

ap

sa

et

et

et

Pe Sa

Si

 $\mathbf{H}$ 

di

fr

C

re

ti

C

fl

C

Continuatio I. Recensio I. cod. A 2.

pontificemque Coloniensiuma ad hoc opus utilem fore iudicavit. Qui imperatoria legatione Germaniam regressus, paucos, set fortes aggregare milites potuit.

Anno Domini 1176. Imperator natale Domini in Longobardia celebrat. Mense vero Maio episcopus Coloniensis cum delecto milite Alpes superans, in confinio Ticini imperatori occurrit. Longobardi autem ingenita sibi fraude bellum imperatori inferre parati, omnes copias virium suarum eo contraxerunt. At Thetonici milites, quamquam fessi transalpinassent, turpe Longobardis cedere existimantes, armis et animis freti, pauci contra infinitam multitudinem procedunt et ab hora diei tertia usque fere nonam viriliter resistunt. Victoria tamen Longobardis

> Recensio II. codd. B. C. 25. b Anno Domini e 1176.

Phylippus Coloniensis archiepiscopus, cui imperator id negotii iniunxerat d, collecto novo exercitu, cum quibusdam Theutonicis e principibus mense Maio Ytaliam intravit, et veniens Cumis, ibi substitit, ut ibidem coadunaretur exercitus omnis. Cuius adventu cognito, imperator, qui eo tempore Papye morabatur, cum paucis Cumis venit ipsumque episcopum et qui simul venerant gratissime g suscepit. Interea Mediolanenses et Veronenses ceterique Longobardi, collecto inmenso exercitu, Cumis appropinquabant, ut novum exercitum tamquam h ex itinere fessumi bello appeterent et opprimerent. Quod k dum imperatori per exploratores certius l innotuisset et a quibusdam suaderetur, ut tantae multitudini ad tempus cederet et bello abstineret, indignum iudicans imperatoriae maiestati hostibus terga dare, assumptis his qui de civitate erant et his m qui cum archiepiscopo venerant n, hostibus viriliter occurrit. At Longobardi aut vincere aut mori parati, grandi fossa suum exercitum circumdederunt, ut nemo, cum bello urgeretur, effugere posset. Pugnatum est igitur ab hora diei tercia usque ado nonam; victoria tamen

a) Colonisium A 2. b) 23. C2. c) dom. incarn. C1. d) iniunxerit C1. e) Teut. C1. f) subsistit C1. g) gratantissime C1. h) tamque B1. — ex it. des. C2. i) deest C2. k) Quo C1. l) c. p. e. C2. m) illis C1. n) venerant corr. advenerant C1.

#### Recensio I. cod. A2.

cessit. Plures ex utraque parte occisi, nonnulli nobilium ex cesarianis capti. Somarii quoque et castra direpta sunt.

Habita sunt hoc anno plereque concilia in Italia cum imperatore et amicis eius pro diutino scismate sanctae ecclesiae a, et ammonitus est b per Dei misericordiam domnus imperator iusticiae cedere et tocius orbis unitatem non deserere; sed tam repente ea res nequivit finem habere.

Recensio I. et II.
[26.c] Annod Dominie 1177f,

indictione 10, paschali die 8. Kal. Mai., occurrente anno Iul. 24. Friderici Romanorum augusti 25, in vigilia beati Iacobi s' apud Venetiam informata est [eth confirmata] pax et unitas sanctae matris ecclesiae, et domnus Alexander papa catholicus et Romanae ecclesiae pontifex summus est receptus, presente et collaudante imperatore et de toto orbe episcopis, abbatibus et prelatis ecclesiarum, cum iam scisma 17 i annis continuis perdurasset. Victoria celebris christianorum de paganis et Sarracenis in finibus Iherusalem per virtutem sanctae crucis, sicut a fidelibus peregrinis relatum est . Rex Angliae Heinricus terram Scottorum armata manu ingressus, regem eorum et eiusdem gentis homines ad deditionem coegit 2.

Imperator natale Domini 1178.

Imperator natale Domini Papiae 3 celebrat. Eclypsis lunae perspicua, quae cum 14. esset, per unius horae n spacium dimidio orbe obscurato, altero fulgida remansit. Godefridus episcopus Traiectensis obiit; [cui o] Baldewinus, frater comitis de Hollant, substitutus est. Imperator de Italia Aug. 15. rediit, et curiam in assumptione Dei p genitricis apud Bisuntium in Burgundia habuit. Dissensio inter episcopum Coloniensem et ducem Saxoniae. Siquidem episcopus Coloniensis, aggregata preclarissima milicia, terram ducis trans fluvium Wisaram potenter ingressus, quaedam castella eius cepit, nullo sibi resistente ex parte ducis.

[28.] Anno Domini 1179.

Imperator natale Domini apud Herbipolim, quae et

Recensio II. codd. B. C.

Longobardis cessit. Plures — — direpta sunt. Hoc etiam anno q habita sunt plereque r concilia in Ytalia — — finem habere ut Rec. I.

a) e. s. C2. b) deest B1. C2. c) deest A2 semper. C2 plerumque. d) dimidia columna vacua relicta, alia manu in novo folio et quaternione (112) pergit C2. e) d. incarnationis C1. 2 iam semper. f) MC quartadecimo (sic) C2, ab alia manu saec. XV. superser. LXXVII. g) apostoli add. B1. C1? h) et conf. des. A2. i) 22 A2; 27 C1. k) annuis corr. annis B1. l) et chr. A2. m) Scotorum C1. 2. n) ore C2. o) deest A2. p) deest A2; D. g. des. C2; sanctae D. g. Mariae B1. q) tempore C2. r) pleraque C2.

<sup>1)</sup> Pugna apud Ascalonem commissa d. 25. Novembr. 2) Quod iam z. 1174/75. factum est. 3) In Italia; sed non Papiae; Prutz III, p. 10 sq.

di

SI

SE

m

A

ol

u

Ci

st

id

q

S

pd

te

n

V

8

n n

e

a

6

- Ian. 12. Wirzeburga, celebrat, curiam vero in octava epiphaniae Wormaciae habuit pro predicta dissensione Coloniensis episcopi et ducis et principum orientalium Saxonum, qui omnes iusticiam de duce a cesare implorabant, cum ille Christianus Mogontinus e episcopus tamen absens esset. capitur a marcravio d Ferrei-montis 2. Curia apud Magedeburge satis celebris. Querimonia omnium pene principum ibi habita est de duce Saxonum, qui iam per annum ad audientiam vocatus venire aut noluit aut timuit, ibique fraus eius et perfidia primum imperatori detecta est. Nec multo post expedicio in Saxoniam ab imperatore et principibus collaudatur s. Episcopus Coloniensis, collecto forti milite, terram ducis iterum potenter ingressus, nullo sibi resistente, sine congressione pugnae pacifice rediit. Estas tempestuosa exstitit, ita quod mense Iunio lapides grandinis insolitae quantitatis ceciderunt. Episcopus Traiectensis et comes Hollandiae 4 contra Fresones arma moverunt, sed sine honore victoriae
- Kalendas Augusti terrae motus fuit, et eadem die circa horam sextam stella iuxta solem visa est. Eodem mense eclypsis lunae in plenilunio a media nocte usque ad h Ludowicus i rex Franciae obiit 5; cui Phimane exstitit. lippus k, filius eius, succedit.

[29.1] Anno Domini m 1180. Imperator natale Domini apud Herbipolim 6 celebrat. Mart. 27. In media quadragesima curiam apud Gelinhusin n habuit. Ibi sentencia ipsius cesaris et iudicio cunctorum principum dux Saxoniae ducatu suo privatur, et assensu cunctorum o episcopus Coloniensis in sua diocesi et per omnem Westfaliam et Angriam eidem ducatui preficitur; reliqua autem pars per omnem Saxoniam comiti Bernardo de Hanahalt Nuncii regis Franciae imperatorem Sinzeche r.s adeunt cum litteris eiusdem regis, in quibus se devote excusavit, numquam sibi animo fuisse, ut causa ducis Saxoniae imperatori rebellaret. Id ipsum nuncii comitis Flandrensis de domino suo credi petebant. Utrorumque nuncios imperator cum honore et pace remisit. Pugna inter ducem Saxoniae et lantgravium novumque ducem Bernhardum s com-

a) Wirzenburch A 2; Wirceburch B 1. C2 semper. b) Wirmacie B1; Wermatie A2. C2. c) Mogunt, C1. 2 saepius. d) marchgravio A2; mar | vio B1. e) Mageburch A2; Magedebur C1. 2. f) ubi q. o. p. pr. h. B1. g) indicitur B1. h) deest A2. i) Ludewicus C1. 2. k) Phyl. A2 nonnumquam. B1 saepius. l) deest etiam C1. m) d. (Domini) incarn. etiam A2 et C1 saepius. n) Gelinhusen B1. C. o) c. principum C2. p) Welphaliam C1. q) Angariam man. s. XV. corr. C2. r) Sinzechle C1; Sin e corr. C2. s) ita A2 h, l.

<sup>1)</sup> Immo Ulmae; Lehmann p. 58. 2) Conrado. 3) Balduinus. 4) Florentius. 5) a. 1180, Sept. 18. 6) Immo Erfordiae; Lehmann p. 58. 7) Friderici diploma d. 13. April. datum v. Lacomblet, NR. UB. I, p. 131. 8) Sinzich ad Rhenum.

mittitur. Ibique lantgravius capitur cum pluribus et custodiae mancipatur. Dux Poloniorum adversus nepotem suum auxilium imperatoris impetrans, decem milia marcarum cesari promittit. Nuncius soltani regis Persarum illic aderat; sed cuius rei gratia venerit, latet. Colonienses circa muros elaborant fossatum.

# Recensio I. codd. A2. C.

[30.d] Anno Domini 1181. Imperator natale Domini Wirceburg e celebrat.

Emanuel rex Greciae obiit<sup>3</sup>. Ferunt huius germanum Andronicum nomine, Turcis sociatum, in paganismum lapsum, sed hortatu fratris ad christianitatem redisse et post obitum prefati regis regnum invasisse, filium eius peremisse <sup>4</sup>, uxorem eiusdem filii fratris sui <sup>5</sup>, filiam scilicet regis Franciae, sibi copulasse.

Deinde conspirantibus adversum se primoribus Constantinopolitanis cum quodam Ysachio nomine, quem idem Andronicus necare voluerat, regno eiectus et turpi morte et vita privatur.

# Recensio II. codd. B. Anno Domini 1181.

Imperator — copulasse = Recensio I.

Imperio itaque per fraudem adepto, quosque nobiles qui erant de semine regio comprehendens, plurimos occidit, quosdam menbris mutilavit, et sic multa mala in regno operando per aliquot annos crudeliter et tyrannice imperavit. Quadam die nychromanticos et astrologos, quorum consilio semper utebatur, ad se accersiens, consuluit eosdem, volens per eos ediscere, quanto tempore regnare vel quali fine deberet decedere. Qui per invocationem demonum edocti, tercia die ad eum reversi sunt, dicentes: 'Sic et sic illa die morieris, et a quodam Sach interficieris'. Ex quorum mox verbis perterritus, quosdam fideles sibi invitans, sciscitatur, si aliquis in civitate de semine regio superstes nomine Sach Illi autem diligentius causam investigantes, moraretur. neminem nomine Sach, sed quendam Tyrsac, virum probum et fortem, in civitate regia habitare fatentur. Quod ille audiens, precone accito eundem sibi presentari precepit. Qui mox ad eundem veniens, mandata regis edicit. autem nequiciam tyranni intelligens, occulte in conclavi armis induitur, et sic equo ascenso cum eodem ad palacium

a) et add. C1. b) c. m. B. C. c) deest C1. d) 31. C1; deest C2. e) Wirzeb. A2; Wirceburc C1. 2. f) C1 addit verba: quod in hac sceduli vel seeduli. g) Vesatio A2; post corr. Tyrsachio C2.

<sup>1)</sup> Miseco. 2) immo fratrem. 3) Anno 1180, Sept. 4) Anno 1183.

<sup>5)</sup> Annam. 6) Anno 1185.

Recensio I. codd. A 2. C.

Christianus a Mogontinus episcopus, dato non modico argento, captivitate solvitur. Expedicio imperatoris in Saxoniam. Castella ducis plurima dedicionem imperii faciunt, omnisque Saxonia a duce deficiens imperatoris gratiam adire festinat. Quid plura? Ille quondam famosissimus et e potentissimus in Romano imperio dux Heinricus, Dei voluntate humiliatus et deiectus, tandem ad dedicionem venit, sentencia cunctorum principum nomine et officio ducis privatur, quicquid ab imperio vel episcopis beneficiorum habuit ei aufertur, finibus imperii tribus annis cedere cogitur. Alexandere papa obiiti; cui Lucius Ostiensis episcopus succedit.

[31. g] Anno Domini 1182.

e

a

L

p

ei

Se

R

a

iı

fi

n

m

e

fu

p

C

8

d

la

d

pe

gr

Imperator natale Domini Merseburch celebrat. Dux Saxoniae exilium is subiens, in Angliam tenditi, ibique triennio,

ut imperator et principes decreverunt, demoratur.

Recensio II. codd. B. ire festinat. Quem cum sepius ad accelerandum iter virga, quam manu gerebat, subsannando compelleret, iratus ille evaginato gladio caput illi amputavit, et sic per totam civitatem discurrens, extento gladio ad omnes vociferabatur, ita dicens: 'Venite omnes, ego occidi diabolum!' Accurrens autem universus populus tam nobilium quam ignobilium, et putantes eum tyrannum occidisse, cum eodem ad aecclesiam sanctae Sophiae processerunt. Et statim totum senatum convocantes, coram patriarcha et omni clero imperatorem eundem pronunciaverunt. Audiens autem tyrannus quae facta fuerant, occulte de palacio exiens, galeidam intravit, et sic per mare quod dicitur Brachium sancti Georgii, super quod palacium situm erat, fugere coepit. Veniens autem novus imperator cum omni populo ad palacium et eum fugisse comperiens, continuo alias galeidas ad capiendum illum misit. Quem statim comprehendentes, coram eo statuerunt. Qui convocans omnes nobiles, quos ille mutilaverat, precepit, ut propriis manibus crines capitis eius et barbe extraherent, et sic ad caudas equorum indomitorum eum ligari et per totam civitatem trahi, pueris eum prosequentibus et lapides et lutum super eum iacientibus. Sic Andronico extincto et Tyrsach sublimato<sup>2</sup>, secundum innatam Grecis maliciam Fridericum postmodum imperatorem, cum peregrinis Greciam transeuntem, in multis offendunt.

Christianus - - succedit = Recensio I.

a) Christianissimus Moguntinus C1; Maguntinus C2, et ita saepius. b) festinant A2.
c) et potentissimus des. C2.
d) beneficiorumque A2.
e) Alexander —
succedit des. B2. Fr.
f) deest A2 saepius.
g) 32. C1, et ita deinceps
numeri uno maiores; deest C2.
h) exilio corr. exilium B1.
i) am t. desunt A2.

<sup>1)</sup> De tempore non satis constat; v. Varrentrapp p. 97. 2) Anno 1185.

[32.] Anno Domini 1183.

Corpus beatissimi confessoris Christi Annonis de tumulo elevatum est per Iohannem cardinalem sanctae Romanae ecclesiae et Petrum Lunensem episcopum, cum iam 108 annis in sepulchro quievisset, et Deo gloriam suam pro-

palante, innumeris claruit miraculis.

Christianus Mogontinus episcopus in Italia moritur, cum iam ibi iussu imperatoris per 11 fere annos <sup>2</sup> armata manu Longobardos, Tuschanos <sup>a</sup>, Grecos edomuisset. [Scripsit <sup>b</sup> toti pene Cisalpinae ecclesiae papa Lucius pro requie defuncti eiusdem <sup>a</sup>; nam non solum imperatori, sed et apostolico sepe utilis fuit ad reprimenda hostium castra]. Cunradus <sup>c</sup>, quondam Mogontiensis <sup>d</sup> episcopus, sed ab imperatore eiectus, gratiam imperatoris adeptus, ab eo episcopatum recepit.

[33.] Anno Domini 1184.

Imperator curiame adeo celebrem et famosam omni Romano orbi habuit in civitate Mogontiensid, ut nulla comparatione antecessorum eius curiae huic comparari possint. Non solum enim ex Romano imperio, verum ex multis aliis regnis honorati illic adunati fuerant, liberalissime eis imperatore per triduum copiam inpertiente. Causa tantae frequentiae fuit, quod filius imperatoris rex Heinricus ense miliciae accingendus erat ibi. Res autem ibi accidit tam memorabilis quam lugubris. Nam tentoriis per campestria fixis propter nimiam frequentiam, quae in civitate collecta erat, capella imperatoria ex lignis constructa in campo erecta fuerat. Quae divino iudicio et infausto omine corruens, plures qui in ea erant oppressit. Simile huic precedenti anno 4 apud Erpeffort contigit; ubi residentibus in solario cuiusdam domus nobilissimis viris, ex vehementi turbine solarium ruit; et ex eis quinque numero - quod dictu pudori est - in cloacam ceciderunt suffocatique sunt preter lantgravium, qui vix emersitg.

Arnoldus Trevirorum episcopus obiit<sup>h.5</sup>; cui per scisma eligentium duo subrogati sunt, Rudolfus<sup>i</sup> scilicet prepositus ecclesiae et Volmarus<sup>k</sup> maior decanus; sed imperator Rudolfo favens regimen<sup>1</sup> et iura episcopii tradidit; Volmarus

a) Thuschanos C1; Thyschanos C2; Tuscanos B1. b) have desunt B1, qui perperam pergit: Cui Cunr. e) Conr. C2. d) Mogontinensis A2. e) c. adeo des. C1. f) homine C2; ommino C1. g) evasitt post corr. emersi B1. h) deest C1. i) Rodolphus C1, ubi mox Rudolph. k) Wolmarus C1. l) regrum A2.

<sup>1)</sup> Inde ab a. 1075. 2) Cf. supra a. 1171. 3) Jaffé III, p. 411.

<sup>4)</sup> Hoc ipso anno Chron. Sampetr. ed. Stübel p. 41. aliique referunt; of. Toeche, 'Heinrich VI.' p. 33. 5) a. 1183.

vero pecunia preditus in Italiam tendit et gratiam apostolici et cardinalium sibi conciliat. Alter imperatoris, alter papae solatio fovebatur.

Imperator post peractam gloriosissime curiam Italiam petit circa Augustum, et Mediolani et interdum Papiae moratur; papa vero Lucius, qui ad colloquium imperatoris venerat, Placentiae 1 hyemare disposuit.

e

fr

qı

pa

ce

hy

ec

ne

in

g

in

SC

he

pe

pa S

vi

ea

ex

aj

qt et

a) na Sy

n) T) A

Y)

re

1)

ce

ut

[34.a] Anno Domini 1185. Imperator natale Domini Papiae<sup>2</sup> celebrat, crebrique nuncii inter ipsum et papam erant, antequam ad colloquium venirent. Filius imperatoris insolenter agere et res alienas diripere coepit; unde crebra querimonia ad patrem et demum ad apostolicum delatab est. Unde cum imperator vellet, ut imperiali benedictione sublimaretur. fertur papa respondisse ex consilio quorumdam principum et cardinalium: non esse conveniens duos imperatores preesse Romano imperio 3. Deinde imperator regno c Grecorum infestus, filiam 4 Ruotgeri d regis Siciliae filio suo copulare procurat.

In mense Octobri insolitus turbinis ventus adeo vehemens fuit, ut tecta lapidea arboresque grandes deiceret et domos e plures everteret. Dux Saxoniae, peractis exulationis suae annis 5, de Anglia rediit, proprio tantum contentus patrimonio. Imperator Cremam Lonbardiae civitatem olim a se eversam s studiose reedificat; quae restaurata ei rebellat.

peratrix\* obiit 7.

[35.h] Anno Domini 1186.

Imperator natale Domini Mediolani e celebrat. In octavis Ian. 13. vero epiphaniae nuptias filii sui opulentissime cum magna cunctorum pene procerum frequentia apud Ticinum agit. Luciusi papa obiit 10; cui Urbanus Mediolanensis suc-Rex Siciliae k Greco bellum inferre parans, cunctas naves per quas peregrini Iherosolimam ituri erant vi occu-

<sup>\*)</sup> Beatrix nomine add. C2.

a) 35. corr. 34. B1. b) elata corr. delata B1; elata corr. m. rec. delata C2; data C1. c) regis regno A2. d) Rotgeri C1; Rutgeri A2. C2. e) domus corr. domos B1. f) Longob. B. C. g) conversam B. C. h) 36. (ita C1) corr. 35. B1. i) Lucius — succedit des. B2. Fr. k) Sycilye C2. 1) deest A2.

<sup>1)</sup> Immo Veronae; v. Iaffé, Reg. p. 846 sqq. 2) Brixiae; v. Scheffer-Boichorst, 'K. Friedrich I. letzter Streit mit der Curie' p. 65. 3) Cf. Hist. Reinhardsbr. ed. Wegele p. 59. 4) Constantiam. 5) Venia ab imperatore impetrata rediit Heinricus. 6) Non Orema, sed Cremona imperatori rebellavit. 7) a. 1184, Novemb. 8) Immo Papiae; v. Sch.-B. p. 83 n. 1. 9) Immo Mediolani d. 27. Febr. 10) a. 1185.

pavit, sicque cum dampno et luctu nimio singuli repatria-

Papa Volmarum<sup>a</sup> contra voluntatem imperatoris in episcopum b Trevirorum consecravit, et hoc quoddam discordiarum initium c inter apostolicum et imperatorem fuit.

Reinardus de Wirzeburgensis episcopus obiit; cui Godefridus, cancellarius imperatoris, successit.

Imperator de Italia redit.

Treveris in die pentecostes, qui obvenit Kal. Iunii e, quando festum sancti Symeonis colitur, quidam clibanum panibus coquendis replerunth; qui omnes in sanguinem versik sunt.

[36, 1] Anno Domini 1187.

Imperator pascha Ratisponae, pentecosten Aldenburg m. 1 Mart. 29. [In In Ianuario et Februario estas quedam pro hyeme apparuit. Nam pice et corvi et diversae aviculae pullos educarunt in eisdem mensibus, arbores et herbae diversi generis floribus venustae conspiciebantur]. Predictus P Volmarus in regno regis Franciae se continens<sup>q</sup>, apud Remis<sup>2</sup> suffraganeis episcopis seu prioribus Trevirensis ecclesiae synodum indicit. Imperator, hoc audito, ne irent, interdicit. Episcopus Metensis Bertrammus, quia eundem Volmarum hospicio suscepit, vel quia synodum eius dictus est adisse, per Wernerum de Bolant's, nuncium imperatoris, de t episcopatu eicitur, bona eius confiscantur, ipse Coloniae apud Sanctum Gereonem, ubi etiam canonicus ante fuit, privatus vixit. Episcopus Virdunensis ob eandem werram u episcopatum sponte resignavit. Episcopus Tollensis et priores Trevirenses eadem occasione per Volmarum w excommunicantur; quam excommunicationem papa confirmat x.

Domnus papa Coloniensi archiepiscopo Philippo ius appellationis ret vicem suam tam in episcopatu Coloniensi quam super omnes suffraganeos sedis Coloniensis indulget

et scripto confirmat3.

Regis L Angliae Heinrici filius Richardus, mari trans-

a) Wolm. A 2 saepius; Volfm. B 1. b) episcopatum C 1. c) deest C 1. d) Reinnardus B 1; Reinardus — redit des. B 2. Fr. e) Iulii A 2. f) Symonis corr. sancti Sym. C 2. g) ut post, sed eadem manu add. C 2. h) repleverunt B 1. i) statim e corr. C 2. k) reversi C 1. 1) 37. corr. 36. B 1. m) Aldeburg B 1. Aldeburg C 1. 2; n) desunt B 1. o) aperuit C 1. 2. p) Igitur pr. B 1. q) contuens A. B. C. r) Bertrammus B 1; Bertrannus C 1. s) Bonland A 2. t) e. de ep B. C. u) guerr. A 2. v) Treverenses C 2. w) Volkmarum hoc loco B 1. x) affirmat B 1. C? y) appellatione B. C; post add. in B 1. z) Richardus filius Heinrici (Heinricus C 2) regis Angliae B 1. C 2; r. A. Henrici f. Rychardi C 1.

<sup>1)</sup> Gisleberto teste, SS. XXI, p. 552, Tulli fuit. 2) Mosomagi in dioecesi Remensi; v. G. Trev. Cont. III, c. 10, SS. XXIV, p. 387. 3) a. 1186, ut videtur; cf. Scheffer-B. p. 109 n. 5.

misso, terram regis Francorum Philippi cum copiis suis invasit<sup>a</sup>; unde [idem<sup>b</sup>] rex Francorum opem Friderici<sup>c</sup> Romanorum augusti asciscit; pro cuius metu Anglicus,

di

fil

tu

m

co

in

lit

ip

te

di

fr

cuir

200

di

ce

211

P

vi

p

ne

p

B

in

ve

n

in

ec

et

C

vi

a)

1)

re

treugis datis, ab incepto desistit.

In Coloniensi episcopatu pavor ingens exoritur. Nam de imperatore rumor celebravit, quod exercitum per terram Coloniensium in auxilium Franci regis ducere, re autem vera Coloniam obsidione de vallare intenderet. Pontem etiam trans Mosellam latissimum de navibus et trabibus transiturus feri iusserat. Quo moti [Colonienses for fossatum civitatis instaurant [eth in aedificiis novarum portarum insudant]. Archiepiscopus [Coloniensis castella custodiis et victualibus, oppida muris et fossis munit. Non enim in gratia imperatoris admodum fuit, eo quod papae, qui imperatori infestus erat, magis videretur favere, et pro hac suspicione imperatoriae offensae fides de facili prestita fuit huic machinationi. Attamen constat, quod imperator contra Colonienses tunc temporis nichil pravum moliebatur, et ideo, dum ad eum delatio cucurrisset de tumultuatione et apparatu ipsorum, graviter

Aug. 15. tulit. In assumptione sanctae Mariae curiam habuit Wormaciae<sup>1</sup>, ubi coram principibus querimoniam fecit de archiepiscopo et Coloniensibus, quod transitum ei per terram imperii<sup>m</sup> sui vetare et verbum tam probrosum per orbem Romanum de eo disseminare non timuissent. Itaque a festo

menta vel vina solito ad eos descenderent. Tunc etiam inter Baldewinum Traiectensem episcopum et Ottonem comitem de Gelre bellum grave committitur pro terra Velewe, cedes et incendia grassantur; quod voluntate imperatoris agitari ferebatur, quo minus auxilii partes illae ferrent Coloniensibus, et ne naves in superiora ire potuissent.

[Dep invasione Sancte Terrae et sancte crucis q perditione].

Anno eodem vox turturis, vox doloris et gemitus fines christianorum usque ad mundi ultima lamentabilis novitate rumoris perculit: terram sanctam Iherusalem, quam redemptioni nostrae ipsi dedicarunt pedes Domini, spurciciis paganorum exponi, crucem salvificam captam ab ethnicis, stragem populi christiani factam. Quod in hanc formam fertur acci-

a) invadit B1. b) deest A2. C. c) F. A2. B1. d) in obs. B1. e) transituris B.C. f) Pro quo B.C. g) deest A2. h) haec desunt A2. i) deest B.C. k) c, contra imperatorem C. n. p. m. t. t. A2. l) Wirmatie C1. m) t. suam vel i. B2; t. s. et i. Fr. n) solita A2. o) Balduinnum C2. p) haec des. A2. C1. q) signum crucis (†) add. B1. r) fines add. sed del. C2. s) ethinicis B2.

disse. Rege Iherusalem i mortuo et filio parvo relicto, regina filium Cunradia comitis de Monte-ferreo duxit², qui posset tueri regnum, quoadusque puer adolevisset. Unde b comes Tripolitanus³, patruus pueri, graviter motus, quod ei potissimum haec cura deberi videretur, se ad Turcos sive Sarracenos contulit, eorum opem quesivit. Qui congregati in multitudine gravi, terram Iherosolimorum intrant, civitates et castella in virtute sua capiunt, habitatoribus cesis in ore gladii; prelium etiam cum christianis committunt, in quo, pro dolor! ipsi victores existunt⁴, sicut litterae papae Urbano directae testantur, quas huic paginae subicere non putavimus ociosum ob noticiam rerum:

Sanctissimo patri suo Urbano, Dei gratia summo et universali pontifici, Tyricus e pauperrimae miliciae Templi dictus preceptor cum universo pauperrimo et fere adnichilato fratrum conventu salutem et debitam in Domino obedienciam cum omnimoda reverencia. Quot d quantisque calamitatibus ira Dei, peccatis nostris exigentibus, perculsi inpresentiarum e opprimamur, nec litteris nec flebili voce, pro dolor! explicare valemus. Turci enim inmensam gentium suarum multitudinem congregantes, christianorum fines acriter invadere ceperunt. Contra quos gentium nostrarum phalanges coadunantes, peccatis exigentibus, infra octavam<sup>f</sup> apostolorum Petri et Pauli in eos congredi et versus Tiberiadem, quam Iun. 29. violenter castro suo relicto ceperant, iter arripere presumpsimus. Cumque in scopulis pessimis nos induxissent, ita nos acriter expugnaverunt, quod, sancta cruce et rege nostro capto, et omni nostra multitudine interfecta, vix comes Tripolitanus et domnus Reinoldus Sydonius et domnus Balianus de miserabili illo campo evadere potuerunt. Deinde in nostrorum christianorum sanguinem sunt debachati, et versus civitatem Accaron h cum omni sua multitudine venire non distulerunt. Quam violenter capientes, totam fere terram invaserunt, Iherusalem, Ascoloi, Tyro et etiam Berito nobis et christianitati solum relictis. Istas etiam civitates, omnibus earum fere habitatoribus in prelio interfectis, nisi divinum et vestrum assit auxilium, nullo modo retinere poterimus. Civitatem etiam Tyrum inpresentiarum acriter obsidentesk, violenter die et nocte expugnare non cessant, et tanta est

a) Conr. C2. b) Inde A2. c) Tirricus B1; Tyrricus C1. d) Quod B1. C. e) pres. B. C. f) oct B1; octava C1. g) Reinnoldus C2. h) Acharon C1; Accharon C2. i) Ascalo A2. k) inpugnantes die ac n. v. exp. B1.

Balduino IV, qui a. 1185. obiit. Sed quae sequentur a vero valde recedunt.
 Soror Balduini filio Wilhelmi de Monte-ferreo nupsit.
 Raimundus.
 a. 1187.

riss

cau

Con

tibu

lon

tra

irat

Mo

tan

din

cur

im

iud

qui

ne

cep

cur

sus

cili

tun

siti

diff

cio

due

tesi

ger

ea fac

mu

red

rec

goi

exe

erc

que

pre

d) T C1;

1)

eorum copia, quod totama terrae faciem a Tyro usque Iherusalem et usque Gazamb velut formicae frequentes cooperuerunt. Nobis ergod et christianitati Orientis, ad presens omnino fere perditae, quantocius succurrere dignemini, ut per Deum et vestrae paternitatis auxilium istas residuas civitates vestro fulti amminiculo salvare, possimus.

Similia demandata sunt illustri domino Friderico h Romanorum imperatori. Ex occasione tam luctuosae legationis et facti memorati papa l'Heinricum Albanensem episcopum cardinalem misit ad partes Galliarum et in omnem Cisalpinam provinciam una cum legato Iherosolimitano k, invitare et cohortari omnem virum strennuum et electum ad subeundam peregrinacionem pro honore l'Christi et ligni dominici liberacione. Innumera ergo m nobilium et vulgarium turba crucem sibi affigunt. Globi scintillarum magno agmine et longo tractu se sequentes prope terram visi sunt tempore messis, quos quidam interpretati sunt portendere expedicionem sept. 17. in Iherusalem. Eclypsis solis circa festum sancti Lamberti hab hora sexta usque ad o octavam.

Urbanus papa obiit<sup>2</sup>; cui Gregorius VIII, qui et Albertus, ipsius cancellarius, succedit. [Gregorius papa obiit<sup>3</sup>; cui Clemens Prenestinus episcopus succedit].

Ante hyemem filius imperatoris, rebus in Italia com-

positis, cisalpinat.
[37.r] Anno Domini 1188.

Imperator natale s Domini agit Treveris, ubi publice toti curiae et senatui conquestus est, quod in provecta aetate cogeretur a Coloniensi clerico exercitum adunare, terram imperii sui vastare contra voluntatem suam. Circa natale Domini et rex Galiciae terrae Sancti Iacobi occiditur a paganis, cum ipse tamen victor extitisset . Quidam dicebant, in plenilunio tres lunas se insimul vidisse una nocte cum alba macula et signo crucis transeunte per medium.

agit, ubi archiepiscopo Coloniensi post plurimos dies ex sentencia prefixos, quos ille supersedit, tandem peremptorium diem sentencialiter posuerat. Quo cum idem presul occur-

a) tantam B. C. b) Bazam C1; Basam C2. c) cooperti erunt C1. d) igitur B1. e) dispert. A2. f) post suppl. B1. g) defendere B1. h) Fretherico C2; F. A2. B1. C1. i) Transalpinam B1. k) Ierusol. A2. l) amore B1. m) deest C2, Inn. in loco raso scrips. n) s. Lamb. des. in fine paginae B2. Fr. o) deest A2. p) Urbanus — Pren. ep. succ. des. B2. Fr. q) haec des. A2. r) 38. corr. 37. B1. s) nativitatem C1. 2; nat A2. t) tote C2. u) deest C1. 2; et ex A2. v) Nuribergh B1; Nurimberch C2; Muberch C1.

<sup>1)</sup> Gregorius VIII. 2) Oct. 19. 3) Dec. 17. 4) De Ferdinando II. a. 1188. mortuo sermo esse videtur.

risset, inde usque Laetare Iherusalem ad curiam Mogontiae a causa induciata est. Circa idem tempus filius imperatoris\* Confluentiae conventum magnum habuit, citatis ad se comitibus et nobilibus Lotharingiae b et maxime de episcopatu Coloniensi. Cumque perquireret, qui cum eo stare vellent contra presulem et terram Coloniensem, et ei cuncti contradicerent, iratus recessit. Laetare Iherusalem curia celeberrima apud Mart. 27. Mogontiacum c celebratur a tocius Theutonici d regni capitaneis, tam de clero quam de ordine laicali, presente Heinrico cardinale; quae a serenissimo imperatore \*\* et filio eius \*\*\* rege curia Ihesu Christi ante fuit intitulata. Ad eandem curiam imperator interrogavit in propria persona: quid potissimum iudicarent, an in continenti crucem sumeret e an differret ?? quia post annum iturus erat. Cumque omnes acclamarent, ne differret, crucem ab Herbipolensi g episcopo Godefrido suscepit cum summo tripudio et laudibus ac pre gaudio fletu cunctorum. Ante eum filius eius dux Sueviae Fridericus hanc susceperat. Ibi quoque archiepiscopus† et Colonienses reconciliantur imperatori, eodem tamen presule triplex sacramentum prestante pro obiectis, duo pro duabus curiis non quesitis, unum pro Iudeis, quos in contumeliam imperatoris diffamatus erat pecunia multasse. Modus autem reconciliacionis hic erat: Dabant imperatori duo milia marcarum, ducentas et 60 in curiam. Unam portarum destruunt ad unam testudinem, fossatum reimplebunt quatuor locis ad quadringentos pedes. De quibus tamen concessum est, ut, si vellent, ea die subsequenti in priorem statum repararent. Quod sic factum est. Episcopus Traiectensis et comes de la Gelre et multi alii, quos discordes antei nemo in concordiam potuit reducere, nullo nisi spiritu Dei mediante, ibidem inter se reconciliantur, et plurimi ex h eis crucem leti sumunt. gontinus mittitur ab imperatore ad Ungarum pro Bulgaria exequandal adm stratas et pro victualibus providendis exercitibus signatorum. Qui remandat, ita de his ordinasse, quod 100 equorum pabula marca emantur, similiter 4 boves prestantes marca una, et cetera in hunc modum.

<sup>\*)</sup> Heinricus addit C2. \*\*) Frederico addit C2. addit C2. †) Coloniensis addit B2. Fr.

a) Magunt. C1. b) Lotar. C2. e) Moguntiacum B1; Moguntiam C2. d) Teuthon. C1; Theotun. C2. e) sumerent corr. sumeret B1. f) deferret B1. C1; differret in loco raso C2. g) Erb. B1, C. h) deest A2. i) antea B1; 1) exequenda corr. exequanda B 1. k) pl. l. ex eis cr. s. B1.

<sup>1)</sup> Wormatiensi a. 1187. (supra p. 136) et Strasburgensi; v. Scheffer-B. p 198.

Apr. 17. Imperator pascha apud Gelinhusin<sup>a</sup> agit. Fridericus <sup>b</sup>, filius imperatoris, dux Sueviae filiam Belae Ungari regis ducit uxorem.

Mai. 26. In ascensione Domini comes de Dietse de Heinricus profectus est, quem misit imperator ad Salatinum degem, ut federi quod mutuo dudum pepigerat renunciaret, et quod amicus eius esse non posset, immo hostem et totum Romanum imperium vel orbem contra eum moturum, nisi sub celeritate terram sanctam Iherusalem deserere, lignum dominicum in ideloci quo id tulerat referre, de occisis christianis, qui utique homines ipsius essent, satisfacere festinaret.

In Aprili eruptiones rivulorum factae, quales ante f nemo viderat; sed et in siccis locis iuxta fluenta maximarum inundationum ebulliciones apparuerunt. Estas sicca et ferven-

tissima fuit.

Imperator totam g estatem circa Wisaram exegit, castella et munitiones, de quibus rapinae et thelonea iniusta fiebant, destruxit.

Heinricus de Aldenburg h.1, qui antea dux fuerat, imperatori reconciliatur, et natale solum ad tres annos abiurat et

in Angliam secedit.

Philippus rex Franciae et Richardus rex Angliae, abruptis crucibus, bella renovant, terras mutuas devastant et nulli aetati parcunt; postea confederati contra patrem eiusdem Richardi, prelia instaurant, donec eo defuncto ad rediviva iterum bella relaxantur<sup>i</sup>. Destructio cenobii apud Grandimont<sup>2</sup> per comitem Richardum, quod repletum ferebatur ethnicis <sup>k</sup>.

Hoc anno archiepiscopus Coloniensis, precavens in futurum, ad quadraginta milia marcarum et septingentas marcas summam argenti perduxit in coemptione urbium et prediorum terre Coloniensi adiacentium circumcirca.

Filius imperatoris ante Augustum mensem de montanis Lonbardiae<sup>m</sup> redit<sup>n</sup> cum detrimento suorum, resistente sibi

comite Willehelmo de Barba 3.

[Interim<sup>p</sup>] naves fabricantur<sup>q</sup> per diversas regiones et civitates in expeditionem, e quibus quatuor de Colonia moverunt, in quibus erant ad quindecim centum homines; tam

hi bar

fedevisi gav qua vide se etia vel

Att

ren

eor

Su et q Wi qui Ph var arg mis due sig COL noi et ind  $D_0$ atq

a) d e) q i) c B 1.

tiu

Rei

q) d t) en x) 8

1)

a) Gelinchusen C2.
b) Fred. C2 constanter.
c) Diethse A2; Diecse C1;
c. H. de Dietse C2.
d) Saladinum B1. C2.
e) d. uno 1. A2; d. unde 1. C1.
f) n. a. A2.
g) circa e. circa C2.
h) Aldeburch C1; Aldendorp, syllaba dorp
in loco raso eadem ut videtur manu C2.
i) lax. A2.
k) ab ethnicis C2.
l) circa
in circa C1. 2, corr. circum circu manu post. B1.
m) Logobardie B1; Longobardie C2.
n) rediit B1.
o) Wilhelmo B1.
c.
p) deest A2. C1; Eodem
anno n. C2.
q) fabricabantur B1. C.

<sup>1)</sup> Ita Heinricus Leo nescio cur indicatur. 2) Grammont dioeces. Lemovicensis; Richardus comes fortasse filius est Heinrici regis Angliae, comes Pictaviae, qui tunc in Francia contra patrem rebellavit. 3) De hac re nihil compertum habemus; v. Toeche p. 100.

hi quam ceteri omnes ad tres annos victualia copiose habebant, armis precipuis et omni genere resistendi muniti.

Imperator militem probum Godefridum<sup>a</sup> de Wisenbach<sup>b</sup> cum nonnullis xeniis<sup>c</sup> mittit ad soldanum de Yconio, confederatum suum ab antiquo, pro negocio tanti itineris. Ille, visis litteris et nunciis imperatoris, plus quam dici possit gavisus est, dicens, sibi numquam<sup>d</sup> rem iocundiorem obvenisse, quam<sup>e</sup> imperatorem Romanorum, quem semper optaverat videre, in proximo per terram suam transiturum audiret; se suaque omnia illius voluntati et imperio fore exposita. Sed haec<sup>f</sup> eum in dolo egisse, rei exitus monstravit<sup>g</sup>. Scripsit etiam imperatori<sup>h</sup> Greco, qui solito more a legatis vix manus vel venena continuit<sup>i</sup>, nec bene tenuit nec bene dimisit eos. Attamen cum nunciis soldani<sup>k</sup> suos [quoque<sup>1</sup>] responsales remisit ad imperatorem; quos ille modice tractari fecit, nec eorum fictis legationibus fidem prebuit.

[38.] Anno Domini m 1189 n.

Imperator natale Domini Egrae agit. Cunradus de Sur P-1 litteras imperatori misit, rogans, ut festinet venire, etq dicens, paganos eius adventu terreri, conquerens etiam de Widone, qui rex fuerat Iherusalem, sed captus, assignatis r quibusdam castellis in ius Saladinis liberatus est, et de Philippo Flandrensi templario, quod hi invidia ducti gravarent eum in multis etiam plus quam pagani. Unde etiam argenti pondus, quod rex Angliae ad subsidium christianorum miserat, diripuerunt<sup>u</sup>. Ante natale Domini imperator scripsit ducibus, comitibus et cunctis principibus per imperium, qui signati essent, ut se exspectent in eundo, iuramento paratus confirmare, si non crederetur, se ultra diem sancti Georgii Apr. 23. non moraturum, immo eo die apud Ratisponam venturum; et quicumque Christi sint, ad hoc iter expediti eo occurrant, inde secum migraturi contra Saladinum . Ab hoc natali Domini usque in mediam quadragesimam ut arena maris atque y caeli sidera incomputabiles signatorum catervae euntium et equitancium omnes stratas regias et per ascensum Reni loca omnia repleverunt. De tot vero premissis exercitibus ad mare minima pars transire potuit, quia ad nutum

a) deest C2. b) Wisebach A2. c) exen. C2. d) numque corr. numquam B1. e) quod B. C. f) deest A2. g) comprobavit B1. h) imperator coni. Plain. i) contis A2; continuo C. — more veneni malicia repletus, legatos nec — dimisit B1. k) soltani B1 saepius. l) deest B. C. m) incarn. Domini C1. 2. n) 1180. corr. 1189. B1; 1180. man. rec. corr. 1179. C2. o) nativ. A2. p) Surs C2. q) deest B1. r) a signatis B1. 2; asign. C2. s) ita A2; soldani C; soltani B1. t) eum — pagani des. C1. u) diripuerant A2. v) erant B1. w) deest C2. x) Soladium C1. y) adque B1. C2.

<sup>1)</sup> Tyro.

imperatoris Siculus rex inhibuerat transitum peregrinis, eo quod victus deforet in transmarinis, et quod manu parva nichil facere possent contra paganos ante adventum regum diversorum et ipsius imperatoris. Iherusalem muris et turribus obfirmatur ab ethnicisa. Sepulchrum dominicum clauditur. Acra, cum post necem christianorum per aliquot b tempus deserta haberetur, utpote fracta e et diruta, iterum ab ethnicisa reedificatur et inhabitatur. Solam Surd et Tripolim et Antiochiam et castella in montanis posita christiani optinent. Marchio Cunradus quietus in Surd esse nec confligere cum paganis statuit, ne, si exercitus suus perimeretur, civitas a christianis perditum iret. In natale Domini legati soldani de Leonio e. 1 cum quingentis equis imperatorem adeunt mille numero; qui plures ideo missi sunt, ut eo magis crederetur his quae nunciarent. Soldanus ad subsidium itineris et ad opem indefessam imperatori et exercitui eius se expositum mandavit et xenia ei quam plurima transmisit. Aderant etiam legati Servianensis regis. Est enim Severian terra inter Ruteniam et Ungariam posita. Isti in mandatis habebant, regem ipsorum summo gaudio perfungi pro adventu imperatoris, et quod Romanorum augustum in specie peregrini per k terram suam transiturum se videre speraret, nichil in hac vita iocundius reputare. Ad hoc scripsit ei, nobilissimam urbium suarum se ad hoc preparare, quatinus cum maxima sollempnitate eum ibi decenter exciperet, et de cetero caput regni sui eandem urbem reputare ac libertate eam Quibus gloriose susceptis ac remuneratis, donare velle. diversa dona regi eorum remisit, glorificans Deum, quod a regibus, quos vix umquam nominari audierat, tanti haberetur. Primam expeditio sub Friderico imperatore.

In quadragesima naves undelibet adventantes et sibi invicem copulatae velis oppansis iter aequoreum ingressae sunt. Quae post decem dies navigationis suae prosperante Deo terrae Sancti Iacobi applicuerunt. Erant sexaginta naves ex eis, virorum vero pugnatorum ad 10 milia et amplius. Egressi in arida, ad Sanctum Iacobum adoratum pergunt. Sed cum fama nichilominus precurrisset, eos caput sancti Iacobi velle per vim auferre, timore acti provinciales eos a Conpostelle urbis, ubi apostolus quiescit, ingressu arcere

a) ethinicis corr. ethnicis B 1. b) ita A 2. B 1. c) ut potefacta C 1. 2. d) Sur' A 2; Surs C 2. e) ita pro Iconio A. B. C. f) exen. C 2. g) deest B 1, pagina snita, et B 2; ei quoque Fr. h) Serviaensis A 2. i) autem A 2, ubi Servian. k) in C 1. 1) hac C; et hac B 1. m) ita B 1 in marg. et B 2. n) tantumlibet C 1. 2; undique B 1. o) aridam A 2. p) percucurrisset C 1.

tem obs cun non tun

in con

pro

vali

est par cep dice inci alte

Fra abs solu hab

eius

dus

reg Ioh sco Fol

a) de e) ad C1. 2 cum l) de manu s) Tr mus

1) I 2) ( fuit p. 1

<sup>1)</sup> Iconio legendum esse, probat Cont. Sanbl. c. 31, p. 319. 2) Servia.

temptabant. Sicque paucis hinca inde cesis, prudentibus viris obstantibus, tumultus detumuit. Inde ad naves regressi, cum in Affricae partes venissent, urbem gentilium populosam nomine Albur¹ oppugnant et capiunt atque aurum et argentum infinitum inde detrahunt, urbicis in ore gladii cesis.

Estas ferventissima usque ad Augustum mensem fuit, in quo etiam mortalitas hominum et pecudum inmensa

contigit.

Godefridus dux Brabanciae b et Heinricus comes de Lo propter iurisdictionem oppidi Sancti Trudonis in manu valida bella gerunt<sup>2</sup>. E quibus dux 60<sup>d</sup> milia hominum contraxisse refertur, comes autem minus ad 60°, in qua, sicut est gens atrocissima, hinc inde tale quid accidit. Tres unius partis armigerum partis alterius comprehensum compellere ceperunt, ut se ab eis redimeret. Qui g cum se non habere diceret, unde ab eis redimi posset, eum in tres partes incidunt, et quisque h partem suam tulit. Similiter i partis alterius duo egerunt in captione unius, et eum per medium dividendo quisquis suum tulit.

Heinricus rex Angliae obiit; pro quo filius eius Richardusk coronatur; qui accepit uxorem sororem m Philippi regis

Franciae 3; nam reconciliati prius erant.

Heinricus quondam dux Saxonum, cognita imperatoris absentia, contra iuramentum de Anglia reversus, nativum solum expetit, astipulante sibi rege Richardon, cuius sororem habuit, et rege Datio o, genero p suo. [Bellatur q inter filium

eiusdem ducis et regem Romanum.

Sofredus r cardinalis a papa Clemente missus est ad regem Heinricum pro negociis ecclesiae; quo mediante Iohannes, imperialis aulae cancellarius, Trevirorum s archiepiscopus investitur a rege\*4. Rudolfus t maior prepositus et Folmarus maior decanus ut ante esse iubentur.

Bertrammus " Mettensium presul sedi suae remittitur.

#### \*) Heinrico add. C. 2.

b) Brithanie C1. c) iuris dicionem superscr. B1. d) 40 C1. e) ad min. ad 40 C1. f) qd B1; quod C1. g) Cumque se B1. h) quisquis C1. 2. i) S. autem B1, qui S. a. p. alterius eadem manu in loco raso exhibet cum primo ibi scripta erant verba mox sequentia: Heinricus rex Anglie obiit. k) deest B. 1) deest A 2. m) deest C1. 2. n) Rych, C1. o) Dacie C2 e corr. eiusdem manus. p) genere C1, corr. genero B1. q) hace desunt B. C. r) Soffredus C1. s) Trever. C2, t) Rodulphus C1. u) Bertramus A2; Bertrannus C1; Bertrammus - remittitur des. B2. Fr.

<sup>1)</sup> Fortasse Albufeira in Portugal; Riezler, 'Forsch.' XV, p. 78 n. 2) Cf. Gisleberti Gesta com. Hann. p. 567 sqq. 3) Ipsi desponsata fuit a. 1183, sed numquam nupsit. 4) De tempore v. Scheffer - B. p. 183.

Eodem tempore rex expeditionem Italicama iurare fecit nobiles [terraeb], et c eos maxime qui ministeriales imperii sept. 21. essent, a festo sancti Mathei post annum explendam, quatinus in augustum ipse consecraria debuisset Romae. Engilbertus c comes obiit in mense Novembri circa festum beatif Nov. 11. Martini.

Plurimi peregrinorum, qui navigio ierant, redierunt Coloniam, adducentes secum vestes et pallia et alia quaedam preciosa, quae eversa quadam urbe paganis abstulerant; circa

Febr. 2. festum purificationis g sanctaeh Mariae revertuntur.

Ratisponae habuit, occurrentibus illic omnibus k signatis qui cum eo per terras ire disposuerant; ibique ad peregrinandum Deo lumbos suos accinxit, relicta rerum summa filio suo Heinrico regi. Erat autem exercitus eius 30 n milia hominum, inter quos erant 15 milia electorum militum. A predicta ergo urbe per decursum Danubii iter moventes, venerunt in civitatem quae dicitur Brisburg oli, et est initium

Mai 28. Ungariae. Ibi in die pentecostes imperator conventum habuit, et iurata est pax ab omnibus, et lex malefactorum lata est,

Mai si. et de processu itineris actum est. Feria quarta inde moJun. 4. verunt; et in octava pentecostes occurrit eis rex Ungariae
cum regina, optulitque imperatori tentorium operosum,
quod portare vix poterant tria plaustra, et alia insignia.
Filiam quoque suam filio imperatoris Friderico desponsavit,
atque per totam Ungariam transeunti misit plerumque victualia gratis et sufficienter, providens etiam, ne in comitatu
eius mercatum habundans deesset. Venientibus namque eis
ad civitatem Sancti Georgii preparari iusserat domum
plenam farina et pabulum, ex quibus quisque pro libitu
accepit. Emensa Ungaria, ventum est ad flumina Marowam per descensum Danubii Brundusium pervenerunt. Ibique per dies
octo quieverunt, prospicientes sibi in vehiculis et aliis viae
Jun. 29. necessariis. Erat enim tempus estivum, circa festum scilicet apostolorum Petri et Pauli, obiitque ibidem Engilbertus w

\*) Eodem anno imp. Fredericus C2.

con in ' Als dus hos gitt Cap tran sus et p dux cum nom gau hoc man de : eoru mer dieb care toru veni muri estin dere quod cecio octo intra in q inver etian habit aufug scien ne q urbis

a) Bulger Phylip

vener

1) Be

a) Italiam A 2. C 2. b) deest B. C. c) n. max. eos B. d) ipse c. ipse B 1. 2. e) Engelb. C 1. f) sancti A 2. g) deest C 2. h) beate C 1. i) Imper. — accinxit des. A 2 errore manifesto. k) comitibus, post add. omnibus B 1. l) succinxit B 1. m) vero summa rerum C 1. n) e corr. B 1. o) Brisbure B 1. C. p) que deest C 1. q) tent imp. C 1. 2. r) plena C 1. 2. s) Marwam C 1. t) deest B. C. u) autem B 1. v) ap. sc. B. C. w) Engelb. C 1. 2.

<sup>1)</sup> Pressburg. 2) Tschalma, ut videtur. 3) Brandiz ad Danubium.

comes de Monte. Habita est etiam ibi ab imperatore curia in villa quae Belgrave dicitur, ad quam duo nobiles de Alsatia pro violata pace decollati sunt. Profecti de Brundusio intraverunt fines Bulgaroruma, qui ingenita sibi fraude hostiliter eos supra opinionem exceperunt, telis eos et sagittis lacessentes b et inhumana crudelitate in eos debachantes. Captum enim quendam civem Aquensem palo per intestina transfixerunt. Unde ex eis quinque capti probrose etiam suspensi sunt. Transierunt autem Bulgariam summo metu et periculo, eratque c semper in fronte exercitus Fridericus dux Sueviae, currus vero et alia vehicula retro agebantur cum custodiis d. Intra Bulgariam venerunt ad civitatem nomine Niceam<sup>2</sup>, ubi princeps dictus Serf<sup>3</sup> cum summo gaudio imperatorem excepit, datis ei nonnullis donis. Ab hoc loco imperator legatos ad regem Greciae misit, Herimannum e Monasteriensem episcopum, Rupertum comitem de Nassowe et comitem Walravum cum 500 equitibus et eorum apparatu pro pace et conductu per terram suam et Quos ille quidem benigne suscepit septemque diebus pacifice in Constantinopoli tenuit, sed octavo die in carcerem mitti iussit, ubi et aspera multa contra ius legatorum passi sunt. Imperator autem cum suis progrediens, venit in civitatem nomine Straleiz g. 4. Bulgari vero tribus muris singillatim ab invicem positis iter eorum prestruxerant, estimantes se eos implicatos in illis absque discrimine occidere. Attamen hoc conamen eorum nostris non nocuit, eo quod staret Omnipotens pro eis; ex parte vero illorum multi ceciderunt in gladio. Emensa h tandem Bulgaria, in qua circiter octo septimanis velud in camino tribulationis desudaveranti, intraverunt Macedoniam, partem scilicet Greciae opulentam, in qua maximam vinearum, pomorum pabulique copiam invenientes, per aliquod tempus recreati sunt. Applicuerunt etiam ad civitatem Vinipopolin m. 5, quae et Philippis n, cuius habitatores omnes ad solam venientium famam relicta urbe aufugerant. Imperator autem undique suspectus insidias, sciens quoniam docti est sempero metuere, edicto vetuit, ne quis suorum civitatem intraret, sed omnes foris muros urbis residerent. Ibi responsales regis Greciae ad eum venerunt, per quos ei demandavit, se salvum esse et nichil

a) Bulgariorum A2. b) lascessentes B1. c) deest C1. d) custodibus B1.C2. e) Herm. C1; H. M. e. des. B2. Fr. f) Rubertum A2. g) Siraleiz C1; Syraleiz C2. h) Demensa A2. i) desudaverunt B1. k) et pabulique C2. l) aliquot B1. m) Vinipopolym C2; Vinipopelim C1; n) Philippus A2; Phylippis B1; Phylyppis C2. o) superscr. B1; s. e. C1. 2.

<sup>1)</sup> Belgrad. 2) Nisch. 3) De principe Serbiae cogitandum esse, monuit Platner. 4) Sredetzia, hodie Sofia. 5) Philippopolin.

tue

a

pe ma

int

rei

su

str

cir

in fee

ce

ag

col

pa

mi

po

lie

arc

inv

Ni

vir

go

in

eo

et

a) 1

quo f) e

B 1.

aliud. Iterato per alios ei demandavit, se post Deum esse dominum dominantium. Tercio [quoqueª] ei demandavitb, quod', si regnum Romanorum dare vellet in manus eius et ab eo loco hominii recipere, conductum ei c daret per terram suam et mercatum sufficiens. Ad hoc imperator ita respondit: Eam ego in Christo, et in fratribus meis, qui pro eius crucis liberatione michi adherent, habeo fiduciam, quod eiusmodi compositionem cum eo facere opus nobis non erit'. His dictis, legatos in pace dimisit. In eodem confinio collectores pabuli cenobium quoddam expugnare aggressi sunt, quod summis copiis rerum necessariarum plenum invenerunt. Hii vero qui intus erant vim oppugnantium ferre non valentes, missis nunciis ad imperatorem, eius potestati se et sua tradiderunt. Quapropter iussu eius omnia ablata exceptis victualibus receperunt. Tanta autem inundatio imbrium exorta est in castris, quod civitatem intrare compulsi sunt, nunciusque imperatoris transiens per plateas singulis secundum quod oportebat mansiones distribuit. Armenii etiam quaquaversum venientes, mercatum eise habundantissimum in omnibus prebuerunt. Cumque iuvenes quidam animosi de exercitu mercatum spoliarent, quotquot ex eis capi poterant iussu imperatoris decollati sunt. Tanta vero erat eius in iudicando severitas, quod nullius preces in iudicio admittebat nec personam alicuius respiciebat, sciens quoniam bonis nocet qui malis parcit, et quia facilitas veniae incendium f tribuit delinquendi. Cuius rei gratia Armenii delectati, magis ac magis necessaria advehebant. Imperator autem sua et legatorum suorum iniuria permotus, vidensque, rex g quia nullam suis nisi coactus humanitatem exhiberet, statuit in regnum eius vehementius insurgere; assumensque partem exercitus, processit versus Andronopolim b.2. Eam vacuam et ab incolis nuperrime desertam invenit. Dux etiam Sueviae cum quibusdam egressus pro pabulo, accessit Dimodicam i.3, demandavitque urbicis, ut sibi suis-

Nov. 22. autem tempus hiemale, circa festum scilicet sanctae Ceciliae.

Dux etiam Sueviae cum quibusdam egressus pro pabulo, accessit Dimodicam i.3, demandavitque urbicis, ut sibi suisque mercatum preberent. Quod cum illi facere dissimularent, accensis animis iussit suos armari, et hora diei nona repente aggressus civitatem, ita celeri potitus est victoria, quod ad vesperam capta civitate habitatores pene omnes

a) deest B. C b) mandavit A 2. e) deest A 2. d) deest C 2. e) eius B 1. 2. C 1. 2. f) incentivum scribendum esse, iam Freherus vidit. g) r. q. B. C. h) Andronopolym C 2; Andropolim C 1. i) Dunodicam C 2. k) deest B 1. 2; post superser. C 2. l) sceleri B 1. C 1; secleri B 2; celeri e corr. C 2.

<sup>1)</sup> Haec ex fama incerta relata sunt. 2) Adrianopolin. 3) Demotica ad Maritzan.

occiderat. Erat infra civitatem turris quam maxima, quam tuebantur milites a conducti qui dicebantur Alenib, missi illuc a Saladino . Hii strennuissime nostris resistebant, donec tres iuvenes robustissimi, acclinata ad turrim arbore, audacter per fenestram ad eos intraverunt; et prosperata est salus in manibus eorum, omnesque illos occisos per fenestram quam intraverant eiecerunt. Tanta autem erat in hac civitate rerum omnium affluentia, quod decem septimanis continuis suffecit toti exercitui omnia victui necessaria copiose ministrare. Inter hec et milites quidam [per turmas] egressi circumquaque vagabantur, percutientes quotquot invenerunt in gladio. Eodem tempore soldanus, cuius supra mentionem fecimus, legatos ad imperatorem direxit, quos rex Greciae cepit.

[39.] Anno dominicae incarnationis 1190.

Heinricus<sup>e</sup> rex natale Domini in Suevia apud Egram<sup>2</sup> agit. Siciliensis rex<sup>3</sup> obiit; pro<sup>f</sup> cuius regno sibi vendicando rex expeditionem indicit et iurare facit.

Hyemps sicca et calida. Mortalitas hominum inmensa. Signatorum qui navigio ierant, cum in unum trans mare convenissent, erant centum milia et mille; qui partim bello, partim morbo ita sunt attenuati, quod in Ianuario viginti milia extincta esse passim nunciantur. Eodem etiam tempore obiit illustris Ludewicus lantgravius. Unde apostolicus signatos homnes qui remanserant domi excommunicavit, si post octavam paschae ire dissimularent.

In pentecoste rex curiam apud Nurinberg¹ habuit, ubi Mai. 13. archiepiscopum m Coloniensem curtes omnes ab eo quondam invadiatas absolvit, telonia quaedam et monetas concessit⁴. Nitebatur n enim modis omnibus eum sibi allicere, eo quod vir strennuus o et victoriosus esset. Post pascha rex Mogontinum archiepiscopum et Ditherum cancellarium premittit in Apuliam ad explorandum eventum rerum; sed ortis inter eos simultatibus, Mogontinus statim revertitur, cancellarius in Novembri redit, omnia facilia captu indicans.

In Maio grando insolita circa Mogontiam q ad 100 villas et amplius omnia vastavit. Omnis hic annus pluvia et

a) milites c. q. dic. des. C2. b) alieni C1. 2. c) p. t. des. A2. d) quodquot B1. e) h. l. imaginem Heinrici C2 exhibet, cui superscriptum HEINRICVS REX. f) et pro C1. g) deest A2. C1. h) o. s. B1. i) d. r. B. C. k) ne C1; ire post in marg. suppl. C2. l) Nuenberg A2; Nurinberc B. C. m) ita codd. — Coloñ A2. B1. n) Dicebatur C1. o) st. erat et v. A2. p) Ditherium B1. 2. q) Moguntia C1; Maguntiam C2.

<sup>1)</sup> Quod dubium videtur; v. Riezler, 'Forsch.' X, p. 44. 2) Eger; cf. Cohn, G. G. A. 1858, p. 2032; Toeche p. 243 n. A. 3) Wilhelmus 2. 1189, Nov. 4) Diploma 25. Nov. datum est; Lacomblet I, p. 365.

crebris inundationibus plenus fuit. In Septembri Philippus comes Flandriae cum inmenso apparatu et diviciis incomparabilibus iter ad sepulchrum Domini arripuit. Godefridus dux Brabantiae obiit\*. In mense Novembri rex in Apuliam proficiscitur; sed audita morte patris et Ludewici lantgravii, Coloniensem archiepiscopum premittens, ipse in Thuringiam proficiscitur, eam sibi subicere temptans; postea tamen fratri ipsius omnia permittens, in Apuliam tendit. Signatorum plurimi de maritimis revertuntur. Philippus rex Franciae et Richardus rex Angliae cum suis exercitibus in expeditionem accinguntur et in maritimis hiemandi gratia demorantur. Godefridus Wirceburgensis

episcopus obiit.

Videns der rex Greciae, quantum in terra et hominibus detrimentum per imperatorem et comites eius sustineret, multis missis nunciis vix tandem pacem ab eo impetravit, tali compositione, ut legatos eius honorifice remitteret et navigia ad transeundum Brachium sancti Georgii provideret. Huiusque rei obsides 24 ex optimis terrae cum donis regiis ei transmisit. Imperator autem compositioni assensum dare noluit, nisi et nuncii soldani cum suis dimitterentur. Quod et factum est. Cum igitur custodiis laxarentur, datae sunt eis claves omnium custodiarum, permissumque est omnibus christianis libere exire. Venientibus ergo eis omnis exercitus velut de resurrectione acceptis summo gaudio obviam processit. Cum autem ad Brachium sancti Georgii transituri applicarent, rex Greciae 300 galeidas destatu. 22. supra promissum eis exhibuit. In cena Domini et per continuos 7 dies dux Sueviae cum omni multitudine transivit.

tinuos 7 dies dux Sueviae cum omni multitudine transivit.

Mart. 29. Octavo demum die imperator transiturus procedere noluit,
nisi prius omnes pauperes peregrinos transvectos cognovisset;
et tandem ipse in navi regia transmeans, cum ad suos transpositus esset, gavisus in Christo et confortans exercitum ait:
'Fratres, confortamini et confidite, omnis terra in manu
nostra est!' Hactenus vehiculis necessaria deportabant; ex
hoc iami summariis usi sunt. Transito namque mari, statim
in montana venerunt atque in magna victus penuria Romaniam transierunt. Cumque appropinquarent Philadelphiae k.2,
princeps civitatis peciit ab imperatore, ne cum exercitu

nor per diff

urb

abu

nec

ille

hin

ser

rate

mis

eor

den

ibi

Hů

nes

Qu

inse

sub

cas

mo

ind

plo

vex

sub

que

vita

per

qui

sun

aqu

aut

era

def

eor

Tu

m)

300

<sup>\*)</sup> cui filius eius Heinricus succedit add. C2.

a) Thuringia C1. b) deest C1. c) plurima C1. d) Videns — a, 1191 (infra p. 152) des. A2, folio integro fere vacuo relicto. e) deest B1. f) resurect. B1. g) transsit. B1. h) galidas C1. 2. i) hoc animalibus summariis (libus sum e corr.) C2. k) Phyladelphye B1; Phyladelphie C1.

<sup>1) 18.</sup> Ansbertus. 2) Hodie Ataschehr.

urbem suama intraret; se ei extra posito omnia necessaria abundantissime provisurum. Quod et fecit. Sed cum nostri necessitate pabuli vagantes prope urbem accessissent, motus ille suos armari et eis obviam procedi edixit. Cumque multi hinc inde occumberent, nostri ex consilio revocati processerunt in fines Turcorum versus Laodiciam b. 1. Ibi imperator a legatis soldani gratantissime quasi ad ducatum in dolo susceptus est. Cumque Turci exercitum sine intermissione nocte dieque impugnarent, piissimus imperator in nullo eos ledi permisit, ne fedus rupisse videretur, donec eorum assultu motum contra se sensit exercitum; sicque demum ad resistendum eis se et suos animavit. Cesa sunt ibi Turcorum 15400 c. 2. Occiditur d etiam ibi Fridericus de Hůsen, vir probus et nobilis, qui egregiae laudis et honestatis pre omnibus illo in tempore nomen acceperat3. Qui dum in Turcos viriliter deseviret unumque ex eis acrius insequeretur, equus eius fossatum transiliens cecidit, ipseque subsequens ruina expiravit. Super cuius morte tanta in castris orta est mesticia, quod e omissa pugna omnes clamorem bellicum mutaverunt in vocem flentium. Cum autem inde progredi vellent, Turci iter eorum prope montana explorantes, currus plenos lapidibus exstruxerant, quos a devexo transeuntibus desuper inmitterent. Verum nutu Dei, sub cuius alarum tegmine sperabant, duo Turci capti sunt, quorum uno sine deliberatione occiso, alter sub pactione vitae promisit, se ducem eorum fore; duxitque eost infide per montem habentem tria milia in altum. Multi ibi non solum homines, sed et equi fortes sarcinis et estu defecerunt, quibus tamen ipsig ob penuriam victualium in cibum usi sunt. Transito monte, venerunt in planiciem gramine et aqua fecundam, ubi ad modicum recreati sunt. Accrescente autem multitudine Turcorum incomparabili, nostri in summo h erant positi discrimine, eo quod tam calore quam labore defecerant, nec erat aliquod i periculi effugium, quia i iter eorum ut locustae obsederant. Ibi legati soltani perfidi ad Turcos refugerunt<sup>1</sup>, abducto secum interprete imperatoris nomine Godefrido. Nostri vero deliberantes, quid m in hoc periculoso discrimine aggredi possent, - eo quod nullum diffugium pateret, si etiam hoc ipsum animo insedisset, -

a) deest C2, b) Laodociam B1, c) 15300 C2, d) occidit C1, 2, e) deest C2, f) deest B1, 2, g) deest C1, h) sompno B1 (post corr. summo), C1, 2 (m. rec. corr. summo), i) aliquot B1, k) qui B1, C1, 2. l) perfugerunt C1, m) quod C1.

<sup>1)</sup> Ad Lycum, cuius ruinae prope Denizley. PL. 2) Alii de 500 vel 300 tantum dicunt. 3) Etiam carminibus celeber.

cas

side

cur

sed

ead

tan

ver

im

cui

rar

pri

fle

era

Se

cu

qu fle

qu

sic

tri

su

m

le

VE

la

SI

CI

ti

es

in

q

S

A

r

b

et considerantes, quod gladiis via paranda esset, animis accensi pugnam conseruerunt et stragem multam hostium fecerunt, licet etiam plurimi ipsorum debilitarentur. Ibi etiam imperatoris filius Fridericus dux Sueviae a fundibulario duobus dentibus mutilatus est. Acta sunt autem haec

mala eisdem ingesserunt, iter eorum insequentes eosque et iumenta eorum sagittis debilitantes. Secunda autem feria

Mai 14. post pentecosten, cum iam fama percrebuisset in omnibus finibus Turcorum, quod exercitus christianorum multam stragem eis intulissent, mutuo se cohortantes, in manu valida convenerunt, ut auxilium soltano ferrent et ultionem suorum facerent. Ipsa autem die christiani, spem suam in Deo figentes et beatum Georgium invocantes, ter congressi Turcis, infinitam stragem fecerunt absque ulla sui diminutione. Quibus autem Deus revelare voluit, ipsa die viderunt beatum Georgium cum multitudine albatorum equis albis insedentium albos clyppeos preferentes, insignitos signo Domini rubei coloris. Qui etiam suba iuramento asseverabant, eundem beatum Georgium filium soltani nomine Mylchin b. 1, qui prefuit Turcis, lancea quam ferebat ab equo deiecisse. Sic in perniciem Turcorum cum desevissent, fautore Deo,

Mai 16. nostri 4. feria venerunt ad ortum, qui ante civitatem Yconium situs erat, ubi aggrestia animalia soltani inclusa pascebantur. Perinde imperator, consilio cum suis habito fere usque ad noctis medium, quos ad optinendam civitatem premitteret, decrevit ducem Sueviae, filium scilicet suum, et comitem Hollandiae Florentium nomine ad expugnationem civitatis mittere, ipse in castris insidias Turcorum sagaci animo operiens. Dux autem Sueviae cum sequacibus [suis c] ut ad civitatem venit, impertesus laboris, - quippe tota nocte pluerat, et equi ex congerie luti multum laboraverant d — invadens civitatem optinuit, obvios quosque sine miseratione necans; cum pater eius imperator Turcis retro molientibus insidias efficaciter resisteret et quam plures ex eis prosterneret. Videns autem soltanus interitum et destitucionem suorum necnon et civitatem captam, petivit ab imperatore dextras sibi dari, spondens se ipsi ducatum prebiturum et in necessariis quibusque rebus profuturum. Imperator autem habiti laboris ex itinere non inmemor, nec tutum suis nec sibi reputans, si moras ullas necteret et

a) cum C1. b) Milhim corr. Milchim C2. c) deest C1. 2. d) laboraverunt C2.

<sup>1)</sup> Malek-shah.

castrum in quo soltanus in medio civitatis tutabatur obsideret, statuit proficisci. Progressis inde Leo 1 de montanis cum victualibus copiosis occurrit, non quidem in bona fide, sed ut hoc optentu per terram suam minime transirent; eademque victualia a Turcis ablata sunt; unde peregrini tam fame quam morbo laborantes pene defecerant. Moventes autem castra cum ad ripam fluminis2 devenissent, imperator die dominica pene contra omnium voluntatem, Iun. 10. cum diutino labore aestuaret, in fluvium descendit refrigerandi gratia. Nec mora, iubente eo qui aufert spiritum principum, aquis prefocatus obiit. Quod eo magis est flebiliter mirandum, quod idem fluvius non admodum altus erat, ita ut plerique testati sunt, quia vado transiri potuisset. Sed Deus, cuius potentiae nemo resistere potest et sub quo curvantur qui portant orbem, fecita sicut ei placuit: iuste quidem secundum suae dispositionis incommutabilem et inflexibilem sentenciam, sed non misericorditer, si dici fas est, quantum ad aecclesiae sanctae statum et terrae repromissionis vastitatem diutinam. In hoc autem loco et relatu tristi stilus noster deficit, et sermo mutus est, explicare non sufficiens b peregrini exercitus in summo periculo deprehensi mestitudinem et angustiam; hoc quoque sentiendum, non legendum, iudicio uniuscuiusque relinquimus, ut penset, quae vel fuit vel fuisse poterit confusae et in terra aliena desolatae multitudinis et capite diminutae vox, mesticia et de-Sed hec actenus.

Mortuo igitur imperatore, exercitus filium eius Fridericum ducem Sueviae, virum mirae strennuitatis et prudentiae, sibi prefecit; quo duce usque Antiochiam processum est, in qua per 8 ebdomadas recreati, usque Tripolim, et inde usque Sure, grassante interea morte tam nobilium quam ignobilium, cum difficultate venerunt. As Sur processerunt Acram, quae et Accaron veli Ascalon Cumque cum Ascalonitis triduano bello conflixissent, predictus dux Fridericus diem clausit extremum Quanta fuerit in huius viri corde circa Deum devotio, ex hoc constare potest omnibus, quod, decumbenti cum a physicis esset suggestum, posse curari eum, si rebus venereis uti vellet, respondit: malle se mori, quam in peregrinatione divina corpus suum per

a) deest C1. b) susticiens? B1. c) fuerit C1; quid fuerit e corr. C2. d) Antyochiam B1. e) Surs C2. f) inter codd. g) Assur codd. b) Acearon C1; Acaron C2. i) vel erasum C2. k) veneris C2, corr. venereis B1; venenis C1.

<sup>1)</sup> Princeps Armeniorum, de cuius fide auctor male iudicasse videtur; v. Riezler p. 68. 2) Saleph. 3) Acconem et Ascalonem auctor confundit. 4) 1191, Ian. 20.

libidinem maculare. Post hunc Heinricus¹ quidam per 4 septimanas, ac deinde per 6 quidam Gerhardus¹ exercitui prefuerunt². Volentes autem pauperes Christi honeste magis mori quam ignominiose vivere, cum in obsidione Acrae successum non haberent, applicuerunt ad Cayphas, multisque malis ibi afflicti, reversi sunt versus Accaron. Desolati itaque ac vexati et iacentes sicut oves non habentes pastorem, divisi sunt et dispersi ab invicem, et unusquisque in¹ viam suam ad patriam declinavit, incipientes a sanioribus c. Ita expeditio hec nutu Dei et incomprehensibili iudicio eius, sine quo nichil rectum incipitur nichilque sanctum perficitur, cassata et adnichilata est, nisi quod perpauci ex his et nonnulli ex eis qui navigio venerant remanentes, in expugnatione Acrae modicum sunt prosperati.

Recensio I. codd. A2. C.

[Primuse annus imperatoris Heinrici.] Anno incarnationis dominicae 1191 d.

Rex natale Domini in Thuringia agit. Clemens papa obiit; cui Celestinus succedit. Heinricus rex in Apuliam ducens exercitum, Romae in imperatorem et Constantia , uxor ducens exercitum, Romae in imperatorem et Constantia , uxor le consecratio procedere non potuit, donec imperator castrum Tusculanum in potestatem papae et Romanorum contradidit; quod illi statim, expulsis et cesis habitatoribus, destruxerunt. Erat enim inimicum eis, eo quod omne munimen imperatoris contra ipsos in illo constabat. Eclypsis solis in mense Iunio , luna existente 30. Philippus rex Franciae et Richardus rex Angliae et Philippus comes Flandriae cum 500 navibus mare transeunt.

Imperator in Apulia primo prosperis usus successibus, montem Cassinum cum civitate Sancti Germani et centum

# Recensio II. codd. B.

Clemens papa obiit 3; cui Celestinus succedit.
Primus annus imperii Heinrici VI.

Anno dominicae incarnationis 1191, ab Urbe autem condita 1943, Heinricus sextus, filius Friderici, 92<sup>mo</sup> loco ab Augusto imperare cepit et 7 annos post mortem patris imperavit. Hic in Apuliam ducens exercitum, Rome in imperatorem et Constancia, uxor eius, in imperatricem secunda feria pasche consecrantur. Quae consecratio — de Iherosolimis rediit. ut Recensio I.

mens pene uxor archi Petri ibide

elige arch dem toru zatu cuiu cess limi

nico

pugn

chri arm mul rex com lave etia iux bul foss etia der

a) i

et it

def

eo

car

4)

a) prefuit corr. prefuerunt B 1.
 b) deest C 1.
 c) senioribus C 1.
 d) M.C.CCI. C 1.
 e) ita C 1; C 2 ut B.
 f) deest A 2, C 1.
 g) Castigantia C 2.
 h) deest C 2.

<sup>1)</sup> De quibus nihil constat; Riezler p. 86, 2) Iun. 23, 3) a. 1191, Mart.; annus in rec. B a paschate incipitur.

sexaginta castella in deditionem accepit, donec in Augusto mense aeris inconsueti intemperie corrupto exercitu, omnes pene principes suos amisit, indeque a tandem, amissa 1 uxore, per dolum rediit. Obiit ibidem Philippus Coloniensis archiepiscopus, cuius ossa Coloniam delata et in domo sancti Petri condita sunt; successitque in locum eius Bruno maior

ibidem prepositus.

Rudolfus Leodiensis episcopus obiit; cui ex discordia eligentium duo successores destinati sunt, Albertus scilicet archidiaconus, frater ducis Brabantiae, itemque Albertus eiusdem ecclesiae maior prepositus; sed prior suffragio cognatorum contra morem ecclesiasticum armata manu introni-Philippus comes Flandriae in expeditione moritur; cuius terra et comitatus postmodum 2 comiti de Hinehaub. 3 cessit dono regis Franciae; qui et eodem anno de Iherosolimis rediit.

#### Recensio I. cod. A 2.

In transmarinis partibus bene a christianis contra ethnicos pugnatur, multoque labore Acra tandem ab eis ob-

#### Recensio II. codd. B. C.

In transmarinis partibus bene a christianis contra ethnicos c

pugnatur.

Nam cum per biennium circa obsidionem exercitus christianus et plurimi principes cum machinis et omni armorum d apparatu, quibus urbs scindi et expugnari posset, multum insudassent et parum profecissent, tandem Phylippus rex Franciae et Richardus rex Angliae cum Phylippo comite Flandriae advenientes, forti obsidione civitatem vallaverunt, plurimas mangenase in circuitu statuentes. Muros etiam subfodere cupientes, machinas et alia instrumenta iuxta fossatum et muros fieri iusserunt, sagittarios et fundibularios in eis statuentes, ut gentiles a menibus arcerent et fossores capita sua tuta a iaculis eorum haberent. Rex etiam Richardus, ut quosque ad fodiendum robustiores redderet, spondet, ut, quicumque lapidem de presidio civitatis deferret suae presentiae, solidum denariorum pro munere ab eo acciperet. Certatim multi periculo se ingesserunt<sup>f</sup>, et cavatione permaxima facta, [postes\* et trabes sub fundamenta g

<sup>\*)</sup> Haec desunt B, qui pergit: igne supposito murus in c.

a) inde C1. b) Hinehan A2; Heinehau B1. = e) ethinicos B1. C1. d) armatura corr. armatorum B 1, et ita B 2. C 1. 2. e) magenas C 1, corr. m. rec. machinas C 2, et ita B 1. 2, f) injecerunt C 1. g) fundamento C 1.

<sup>2)</sup> a. 1192, Mart. 3) Balduino V. 1) i. e. relicta; cf. a. 1193. 4) Acconis.

tinetur et incolitur. Captus est in ea Carcus, homo mirae antiquitatis, ita ut et tempore victoriosi ducis Godefridi extitisse diceretur. Hic erat consiliarius Saladini multumque acceptus in eius curia, quoniam productior etas multarum rerum et artium experientiam ei intriverat.

[2.a] Anno incarnationis dominicae 1192.b

Imperator \* natale c Domini in Suevia apud Hagenowe d Ian. 13. celebrat. In octava epiphaniae curiam Wormatiae habuit,

Recensio II. codd. B. C. murorum statuunt; sarmenta, stipulas et arida ligna et omnia fomenta ignis conferunt. Post hec ignis inmissus magno spiramine suscitatur, qui e postes, trabes et omnia ligna subposita in cinerem redegit. Murus etiam in conspectu tocius populi corruens, fragorem maximum reddidit. Turci vero, defensores civitatis, ad ruinam muri perterriti et longa obsidione fatigati, considerantes se non posse evadere nec civitatem diucius tueri, de vita et menbrorum salute precantur, sibi parci ab exercitu christiano deposcunt, claves urbis reddere in manus principum pollicentur. Igitur consilio inter reges et principes habito, tali conditione consentiunt: ut incolumes ex civitate [exeantf], in deditionem christianorum veniant, nuncios ad Saladinum mittant, ut crucem sanctam, quam abstulerat, et g civitatem Iherusalem christianish restituat. Quod cumi factum fuisset, et Saladinus pro redemptione suorum neque crucem reddere neque civitatem restituere vellet, 8 milia Turcorum ante muros civitatis a christianis decollantur, duo vero milia, qui pro salute sua regibus pecuniam maximam promittebant, vinculis mancipantur. Capti sunt etiam k ibidem duo admiraldi, Mustochm.1 et Carcus n, homo mire antiquitatis, ita ut et o tempore victoriosi ducis Godefridi extitisse et 250 P annorum esse diceretur. Hic erat consiliarius Saladini I multumque acceptus in eius curia, quoniam productior aetas multarum rerum et arcium experienciam ei intriverat. Ibi etiam regibus et principibus ingressis civitatem, et christianis eam mundantibus, Richardus rex suspectam semper habens virtutem Alamannorum, signum ducis Austriae Lupoldi in culmine cuiusdam turris erectum in terram precipitari precepit. Quod ille indigne ferens, sed tamen dissimulans, urbem cum suis egressus, tentoria ante menia civitatis posuit.

ubi cond Leo cipu Bun apor tien

tien succ

con

Vir

Mon

sui ord litte qua exs hoo Col sec tate per in

Est gui doi sua Ric Le

tat

qui

a) d

Nye

1)

<sup>\*)</sup> Heinricus imp. C2.

a) Annus secundus rubrica C1.2. b) M.CCIII. C1. c) ant natale C2. d) Hagennowe A2; Hagenove B1. e) que C1.2. f) deest B. g) deest C2. h) r. chr. B1. i) dum C4.2. k) et C2. l) admirandi B1. m) Mustoht C1. n) Caretis corr. Carcus B1; Caretis B2. o) deest B1. p) ducentorum  $LX^a$  B1. q) Salatini B1. r) inundantibus C1. s) urbe C1.2.

<sup>1)</sup> Seifeddin Ali Meschtab et Bohaeddin Karakusch; Wilken IV, p. 357.

Recensio I. et II.

ubi electo Coloniensi iura episcopatus sui duosque ducatus a.1 concessit, Wirceburgensibus b episcopum prefecit. Alberto Leodiense electo ibidem ex sententia episcoporum et principum amoto, eo quod non canonice intrasset, Lotharium Bunnensem prepositum substituit, quem ad audientiam apostolici Albertus statim vocavit. Episcopus Wormatiensis 2 obiit; cui Heinricus, prothonotarius imperatoris, Ignis mirae magnitudinis versus Saxoniam et

occiduas partes palam in celo visus est.

In octava pentecostes Bruno in archiepiscopum Coloniae c Mai 31. consecratur a Iohanne Trevirensi archiepiscopo et episcopo Virdunense<sup>3</sup>. Cui consecrationi episcopus Traiectensis<sup>4</sup> et Monasteriensis 5 cum adessent, interesse nolebant, eo quod sui iuris esse affirmabant, quod ipsi eum iure suffraganeorum ordinare deberent. Predictus Albertus Romam veniens, litteras a papa accepit ad Coloniensem archiepiscopum, quatinus eum in episcopum consecraret, vel, si ipse hoc exsequi non posset vel timeret, Remensis archiepiscopus d hoc eius consensu impleret. Quod et factum est. Coloniense episcopo infirmitate detento, Remensis eum consecravit secumque detinuite. Imperator ob huiusmodi simultates Renum claudi iussit Coloniensibus a festo sancti Lam- Sept. 17. pertif usque ad festum sancti Nicolaig. Transiens etiam Dec. 6. in inferiores partes, venit Leodium, ibique bona quorumdam, qui cum Alberto contra Lotharium senserant, publicari iussit.

Bellum grave in Westfalia inter comites terrae illius. Estas ferventissima in Augusto mense subito teporeh refriguit; unde febres acutae et quartanae passim in hominibus dominantur. Marchio Cunradus, qui in brachio virtutis suae terram promissionis iam diu solus defenderat, consilio Richardi regis Angliae dolo interficitur. Albertus quoque Leodiensis episcopus apud Remis obtruncatur; quod volun-

tate imperatoris actumi esse ferebatur.

[3.k] Anno incarnationis dominicae 1193.

Imperator natale Domini in Suevia apud Egram 1 agit. Richardus rex Angliae rediens de transmarinis, ob mortem

Recensio II. codd. B. C. 3. Anno dominicae incarnationis 1193. Imperator - - sepultus est. ut Recensio I.

a) ducatusque A 2. b) Virceb. A 2. C1; Wirzib B 1. c) Colonië C2. d) episcopus corr. archiepiscopus B 1. e) deest A 2. f) Lamberti B. C. g) Nykolai B 1; Nycholai C 1. 2. h) ref. tempore A 2. i) esse actum B 1. k) Annus tertius rubrica C1, 2. 1) Agram corr. ut videtur Egram C2.

<sup>1)</sup> Cf. Ficker, 'Engelbert' p. 225 sqq. 2) Conradus. 3) Albertus. 4) Hermannus. 5) Wilhelmus. 6) V. Vitam Alberti, SS. XXV, p. 162 sqq.

Recensio I. cod. A2.

et Ca

quae

dedit

25 su

imper

vitate

eius

tonic

liae e

scopi

omne

quod

bonu

exter

et o

tibus

in s

Don

quin

a M

mar

tant

uni

tani

cun

nan

nav sar

con

alie

de

pot ali

bit

ha dy

ad

ins

ite a) :

qua

1)

ge

Cunradi marchionis et multa apud Acram a non bene b gesta captus est ca duce Austrasiae Lupoldo et imperatoris custodiae Ignis in caelo etiam hoc anno visus est magnus et mirabilis cum stellis intermicantibus. Constantia imperatrix de partibus Apuliae rediens, per Ottonem illustrissimum d Romanorum prefectum imperatori reducitur.

Domnus papa Lotharium Leodiensem electum omnibus suis tam in spiritalibus quam in carnalibus privari iubet pro obiectu mortis domni Alberti. Imperator ergo Symonem, filium Heinrici de Limburch s, episcopum Leodiensibus prefecit, concilians sibi per hoc favorem omnium comitum et nobilium Lotharingiae, qui predictam ob mortem Alberti omnes pene ab eius gratia defecerant.

Adolfus, maior in Colonia prepositus, in archiepiscopum eligitur, resignante curam eius Brunone h ob defectum aetatis et virium; idemque in monasterio quod Berge dicitur in

habitu monachico obiit ibique sepultus i est 2.\*.

Recensio I. et II. [4.k] Anno incarnationis dominicae 1194.1

Imperator secundam expeditionem facit in Apuliam. Richardus rex Angliae, datis 170 milibus marcarum, captivitate solvitur et repatriat. [In m Maio vinee floruisse vise sunt]. Domnus papa promotionem Symonis Leodiensis electi improbans, Albertum, eiusdem ecclesiae archidiaconum<sup>n</sup>, ordinari precipit in episcopum. Episcopus Traiectensium terram Fresonum invadens, cum multo suorum dampno rediit. scopus Mogontiensis 3 cum lantgravio 4 eventu vario confligit. Lupoldus dux Austrasiae obiito. Lotharius Leodiensis electus obiit.

[5. P] Anno dominicae incarnationis 1195.

Heinricus imperator, vir q experte felicitatis, tam inopinata quam exspectabili victoria potitus, totam Apuliam, Siciliam

\*) iuxta fratrem suum Fridericum secundum 5 add. A 3.

Recensio II. codd. B. C.

1194.

Ordinatus est autem idem Adolfus r sabbato Sicientes in presbiterum, et sequenti die Iudica-me in archiepiscopum consecratus ab Herimanno Monasteriensi episcopo, presentibus Cunrado Moguntino archiepiscopo et Mundensi episcopo 6.

a) Acaram C2. b) benigne C2. c) deest B. C. d) illustrissimorum corr. illustrissimum B1; illustrissimi C1. e) Lotarium C1; Lotbarum C2. f) deest C2. g) Limburg C2. h) B. quarto A3. i) defunctus B1. 2. k) Annus 4. rubrica C1. 2. 1) 1194-1197. annorum numeri e corr. B1. m) haec desunt B1. corr. archidiaconum B1; deest A2; e. a. o. in loco raso C2. p) Annus 5. rubrica C1. q) deest A2, = r) Odolfus C2. n) archi. C1; o) est A2. s) Conrado C2.

<sup>1)</sup> Altenberg. 2) a. 1194; v. Ficker, 'Engelbert' p. 210. 3) Conradus. 4) Hermanno. 5) qui obiit a. 1158. 6) Thietmaro.

Recensio I. et II.

et Calabriam sibi subiugavit; filiam quoque regis Greciae 1, quae Tancredo<sup>2</sup> nubere debuerat, fratri suo Philippo uxorem dedit cum parte quadam Apuliae. Marroch a.3 rex Affricae 25 summarios auro et lapide precioso multisque donis oneratos imperatori mittit.

Imperator, ut vir Deo plenus recolens miserias et captivitatem christianorum in terra promissionis, ad liberationem eius animum intendit, scribens ab Apuliab omnibus in Theu-

tonica c terra constitutis in hunc modum:

H[einricus] Dei gratia Romanus d imperator, rex Siciliae e et semper augustus, dilectis ac fidelibus suis archiepiscopis, abbatibus et ecclesiarum prelatis gratiam suam et omne bonum. Universitati vestrae duximus significandum, quod, per gratiam Dei regno Siciliae nobis subiugato et in bonum statum redacto, ad honorem eius qui brachia sua extendit in crucem pro nobis immolatus, recolentes miseriam et angustias, quae terra promissionis peccatis exigentibus feritate paganorum intolerabiliter oppressa sustinet, in sollempni curia apud Barum in festo resurrectionis Apr. 2. Domini celebrata pro redemptione eiusdem terrae mille quingentos milites et totidem sargantos e in expensis nostris a Marcio usque ad annum transmittere decrevimus, et hoc manifeste spopondimus, unicuique militi 30 uncias auri et tantum annonae quae ei cum h duobus servientibus ad victum unius anni potest sufficere et sarganto 10 uncias auri et tantum annonae quae ei ad annum sufficiet daturi. cuniam vero ubicumque naves ascendent eis dabimus, annonam autem traduci faciemus et ex illa parte maris ubi naves applicuerint eis presentabimus. Milites itaque et sarganti iurabunt obedire illi, quem magistrum eis ac ducem constituemus, et per annum stare in servitio Dei. Et si aliquem eorum ex hoci mundo migrare contigerit, quicquid de pecunia vel annona ei data reliquerit, nulli assignare poterit, sed pro consilio magistrorum ac ducum exercitus alii, qui vicem eius compleat et pro ipso serviat, assigna-Mandamus igitur universitati vestrae rogantes, ut hanc voluntatem nostram militibus et bonis hominibus in dyocesi vestra constitutis insinuare curetis, ut, si qui eorum ad propulsandas iniurias Christo et christianitati illatas instinctu divino ire voluerint, infra terminum predictum ad iter se preparent. Datum apud Tranum 2. Idus Aprilis. Apr. 12.

a) Marcoht C1. b) Epulia C1. c) Teuthon. A 2. d) Rom. A 2; Romanorum B 2. Fr.
 e) Cicilie C2. f) p ceteris ex. B. C. g) sargantes C1. h) cum — annonae quae ei desunt B. C. i) deest C2.

<sup>2)</sup> Tancredi filio. 3) Fortasse rex Maroccanus intelli-1) Irenen. gendus est. PL.

## Recensio I. cod. A 2.

Cristahe rex Grecie a fratre suo captus, cum iussu eius emascularetur, in pacientia doloris vitam finivit 1; filius quo-

que eius, cum cecaria deberet, obiit.

Imperator de Apulia revertitur cum gloria et diviciis incomparabilibus. Cunradus palatinus comes de Reno obiit; cuius dignitates et beneficia Heinrico, filio Heinrici quondam ducis Saxoniae, cesserunt; is enim filiam eius unicam duxerat.

Facta est hoc anno irruptio paganorum valida et bellum ingens contra christianos in finibus Hispaniae et Galatiae, ita ut rex Hispaniae 2 metu periculi, conditione cum eis facta, in regnum regis Franciae demigraret, pacta pace cum ethnicis usque in pentecosten sequentis anni.

Bellum antiquum recrudescit inter Philippum regem Franciae et Richardum Angliae. Rex autem Franciae prevalet.

Domnus papa cardinales duos ca latere suo mittit in Galliam et quaquaversum, convenire et adhortari domnem virum e bonum et strennuum ad subeundam peregrinationem pro honore Crucifixi et crucis eius. Innumera ergo multitudo hominum crucem sibi assumit in nomine Domini.

[6.8] Anno dominicae incarnationis 1196.

Penuria frumenti et annonae magna facta est, quae et in sequentem annum usque duravit. Eratque fames valida et pene omnium victualium penuria inaudita. Episcopus Traiectensis obiit. In Saxonia mulier quaedam 4 infantes infra 3 menses genuisse dicta est. Imperator in Apuliam denuo proficiscitur, premissis sargantis innumeris, quos duxit Marquardus, dapifer eius, cui et marchiam Anconiaeh et alia quaedam beneficia contulerat. Estas frigida et humida. Bellum inter christianos et ethnicos in terra Sancti Iacobi.

#### Recensio II. codd. B. C.

Tirsachi rex Greciae a fratre suo cecatur et cum parvulo filio Alexio de regno eicitur.

Imperator - in nomine Domini. ut Recensio I. 6. Anno dominicae incarnationis 1196.

Imperator — — humida. Penuria — — inaudita, In Saxonia dicta est. Bellum - - Iacobi factum est. Episcopus Balduinus k Traiectensis obiit. ut Recensio I.

inst enne men qui apu Phil

> Con ever sit, nuri mal Plag Mos

nigi anti bre note Mos invi illu

app

ver mon

in 1 Run

app

side der que et 1 nur rec eva

a) B

b) deest C1 c) suos corr. duos B1. d) hortari B 1. C2. a) cerari A 2. e) b. v. et st. C2. f) assument corr. assumit B1. g) A(n)nus sextus rubrica C2. h) Arconie C1. = i) Tyrsach C1. k) Baldewinus B1.

<sup>1)</sup> Minime; cf. a. 1199. 2) Alfonsus.

Recensio I. cod. A2.

Imperator ab omnibus imperii principibus summa precum instantia optinet, ut filium suum Fridericum nomine vix triennem in regem eligant, omnesque puerulo fidem et sacramenta prestant preter Adolfum Coloniensem archiepiscopum, qui tunc quidem in hoc minime consensit, sed postmodum apud Bopardiama consensit, iuramentum ibi prestans coram Philippo duce Sueviae, fratre imperatoris.

[7.b] Anno dominicae incarnationis 1197.

Imperator in Apulia moratur, et de eo ac imperatrice Constantia rumor varia seminat, scilicet quod ipse in variis eventibus preventus, etiam in vitae periculo sepe constitutus sit, quod imperatricis voluntate semper fieri vulgabatur. Penuria annonae et frumenti magna et fames valida, ita quod maldrum siliginis in partibus Reni ad 15 solidos vendebatur. Plaga miserabilis grassatur. Nam lupi in partibus circa Mosellam plures homines devoraverunt c.

Recensio I. codd. A. C.

Eodem tempore quibusdam iuxta Mosellam ambulantibus apparuit fantasma mirae magnitudinis in humana forma equo nigro insidens. Quibus perterritis, ad eos accedens, ne terreantur, hortatur. Theodericum Bernensem se nominat et in brevi per totum imperium causam d adventus sui debere innotesci. Cumque plura cum eis conferret, equo quo sedebat Mosellam transivit, quosdam nobiles illic habitantes per eos invitans ad quendam locum, dicens se in ascensione Domini illuc venturum et quae ventura erant eisdem pronuntiaturum.

Recensio II. codd. B. C.

Imperator - - fratre imperatoris. ut Recensio I.

Felicis, memoriae Heinricus abbas obiit; cuif Waldeverus successit, abbas Sancti Pauli in Traiecto, [anteah] monachus ecclesie nostrae.

Anno dominicae incarnationis 1197.

Imperator in Apulia moratur. Ibi quosdam principes, qui in necem eius conspirasse dicebantur, diversis penis occidit. Rumori etiam de eo ac - devoraverunt. ut Recensio I.

Recensio II. codd. B.

Eodem etiam anno quibusdam iuxta Mosellam ambulantibus apparuit fantasma mirae magnitudinis in humana forma equo nigro insidens. Quibus timore perculsis, id quod videbatur ad eosdem audacter accedens, ne pertimes cant, hortatur. Teodericum quondam regem Verone se nominat et diversas calamitates et miserias superventuras universo Romano imperio denunciat. Hec et alia plura cum eisdem contulit, et ab eis recedens, equo quo sedebat Mosellam transivit et ab o culis eoru m evanuit.

i) rum corr. rumor B1.

g) Waldenerus C1. h) post suppl. B1, deest C1.

a) Bobardiam B1. b) deest C2. c) devoraverunt — emergens homines des. A2. d) causa post corr. causam C2. = e) haec desunt C2, linea una erasa. f) deest C1.

C

posi

effun

tor

non

erip

et a

et p

que

fixin

et !

vide

quer

dem

cepi

illo

et t

suff

alii

dici

dici

cast

chri

qua

aux

com

cap

2081

app

rent

sper

nost

pate

nita

mar

assi

succ

a) dee

e) chi

have

#### Recensio I. et II.

Rumora falsus subito de obitu imperatorsi emergens homines pravos et pestilentes ad predam et direptionem quaquaversum instigavit, qui tamquam lupi rapaces in destituta ovilia b sevientes, his quos opprimere poterant nichil reliqui fecerunt, donec, cognito quod adhuc viveret imperator, a seviendi licentia repressi sunt. Verumtamen quod rumor vulgaverat in brevi postea verum factum est. perator non longo post tempore mortuus nunciatur. autem in festo sancti Michaelis 2. Kal. Octobris 1 et honorifice cum multis insignibus apud Neapolim 2 sepultus est. Ibi adnullata est profectio, quam ipse ad liberationem terrae repromissionis dudum disposuerat; sed et omnis Apulia [etc] Calabria, Sicilia ab d suorum dominatione se excutiens, tamen uxori eius et filio se subiecit et eis fidem fecit. In Theutonica vero terra werre multe et dissensiones eatenus inauditae oriuntur super imperio.

[Secundae expeditio a quibusdam principibus

imperii].

Episcopus Mogontinus et dux Lotharingiae 3 et lantgravius 4 [et palatinus comes] et alii multi principes cum quibusdam signatis mare transeuntes, solo suo adventu et nomine paganos terruerunt. Aggressi etiam pugnam contra inimicos Dei in nomine Domini bene prosperati sunt, sicut cognitum est ex litteris, quas predictus dux misit Coloniensi archiepi-

Quoniam de honoris nostri promotione ac totius chri-

scopo in hunc modum:

stianitatis prosperitate plurimum vos scimus letari, discretionis vestrae prudentiae significamus, quod, cum a principibus Romani imperii et baronibus terrae Iherosolimitanae et communi populo in magistrum totius exercitus fuissem electus, cum consilio principum et totius exercitus iter versus oct. 23. Beritum arripuimus. Et cum in nocte beati Severini inter Tyrum et Sydonem ordinati decentissime incederemus, Saphadinus et omnes ammirati Babyloniae atque Damasci cum magna multitudine Sarracenorum a latere montis se nobis ostendentes et a tergo usque ad mare exercitum nostrum circumdantes, in acies nostras graves et continuos fecerunt insultus, omnesque vires suas, ordinatis omnibus quos habere potuit, exercuit contra nos gens iniqua. Pro-

a) Igitur r. B 1. b) deferentes add. sed del. C 1. e) deest A 2. d) a. B 1; ad C 1. e) rubra in marg. B 1; des. A 2. C 1. 2. f) desunt A 2. g) Que C 2. h) ordinatis A 2. B 1. 2. C 1; ordinatus C 2.

Ita etiam alii multi; sed die 28. Sept. obiit; v. Toeche p. 471 n.
 Immo Panormi.
 Lotharingiae inferioris Heinricus.
 Hermannus.

Recensio I. et II.

positum siquidem eorum fuit, omnes vires suas contra nos effundere omnesque a vires nostras attemptare. Sed protector in se sperantium Deus, qui liberat pauperem a potente, non sine multa impiorum dampnificatione pauperes suos eripuit de manibus impiorum. Dominum quippe Sydonis et alios quam plures Sarracenos ibidem mortuos reliquerunt, et postmodum nusquam nobis occurrere ausi fuerunt. Sicque eodem die super flumen Sydonis cum gaudio tentoria fiximus. Cum autem naves nostrae exercitus precederent, et Sarraceni existentes in castro Beriti naves venientes viderent, metu perterriti, castrum Beriti munitissimum reliquerunt, et altera die exercitum subsequentes, castrum ibidem, quod erat munitissimum, absque omni difficultate cepimus, et tot arma alabastrariorum et sagittariorum in illo castro invenimus, quod vix 20 plaustra ferre possent, et tot victualia, quod quingentis hominibus ad 7 annos b sufficerent. Cum autem ibi 15 diebus moram faceremus, alii Sarraceni adventum nostrum metuentes, castrum quod c dicitur Gibel et aliud castrum firmissimum quod Lyeche dicitur<sup>2</sup> reliquerunt. Hoc audito, et cognito, quod omnia castra marinad usque in Antiochiam essent sub potestate christianorum, versus Sydones revertentes, terram circumquaque, quam tenuerunt Sarraceni, vastavimus: et sic per auxilium superni Regis, fugatis Sarracenis, qui nusquam comparere audent, sanctam civitatem Iherusalem in brevi capiendam esse speramus. Sarraceni enim exercitum nostrum unanimem esse scientes et fortem, nusquam audent apparere. Inde est, quod vestram obnixe exoramus reverentiam, quatenus pro nostra ac totius christianitatis prosperitate per totum archiepiscopatum vestrum memoriam nostri haberi faciatis, et ut signatos in vestro archiepiscopatu ad persolvendum vota sua et succurrendum christianitatie compellatis. Si qui etiam in terra promissionis manere voluerint, reditus eis sufficientes in eadem terra assignari faciemus. Valete.

> Recensio I. codd. A. C. Anno dominicae incarnationis 1198.

Celestinus 3 papa obiit; cui Lotharius, qui et Innocentius, Cunrado preposito de Deventre et Theoderico, successit.

Recensio II. cod. B1.

Celestinus - de Nurberg (in fine anni 1197).

a) deest B1. b) vel 7 annis ad septem annos B1. 2. C1. 2 (vel 7 annis in archetypo superser. erat). c) quod d. Gyhel e. a. castrum in marg. add. C1. d) maxima C1. e) christianitatis A 2. 3, post corr. christianitati B 1. f) deest B 1. C 1; pr. Daventrie C 2.

<sup>2)</sup> Labakieh. 3) B, qui annum mense Martio incipit have in fine a. 1197. posuit; vide praefationem.

Recensio I. codd. A. C. fratre comitis de Hollant, electis Traiectensis ecclesiae, mortuis<sup>1</sup>, succedit Theodericus<sup>2</sup> de Nurberg<sup>b</sup>.

di

ill

co

et

ex

H

pi

in

uf

ev

qi V(

tr

el

tu

vi

el

ill

eu

q

00

h

fic

si

CI

Recensio I. codd. A.

Werra magna et dissensio nimis timenda coritur inter principes Theutonicos de imperio. Nam Coloniensis et Trevirensis archiepiscopi electionem regis sui iuris esse firmantes, habito consilio cum quibusdam sed paucis principibus, curiam aliis primoribus in Colonia habendam prefigunt Mart. 1. in dominica Oculi mei, evocantes eodem et ducem Cerugie, quem etiam ipsi deliberaverant regem creare. Ad hanc autem curiam cum principes nulli occurrere vellent, scripserunt predictis archiepiscopis et eorum sequacibus principes Austrie et aliarum superiorum partium, ut ipsi ad curiam in Erspfort occurrerent electuri cum eis ydoneum et dignum Deo imperatorem et advocatum ecclesiarum. Dum ergo iam

#### Recensio II. codd. B. C.

Primus annus discordiae in regno inter duos reges d. 8. Anno dominicae incarnationis 1198.

Werra e magna et dissensio nimis timenda oritur inter principes Theutonicos de imperio. Nam Coloniensis et Trevirensis archiepiscopi electionem regis sui iuris esse firmantes, habito consilio apud Andernacum 2 cum f Bernhardo g duce Saxoniae et aliis episcopis et comitibus et nobilibus plurimis, curiamh omnibus principibus in Colonia habendam prefigunt in dominica Oculi mei, evocantes eodem et ducem Zaringon Bertolfum, quem etiami ipsi deliberaverant regem creare. Ad quam curiam cum pauci occurrerent, et ideo tale negocium ad effectum non possent perducere, nunciatur eis, orientales marchiones cum duce Saxoniae Bernhardo et k Magaburgense archiepiscopo et aliarum superiorum partium principibus ad electionem novi regis Erspfort convenisse. Qui mox Herimannum m Monasteriensem episcopum et alios honoratos viros ad eosdem<sup>n</sup> qui convenerant principes miserunt, rogantes, ne absentibus eis aliquam electionem celebrarent, sed ad aliquem denominatum locum ipsis occurrerent, electuri cum eis ydoneum et dignum Deo imperatorem et advocatum aecclesiarum.

a) Teod. B1, C2, b) Nurinberg C2. c) periculosa A3. d) Ottonem comitem Pictavie et Philippum ducem Suevie add, C2. e) Codd, C ut A praemittunt: Celestinus — Nurberg. f) deest C1; m. s. XV. suppl. C2; Bernhardum ducem corr. cum Bernhardo duce B1. g) Bernardo C2; Bernarno C1, infra Bernardo. h) coram corr. curiam B1. i) ipsi etiam B1. k) deest C2. l) superorum B1. 2. C1. 2. m) Heirmannum C2. n) ad eosdem et principes in loco raso B1; viros qui conv. ad p. m. C1; ad viros principes qui convenerant ad eosdem qui miserunt C2.

<sup>1)</sup> a. 1197; sed Theodericus a. 1198. electus; v. Ann. Egmund. SS. XVI, p. 471. 473. 2) Quod a. 1197. fine factum esse, opinatur Winkelmann, 'Philipp und Otto IV', Vol. I, p. 57.

#### Recensio I. codd. A.

dicti pontifices ad eandem curiam iter facerent, cognoverunt illos iam in Philippum ducem Suevie, imperatoris fratrem, concordasse et eum in regem elegisse. Unde moti redierunt et Bertolfo duci Cerugie fidem fecerunt, quod ipse repatrians exercitum secum duceret et statuto sibi die Anternacum rediret, eum ibi remota omni dubitatione regem crearent. Hoc et ipse promisit et iuravit et insuper obsides dedit.

Designato igitur die cum apud Anternacum ab episcopis et omni multitudine cum apparatu et desiderio maximo expectaretur, ecce rumor pessimus et eius ignaviae dignus intonuit, ipsum scilicet cum duce Sueviae concordassea et, ut ipse regno et electioni renunciaret, 11 milia marcarum et ducatum ab eo accepisse 1. Hic ergo rumor et inhonestus eventus primores inferiorum partium graviter afflixit, eo quod indignum sibi et intolerabile videretur, si contra suam voluntatem Suevus b.\* regnasset. Constat tamen, quod ipse nuncios e suos ad archiepiscopum Coloniensem cum precibus transmisit, multa offerens, sed plura promittens, si ad suam electionem animum vellet inclinare. Sed episcopus hoc sibi tutum non credens vel honestum, haec facere penitus recusavit; habitoque consilio d, Ottonem [Piume] comitem Pictaviae, filium Heinrici quondam ducis Saxoniae, in regem eligitf.

## Recensio II. codd. B. C.

Dum ergo iam dicti nuntii ad eandem curiam venissent, cognoverunt illos in Phylippum ducem Sueviae, imperatoris fratrem, concordasse et eum in regem elegisse. Unde moti redierunt et predictis episcopis que facta fuerant retulerunt. Qui vehementer indignati, eo quod numquam aliquis rex in Saxonica terra electus ab hiis principibus fuisset, mox duci Bertolfog de Zaringonh fidem fecerunt, quod ipse repatrians exercitum secum duceret et statuto sibi die Andernacum rediret, eum ibi remota omni dubitatione regem crearent. Hoc et ipse promisit et iuravit et insuper obsides dedit.

Designato igitur - - in regem eligit. ut Recensio I.

## \*) Phylippus dux B1.

a) m. s. XV. corr. concordasse C2. b) Suevius C1. 2. c) deest B1. d) consilio post suppl. B1; h. ergo c A3. e) ita C2; post erasum in B1; deest A. C1. f) columna prior paginae insequentis imaginem Ottonis IV. exhibet, cui superscriptum: OTTO REX C2. g) Bertholpho C1. h) Zarigon B1. C1; Zarigo C2.

<sup>1)</sup> Rumor concessiones Philippi ampliavit; Winkelmann I, p. 72 n. 3.

pas

toh

Bo

tra

sei

ad

qu

ad

inf

Ta

fac

sti

no

su

m

flu

et

se

E

m

sta

m

pı

qı

in

V(

V

he

di

ta

D

flir

fe

Recensio I. et II.

Episcopus<sup>a</sup> Argentinae<sup>1</sup> et comes de Dasburg<sup>b. 2</sup> Suevo omnia sua devastant eique in tota Suevia cuncta diripiunt usque ad urbem imperialem quae c Hagenowe d dicitur. Causa discordiae inter eos fuit, quod Otto, frater ducis 3 predicti. episcopi fratrem captum suspendio necaverat. Idem ergo episcopus et sui, cum diutina dissensione Suevo restitissent. data tandem civitate, sub conditione satisfecerunt 4. Predictus itaque dux [Suevie Philippus] causam suam agens, et ut necessitatis f proprium est, ab omnibus auxilium petens, omnes pene principes muneribus sibi conciliat, urbes regias suscipit, fidem s sibi fieri ab omnibus iubet, nomen regium sibi asscribit, et apud civitatem Wangionum in albis paschalibus 5 coronatus progreditur; [in h] inferioribus vero i partibus nobiles Lotharingiae ad favorem suum sollicitat, ex quibus Walraviusk, Heinrici ducis de Limburch filius, ad eum declinat, castrumque regium quod Berinstein ". 6 dicitur ab ipso suscipit. Ducem quoque Boemie 0.7 sibi allicit eique, ut favorem eius et opem propensius habeat, nomen regium indulget; quem et in presentia sua consecratum Bobardiae coronari consentit<sup>8</sup>.

Circa idem tempus p stella Coloniae visa est circa horam nonam, sumentibus inde omnibus letum auspicium de rege suo, qui tercio die post visam stellam ibidem electus est. Cum autem Aquisgrani ad regiam sedem consecrandus properaret, invenit eam sibi oppositam et militibus Suevi\* septam cum predicto Walravio q. Expugnare igitur eam aggressus, multis expensis et gravi labore consumpto, tandem eam in deditionem accepit, et ingressus, ab Adolfo Coloniensi archiepiscopo consecratus intronizatur. Sepe dictus etiam Walravius in gratiam eius venit, et castrum Berinstein n, quod a duce Philippo acceperat, ab eo quoque suscipit in signum reconciliationis. Sed episcopus hoc non u tutum terrae aestimans, idem castrum expugnatum destruxit; unde et Walraviust a rege Ottone deficiens, ad Suevum\*\* iterato se contulit, et in omnibus malis quae Germania postmodum

\*) Phylippi ducis B1. \*\*) Phylippum ducem B1.

8) Hoc Maguntiae factum esse, alii tradunt; Böhmer p. 5.

a) Episcopus — satisfecerunt desunt A3, ubi etiam in sequentibus nonnisi fragmenta leguntur. b) Daspurgh C1, m. s. XV. corr. Haspurgh C2, c) que et H. C2. d) Hagenow A2; Haginove B1, e) des. B. C. f) necessitas eum compulit B. g) sibi fidem C2. h) deest A. B. C. i) deest C2. k) Walravus A2; Walramus B1. Walravus C1, l) Limburg B1. m) deest C2. n) Bernstein A2; Berinsten C2. o) Bohemie C2. p) A3 pergit: eum de electione regis Colonie in palatio tractaretur, circa nonam visa est stella etc. ex Caesar. Heisterb. Mir. X, e. 25. q) Walramo A2; Walrawo B1. r) in deditionem sumpto tandem eam accepit, sed verba sumpto t. eam m.s. XV. deleta C2. s) deest A2. t) Walravus C2; Walranus C1. n) deest B1.

<sup>1)</sup> Conradus. 2) Dachsburg; Albertus. 3) Philippi. 4) a. 1199; ib. p. 145. 5) cf. Böhmer, Reg. p. 4, qui septimanam post pascha interpretatus est.

<sup>6)</sup> Bernstein, arx ante portas Aquisgrani sita. 7) Otakarum I.

Recensio I. et II.

passa est, ipse dux et auctor fuit. Nam circa initium Octobris Philippus rex, collecto copiosissimo exercitu, cum rege Boemiae et aliis suis auxiliariis ripas Mosellae obsedit, volens transire in partes inferiores et vastare episcopatum Coloniensem. Sed Otto rex et episcopus Coloniensis, contractis ex adverso partibus, in alia ripa castra metati sunt. Burgenses quoque Coloniae cum apparatu et ornatu multo navium illo advenerant; stabatque anceps prelium, nec superioribus ad inferiores, nec inferioribus ad superiores transire audentibus. Tandem Philippus rex et sui concepta audacia transitum facere conati sunt, quibus Lotharingi in alveo fluminis a obstiteruut. Ibi ab utraque parte in ancipiti pugnatum, donec nocte prelium dirimente b Lotharingi sequenti mane ad castra sua redierunt, tutum sibi non arbitrantes cum infinita illorum multitudine in sua paucitate congredi. Quo viso, illi statim flumen transierunt, et Lotharingis apud Anternacum collectis et cum eis congredi volentibus, copiam martis non fecerunt, sed quaquaversum omnia vastantes, incendia permiscebant. Exustum est eodem tempore Regimagium et Bůnna cum multis circa iacentibus villis; nec erat qui furentibus et vastantibus occurreret aut resisteret, omnibus ad loca munitiorad se conferentibus, ita quod illi iuxta Coloniam pene ad duo miliaria accesserant. Multa nefanda et misera relatu inpurissima illa barbaries patravit, quorum unum ponam, ex quo plura conici possunt. Sanctimonialem quandam omnibus indumentis spoliatam oleo e perungentes, in plumis lectualibus volutabant, sicque monstruose hirsutam caballo inposuerunt, versa eius facie ad caudam caballi. Cumque ridiculosum hoc, immo miserabile, spectaculum per aliquot dies circumduxissent, regi Philippo tandem res innotuit, qui zelo Dei tactus omnes sceleris huius reos aquae bullienti tradi iussit. Cum ergo satis in episcopatu Coloniensi desevissent, iubente Deo, qui ponit terminum tenebris et in se facit confringi g cf. lob. 38, fluctus maris, inopinate nulloque fugante se ad sua retulerunt, in itinere exurentes Anternacum.\*

Interea Otto h etiam rex post discessum alterius in inferioribus partibus omnia i sibi pro posse subiugans, episcopos, comites et nobiles Lotharingiae sibi conciliat k et sacramenta

<sup>\*)</sup> C2 add. (in margine 1186. rubr.): Eodem anno terram que dicitur Gelren a comite Arnoldo de Hemesberg et Adolfo Coloniensi episcopo exurunt (m. s. XV. corr. exusta est).

a) fluvium A2; fluming B1; fluminum C1. b) nocte intercidente bellum e corr. C2. c) Andern. B. C semper. d) munitima B1. C1; m. s. XV. corr. munitiora C2.

e) melle B1. C. f) Dum C1. g) constringi A2. h) deest C2. i) omnis s. p. posse des. C2. k) conciliabat B. C.

<sup>1)</sup> Cf. Caesarium Heisterb. V, 37.

2.0

M

P

u

n

d

C

e

d

I

a

e a

0

#### Recensio I. et II.

ac fidelitatem ab eis exigit et accipit; quae tamen infirma Nam plures ex eis in exiguo ponentes erant et infidelia. mendacium auta periurium, contra conscientiam suam venire non timebant, ore quidem sacramenta prestantes et fidem iurantes regi Ottoni, cum cor eorum longe b ab eo remotum cum Philippo rege magis rectum videretur quam secum. Venit etiam predictus rex Otto versus Saxoniam tendens Goslariam; eam et c adiacentes civitates expugnare adgressus, superveniente Philippo rege, a proposito d cessare coactus est.

Heinricus palatinus comes Rheni, frater Ottonis regis, et lantgravius ac dux Lovaniae\* de Iherosolimis revertuntur.

infecto omni negocio apud ethnicos.

Recensio I. cod. A2.

Moguntinus quoque archiepiscopus inde rediens, in Italia moram facit.

Richardus rex Angliae obiit; cui frater suus Iohannes succedit.

Episcopus Remensis 2 obiit. In Gallia Fulco mirabilium operator valde clarus habeture. Penuria annonae magna.

[2.] Anno dominicae incarnationis 1199.

Regum quisque suis in partibus natale Domini celebrat. Constantia imperatrix in Apulia moritur<sup>3</sup>, relicto par-\*) Brabantiae B 1.

#### Recensio II. codd. B. C.

Mogontinus quoque archiepiscopus inde rediens, in Italia moram facit, audiens discordiam, que in regno orta fuerat inter

Philippum et Ottonem.

Richardus rex Angliae dum quoddam castrum, Limogiae scilicet, obsideret, et circuiens quereret ubi assultus oportunius faceret, telo letaliter percutitur; quod non sine iudicio Dei factum hoc modo probatur. Siquidem episcopus quidam dum sine causa offensam eius incurrisset, in tantum eum persecutus est, ut a propria sede eum exturbaret, precipiens ei, ne deinceps eius se oculis offerret. Ille Romam progressus ad apostolicum se contulit. Qui dum quadam die astaret altari, ipso momento quo Richardus obiit telo videt ipsum telum secus altaris crepidinem lapsum, cui karta fuerat innexa secundum vaticinium Merlini olim predictum: 'Telum Limogiae occidit leonem Angliae'. Sic mortuo rege Richardo, frater eius Iohannes in regem eligitur.

Episcopus — — magna. ut Recensio I. 2. g Anno dominicae h incarnationis 1199.

Regum quisque - absconsum. ut Recensio I.

a) et post corr. aut C1. b) re longe C3. c) deest A2. d) preposito cesare (post corr. cessare 2) C1. 2. e) habebatur C1. = f) post suppl. B1. g) Ildus annus rubr. C2. h) Domini C1; Domini incarnatione C2.

<sup>1)</sup> a. 1199, Apr. 2) Wilhelmus obiit a. 1202. 3) Anno 1198, Nov. 28.

Recensio I. cod. A2.

vulo Friderico filio imperatoris, cui in regem electo vivente adhuc patre principes imperii fidem et sacramentum a fecerant. Marquardus itaque marchio Anconiae ex consensu et iussione Philippi regis, qui patruus erat pueri, regnum Apuliae optinetb,

ut fertur, servandum puero.

Werrae plurimae et graves inter episcopum Wormaciae c.1 et suos complices et Wernerum de Bonlant et comitem de Liningee et eorum sequaces, itemque inter lantgravium et Cunonem de Mincinberg omnes superiorum partium civitates et villas, cenobia f et ecclesias pessumdant, ita ut nichil usquam reliqui sit, quod non fuerit in urbibus aut in locis munitis absconsum.

In Grecia Crissahe a fratre suo dudum cecatus et eiectus<sup>2</sup>,

expulso eodem fratre, denuo regno suo potitur.

Philippus g rex Francie et Iohannes rex Anglie post diutinum odium et avitam discordiam ad pacem redeunt<sup>3</sup>.

Otto rex filiam ducis Lovaniae sibi desponsatam accipit. In estate etiam movens in superiores partes exercitum, auxilio Coloniensis archiepiscopi et predicti ducis, generi sui 4, exusta parte Confluentiae villisque aliquibus, Bopardiam g accessit. Ibi ergo cum principes quidam et nobiles illarum partium, qui eum evocaverant eique per scripta et nuncios opem spoponderant, ad eum et eius partem non accederent, victus quoque h exercitui deficeret, ad sua cum suis reversus Philippus autem i rex, hoc cognito, collectis copiis cum militibus et eorum sequela, itemque cum curribus et h apparatu navium cum victualibus, transita Mosella, denuo descendit et episcopatum Coloniensem pro libitu devastat et exurit.

Recensio I. codd. A. C.

Colligit ergo contra eum exercitum magnum nimis tam equestris quam pedestris ordinis dux Lovaniae cum comitibus terrae, paratis omnibus vel hostes finibus suis arcere vel pro patria occumbere. At illi, nescio nutu Dei, qui cum vult ponit frenum in maxillis populorum, sive terrore aut timore cf. Esech. insequentium, celerrime se ad sua contulerunt nostrisque 29, 4.

Recensio II. codd. B. C.

[Philippusk - - redeunt] ut Recensio I.

Ottoni regi desponsatur filia ducis Brabantiae 3.

In estate etiam - - et exurit. ut Recensio I.

Contra quem dux Brabantiae colligit exercitum magnum nimis tam equestris quam pedestris ordinis cum comitibus — — Austriae Lupoldi. ut Recensio I.

a) sacramenta B1. b) relinquit in loco raso B1; ubi ut f. desunt. e) Warm. C1. d) Warnerum de Bollant C1. — Bolant B1. e) Linine A2; Lininch B1; Limich C1; Linengen C2. f) cenobias corr. cenobia B1. g) Bobard. B. C. e) Linine A2; Lininch B1; i) deest C2. k) des. B. h) victusque B1.

<sup>2)</sup> a. 1195, ubi perperam mortuus dicitur; sed neque 1) Liutpoldum. hoc anno Isaac restitutus est. 3) Anno 1200, Mai. 4) i. e. soceri sui. 5) Ita recte emendavit quae supra scripta erant; sed pertinet ad a. 1198.

Recensio I. cod. A2.

effic

per

alte

Phy

ut ]

arb

reg

ver

sup

re

tule

ut

tus

Autali

Un illo

car

pos

a) i

d) d

1)

congressionisa facultatem non dederunt. Inter hec omnia fama Coloniensis archiepiscopi non erat integra, et suspectus habebatur, quod negociis manum valentius non apponeret, cum tamen revera gravissimum et inpossibile ipsi fuisset cunctish principibus contraire et contra eorum voluntatem et consensum pro suo velle Romanum imperium disponere. Constabat enim, quia Otto rex omni pene terreno auxilio et humano solatio destitutus, quantum ad respectum adversae partis, regnum aut imperium numquam optinere posset, nisi adiutorio solius Dei, qui dominatur in regno hominum et

cuicumque voluerit dabit illud.\*

In Pannonia etiam super regno illo discordia sevit inter duos fratres, quod in hoc modo accidisse ferebatur. Bela rex Ungariae vita decedens duos reliquit filios, Hemmeradum et Andream. Quorum priori regnum dedit et filiam principis Antiochiae, alteri quedam castella et predia magna atque ad peregrinationem Iherosolimitanam, quam c ipse voverat, peragendam infinitam pecuniam. Adolescens autem post decessum patris cum libera usus fuisset potestate, sicut ea etas sepius prodiga est et inprovida, acceptam pecuniam d cito dilapidavit. Quo facto, cum ad consuetum luxum copia non afflueret, cepit consilio suorum regnum fratris sibi e usurpando invadere. Cui cum rex resisteret, orto inter eos bello, victoria potitus est Andreas auxilio ducis Austriae [Lupoldig], cuius filiam duxerat. Quo successu elatus — sicut res est inquieta felicitas secundo contractis copiis fratrem invadit. Ille, accitis Theutonicis, quorum ibi copia magna est, qui et hospites ibi vocantur, fratrem devicit, occisis ex eius parte multis et captis. Eiusmodi ergo discordia inter eos diutina fuit et pertinax, variusque bellorum [eventus h], donec Moguntinus archiepiscopus de transmarinis rediens, partes suas interposuit eosque ad concordiam reduxit. Hoc elaborato, rex ad perigrinandum lumbos suos accinxit, commissa regni cura fratri suo.

Recensio II. codd. B C.

Quo successu — — et captis. ut Recensio I.

Eodem anno descendit Cunradus Mogontinus archiepiscopus ab Italia, et cum eo Bonifacius marchio de Monteferreo ut discordiam que in regno orta fuerat ex electione Ottonis et ducis Sueviae\*\* sedarent, et si nequirent istud m

<sup>\*)</sup> C1 add. infra in margine, ut videtur, manu alia, eiusdem vero aetatis: Obiit hoc anno Albertus de Chuc Leo diensis episcopus<sup>2</sup>. \*\*) Phylippi B1.

<sup>a) egressionis A 2; congressiones B 1. 2. C 1. 2.
b) c. enim pr. A 2.
c) perag.
q. i. v. A 2.
d) deest A 2.
e) sui C 1.
f) post suppl. B 1.
g) deest A 2.
h) deest A 2, spatio vacuo relicto.
i) Moguntinus C 1. 2, corr. Mogontinus B 1.
k) Bonef. C 1.
l) Monte ferio C 1.
m) illud C 1.</sup> 

<sup>1)</sup> Anno 1196. 2) Anno 1200, Febr. 1.

### Recensio II. codd. B. C.

efficere, ut alteruter eorum cessaret, ex consilio principum per quinquennium pax firmaretur et hoc elaboraretur, ut alter alteri cederet. Sed quid intenderinta vel quid contulerint cum Phylippo, licet non innotuerit, rex Otto invitatus a marchione, ut Bobardiam veniret, rennuit, quoniam quidem dedecorosum arbitratus est, si ullo pacto regno cederet, cum legittime in regem consecratus esset. Cunradus etiam episcopus Coloniam veniens, cum episcopo Coloniensi et burgensibus colloquium super b hoc habuit, sed infecto negocio rediit. [Cum c in hac re minus hoc modo profecissent, ambo se ad Suevum contulerunt]. Post haec Cunradus episcopus Ungariam intravit, ut discordiam fratrum sedaret, et ab utroque honorifice susceptus est. Inito consilio et habito consensu utriusque et ducis Austriae Lupoldi omniumque principum Ungariae, pacem d tali modo statuit, ut signati cruce mare transirent et regnum Ungariae predicto duci Austriae commendarent, ut, si quis illorum morte preventus in transmarinis partibus debitum carnis exsolveret, supervivense rediens ad patriam regnum possideret.

a) intenderunt — contulerunt C2.
 b) super hoc des. C1, 2.
 c) haec desunt B.
 d) deest C1.
 e) vivens C2.

<sup>1)</sup> a. 1200, Winkelmann I, p. 189.

# PARS QUINTA.

per se gita ecc hui nic sto

fur

Eo

din

ed

tot

dis

iai

pe

du

pa

co

ip ex

ab

It

et

re

st

de

C

ei

in

eı

p

a

d

n

Continuatio II. codd. A 2. 3.

Anno dominice incarnationis 1200.

Cunradus Moguntiensis archiepiscopus obiit 8. Kal. Novembr.; cui Philippus rex Lupoldum Wormacie episcopum substituit. Otto vero rex Sigefrido de Eppenstein regimen et iura episcopii contradidit. Unde Sigefridus utilitatibus propriis consulens, Romam sese contulit, promotionem suam domno pape seriatim exposuit. Ubi apostolica auctoritate in archiepiscopum confirmatus, accepto pallio cum aliis episcopalibus insigniis, perceptaque benedictione, cum honore a papa dimissus revertitur. Werra gravis inter iam dictos multo tempore succrescens nimium invaluit; unde Mogontiensis ecclesia pluribus annis legittimo pastore caruit.

Anno dominice incarnationis 1201.

Lupoldus Wormacie episcopus a papa excommunicatur, eo quod contra morem ecclesiasticum non canonice, sed quasi per violentiam Mogontiensem episcopatum invadere presumpserit, cum id fieri sancti canones modis omnibus inhibeant, Leone papa attestante, qui ait c. 2: Si quis episcopus, civitatis sue mediocritate despecta, amministrationem loci celebrioris abiecit et ad maiorem se plebem quacumque ratione transtulerit, cathedra quidem pellatur aliena, sed carebit et propria, ut nec illis presideat quos per avaritiam concupivit, nec illis quos per superbiam despexit. Sigefridus Mogontinus electus favore et consensu pape a Guidone cardinali apud Xantum 2. Kal. Oct. in archiepiscopum consecratur<sup>3</sup>, suffragantibus Adolfo Coloniensi archiepiscopo, Herimanno Monasteriensi episcopo, presidente Ottone rege, Heinrico duce Lovanie et aliis quam pluribus.

a) Eppensthein A 2. b) suam a d. A 2. c) \( \tilde{q} \) atti A 2. d) Gvicone A 2. e) Adholfo A 2 semper fere. f) Henr. A 2 nonnumquam.

<sup>1)</sup> A. 1202, Mart. 21; Böhmer, Reg. p. 300. 2) Epist. 14, c. 8, Mansi V, p. 1283. 3) Ita Ann. S. Gereonis, infra; cf. Winkelmann I, p. 225 n.

## Anno dominice incarnationis 1202.

Lupoldus episcopus excommunicationis paulisper timore perculsus, ratum sibi arbitratus, Italiam expetiit, Romane se curie exhibuit, apud quoscumque poterat propensius efflagitans, quatinus et a banno absolvi et sede Mogontiensis ecclesie investiri mereretur. Aliquantis igitur diebus pro huiusmodi causis exequendis ibidem constitutus, cum iam nichil proficeret et se non solum non exaudiri, verum apostolice presentie se non admitti erubesceret, iram animique furorem dissimulans, infecto negotio cum suis reversus est. Eodem anno circa festum sancti Egidii Heinricus dux Lo-Sept. 1. vanie multifaria comitis de Gelre permotus inpudentia, iam diutius eius insolentias pati ratus sibi fore pudori, copiosum educens exercitum, terram eius invadere ipsumque utpote totius beneficii ac benignitatis ingratum sub armis humiliare disposuit. Cuius manum potentem et brachium extentum iam dictus comes ferre non prevalens, adhuc illo longe agente, per se ipsum adventum eius prevenire satagens, ad castra ducis devenit, per amicos legationem misit, rogans ea que pacis sunt. Interea comes Hollandie, in auxilium predicti comitis evocatus, civitatem novam nomine Bushci, quam ipse dux summo labore ac studio maximisque sumptibus exstruxerat, penitus igne consumpsit, viros ac mulieres vinctos abduxit, armenta boum et equorum greges, ovium aliarumque diversarum rerum innumeram multitudinem asportavit. Itaque de pace inter agendum, cum iam ab omnibus pacis et concordie speraretur effectus, ecce subito rumor et clamor, miserabilis dolor et gemitus intolerabilis cuncta ducis castra replevit, ipseque dux ultra quam credi potest animo consternatus ac nimia exacerbatione excitus, predictum comitem de Gelre huius mali conscium eiusque consilio factum suspicatur; unde pax, que iam obsidibus et fidei sacramento confirmanda sperabatur, interrumpitur. Adunato igitur exercitu, dux e vestigio comitem cum preda secure procedentem insequitur, marteque constanti magnanimitate commisso, exercitus comitis partim occiditur, partim in fugam vertitur, preda tam hominum quam iumentorum excutitur, ipse cum aliis quam pluribus captivis abducitur. Hac felici victoria dux animatus, Novimaium b.2 devenit, Oie castrum satis munitum expugnavit, comitem de Clieve, licet puerum, amicitie sue copulavit, omnibusque pro libitu et utilitate ibidem dis-

b) Novimarum corr. ut videtur Novimaium A 2.

<sup>1)</sup> Hertogenbosch; cf. Ann. Egmund., SS. XVI, p. 473. 2) Nim-

CH

itaq

cun

mor

arm

alio

He

duc

ecc

aux

ma

liur

itin

per

ten

gra

vel

alt

po

sib

civ

tai

op

tat

la

to

re

su

po

sil

por

1)

Sept. 14. positis, in festo sancte erucis Xantum preteriens, in ira magna et multitudine gravi terram comitis intravit; postera die ex iudicio et sententia super ea examinaturus. Comes vero cernens se totius honoris ac dignitatis inevitabili circumvallatum dispendio, hominesque suos tam vite quam rerum supremo periclitari discrimine, licet invitus, sera tamen penitudine ductus, Ottonem regem, Adolfum archiepiscopum aliosque principes pro pace sollicitare opere pretium duxit. Dux itaque tantorum legatorum continua interpellatione pulsatus tandemque devictus, annuit, hac tamen conventione, ut ipsum comitem die designato sibi satisfacturum Lovanie exhiberent seseque pro eo obsides ac fideiussores exponerent. Quo facto, accepta securitate sacramentali, arma manumque cohibuit, ac sic dimisso exercitu, sese in terram propriam contulit. Post hec paucis transactis diebus Otto comes conmeatu Ottonis regis, Adolfi archiepiscopi, Adolfi comitis Lovaniam accessit, duci se presentavit, obsides ac fideiussores absolvit. Hinc dux per triduum habito consilio, tercio demum die semitas et exitus viarum observari, portas seris ac vectibus obfirmari, civitati custodias deputari populumque cunctum signo notorio convocari mandavit. Ipsa nocte Adolfus archiepiscopus, Adolfus comes, nescio quid mali aut doli suspicantes, equis ascensis, cursu velocissimo, fuge presidio se tradiderunt. Quorum absentia dux audita, indignatione permaxima permotus, in sua quemque redire precepit, comitem vero captivum secum retinuit. multo post conventione facta 6 milibus marcarum se redemit, gratiam obtinuit, adeoque pariter confederati sunt, ut filius comitis desponsatam sibi filiam ducis acciperet uxorem . . . . . . . Comes Hollandie, datis quingentis marcis ac terre sue non modica quantitate2, loco scilicet qui Mons Sancte Gertrudis appellatur, duci contradita, captivitate solutus, revertitur.

Anno dominice incarnationis 1203.

Lupoldus episcopus cum magno belli apparatu Italiam denuo ingressus est<sup>4</sup>, cuncta que ditioni apostolice attinebant ferro et igni hostiliter devastare cepit, insana obligatus deliberatione, si forte minis et terroribus obtinere valeat, quod iam pridem precibus per gratiam non poterat. Quodam

a) militis add. A 2, ubi plura deesse videntur.

Cf. chartam datam Traiecti supra Mosam (s. d.) a. d. inc. 1202,
 Orr. Guelf. III, p. 766.
 duobus milibus marcarum Ann. Egmund. l. l.
 Gertruydenburg.
 A Philippo legatus constitutus; v. Winkelmann I,
 p. 356.

itaque tempore dum depredandi causa ad loca quedam se cum suis transferret essetque iter angustum, arduis preclusum montibus, et iam nullum hac vel illac divertendi pateret diffugium, ecce familiares et amici pape cum ingenti manu armatorum subito in eos hinc et inde irruentes, fortiter pugnare ceperunt, tandemque victoria potiti, alios occiderunt, alios vulneraverunt, multos etiam secum captivos abduxerunt; ipseque Lupoldus cum paucis vix fuga elapsus, cum magno suorum dampno ac detrimento satis probrose regressus est. Herimannus Monasteriensis episcopus obiit; cui ex dissensione duo successerunt, Otto scilicet maior prepositus Bremensis ecclesie itemque Fridericus prepositus de Claholza; sed Otto auxilio amicorum armis episcopium violenter obtinuit1.

Ipso anno Balduvinus comes Flandrensis, Cunradus marchio de Monpharra aliique principes et nobiles occidentalium regnorum necnon et vulgi utriusque sexus innumerabiles turme armata manu Ierosolimam tendere ceperunt, arreptoque itinere, per Orientalem Franciam, Pannoniam Bulgariamque permearunt, sicque gravi labore regno Ungariorum emenso, tandem Constantinopolim applicuerunt. Quo in loco aliquanto tempore fixis tentoriis residentes, werram et controversiam satis gravem de optinendo regno inter principes terre illius cognoverunt, ipseque comes Flandrensis, ut erat vir magni consilii altique ingenii, causa pacis et concordie se fictuose interposuit, donec tandem, nacta oportunitate, et, ut reor, divina sibi voluntate favente, armata manu et b in multitudine gravi civitatem Constantinopolim intravite, omnibusque inhabitantibus captis, occisis, exiliatis, fugatis, regnum violenter optinuit.

Anno dominice incarnationis 1204.

Philippus d dux Suevie, tam generis quam morum dignitate preclarus, animadvertens causam suam secundo processu in prosperum agi et regalia insignia, crucem scilicet, lanceam, sceptrum cum corona potestati sue contradita cunctosque principes ac primores unanimi conspiratione cum fidei sacramento sub e pacis confirmatione iam dudum se in regem eligendo concordasse, nunc vero possibile esse, rerum summam sibi cedere totiusque regni monarchiam ad se facile posse devenire, Adolfum Coloniensem archiepiscopum, adhuc sibi resistentem, cum aliis Lotharingie primatibus pro sui consecratione scriptis atque legationibus propensius sollicitare

a) Slaholtz A 2. b) post add. A 2. e) intravit - optinuit hie omissa, a. 1204. post revertitur (p. 174 n. a) signis appositis scripta sunt A2. d) inc. A3. conf. eadem manu in marg. suppl. A 2.

<sup>1)</sup> Cf. Cont. III.

CI

dict

audi

verd

perl

card

Ver

ven

tam

nica

stol

Spi

ami

sup

illo

con

tur

que

val

mu

in (

obl

tha

COL

mi

me

Vi

cu

su

ex

ali

ca

Bu

A

co

si

a)

p)

pertemptat. Tandem multa offerens et plura promittens, eosque velle suo paria respondere persentiens, accepta iurislan. 6. iurandi obligatione cum obsidibus, in epiphania Domini, multo stipatus milite, Aquisgrani accedens, a\* iam dicto archiepiscopo in regem consecratur. Celebrata igitur consecratione, predictus archiepiscopus auro, argento, lapide pretioso aliisque regalibus insigniis satis regaliter remuneratus¹, cum honore dimittitur. Rex in terram suam revertitur². Eodem tempore naves et currus, quibus victualia regis ferebantur, a Walraviob. apud Veronam³ diripiuntur.

Dissensio gravis, controversia intolerabilis et scisma lugendum omnibus ecclesie filiis in Coloniensi ecclesia inter Ottonem regem et archiepiscopum oritur, consecratione Philippi regis huic periculose discordie incentivum ac fomitem ministrante. A multis etiam, quibus erat mens sanior, ad insidias regni totiusque c ecclesie detrimentum factum hoc presagabatur, quod postea rerum exitus approbavit. Otto denique rex legatos suos Romam dirigens, omnem calamitatis sue seriem pape querebundus exposuit, ipsius paternitatem ac discretionem commonitam esse imprecans, qualiter Adolfus d archiepiscopus se de terra sua, ubi diviciis, honore copiosus e habundabat, evocatum favore ac consensu cunctorum Lotharingie et quorundam superiorum principum totiusque multitudinis acclamatione Colonie in regem creaverit ac processu temporis Aquisgrani ecclesiastico more consecratum regali sede sublimaverit; nunc vero, se quasi repudiato ac violenter reprobato, Philippum ducem Suevie simili modo Aquisgrani deductum, accepta ab eo pecunia innumerabili, ibidem in regem consecrare presumpserit, protestans, omne regnum, precipue Coloniensem episcopatum, insuper totam ecclesiam inde gravissime periclitari. Dominus papa, cognita tam inaudita tamque temeraria presumptione archiepiscopi, tamquam pater piissimus affluens misericordie visceribus, Ottonis regis tamquam dilecti filii deiectioni satis paterne condescendit, prudenterque apud se pertractans, ac s temeraria supercreatione Philippi regis regalia iura pessumdari, ecclesiastica instituta depravari, decreta canonica periclitari et quicquid iusticie, quicquid sanctitatis, quicquid religionis esse poterat, hoc sementivo malicie in perversum agi, pre-

<sup>\*)</sup> ab Adolfo a. A 3.

a) hic sequentur supra omissa intravit — optinuit A2. b) Walravo A3. c) que deest A2. d) A. A3. e) et copiosus A2. f) Colo A2; Colon A3. g) ita A2. 3 = hac. h) iust. q. s. q. des. A2.

<sup>1)</sup> Cf. etiam Philippi chartam d. 12. Ian. 1205, Lacomblet II, p. 17.

<sup>2)</sup> Filio comitis Limburgensis. 3) Bonn.

dictum archiepiscopum Romam censuit evocandum atque in audientia sua de obiectis examinandum. Archiepiscopus vero sentiens sibi papam graviter offensum, testimonium sibi perhibente conscientia sua, ire pertimuit; unde ex sententia cardinalium totiusque Romane curie a papa excommunicatur. Verum sepius vocatus tandemque peremptorie citatus, quia venire recusavit, omni honore, dignitate omnique beneficio tam seculari quam spiritali apostolica auctoritate privatur.

Hoca anno hyemps prolixa et asperrima fuit. Anno dominice incarnationis 1205.

Adolfus archiepiscopus per totam Coloniam b excommunicatus denunciatur, idque per omne episcopium fieri apostolica auctoritate precipitur. Philippus rex in pentecoste c Mai. 29. Spire curiam habuit, ubi Adolfus d archiepiscopus consilio amicorum suorum regi cunctisque principibus se exhibuit, super contricione et e deiectione sua consilium et auxilium illorum satis humiliter imprecatus. Cui rex quam intime compatiens, quippe qui propter se tam contumeliosam pateretur repulsam, ipsum blande consolatus, tempore congruo, quo pro honore ac dignitate rei publice propensius id exequi valeat, se certissime venturum pollicetur. Iurant ergo sibi mutuo rex cunctique principes et ad expeditionem hanc in Octobri celebrandam sacramentalibus se iuramentis vicissim obligaverunt. Rhenus superius et inferius clauditur. Lotharius comes de Hoinstadin h, cognato suo Gerhardo comite de Are eadem urbe violenter expulso, ipse, inibi militibus suis locatis, totaliter eam sib: usurpavit, cum nisi medietatem eiusdem urbis antea non haberet. In festo sancti Jun. 15, Viti Otto rex, Heinricus dux de Lemburg, qui eo tempore curam episcopii administrandam k susceperat, una cum filiis suis Walravio 1 et Heinrico, necnon et m Colonienses n, adunato exercitu valido et forti, castrum quod Hoinstadin dicitur aliquanto tempore obsidentes, tandem resignato sibi o predicto castro obsidibusque acceptis, Coloniam reversi sunt. Bruno Bunnensis prepositus Colonie in archiepiscopum eligitur 8. Kal. Augustas. Ad P vincula sancti Petri Adolfus archiepiscopus, Aug. 1. comes Iuliacensis, comes de Hoinstadin cum aliis pluribus sibi sociatis, cuncta que ducis de Lemburg filique eius Walravii esse poterant hostiliter invadentes, eo usque insana

a) Hoc - fuit des. A3. b) Col'o A2; Colon A3. c) pentecost' A3. d) Adolphus A3. e) et d. des. A 2. f) Renum — inferi claudit A 2. g) Loth. — haberet des. A 3. h) Hoinsthadin A 2 constanter. i) Henr. A 3 semper. k) administrandum A 2. l) Walravo A 3. m) deest A 2. n) Colo A 2; Col' A 3. o) s. p. bis scriptum A 3.

q) Walravi A 3.

<sup>1)</sup> Ita etiam Cont. III.

di

tu

h

re

0

d

te n

Si

d

8

C

q

d

0

mente in eos debachati sunt, ut etiam ipsum castrum Rode usque ad murum interiorem totaliter igni consumpserint. Succiderunt et tiliam, que diversis edificiis mirabili structura in modum propugnaculi in altum latumque deducta, intuentibus quidem delectabile prestabat spectaculum, subtus eam vero ambulantibus vel sedentibus optabile prebebat umbrasept. s. culum. Bruno electus circa nativitatem sancte Marie cum 600 militibus peditumque magna multitudine versus fluvium Are protendens, queque comitis de Hoinstadina erant con-cremando, diripiendo acriter depopulatus est. Obsedit et castrum cui Hart b vocabulum est, ubi quidam miles egregius nomine Gisilbertus de Kerriche lancea percussus interiit. Profectus inde, terram comitis Iuliacensis eque cedibus, ra-

pinis et incendiis devastare cepit. Excidit et vineam, peroptimam sepem, torcular exussit. Unde comes idem quam plurimum indoluisse fertur, eo quod in locis illis rare haberentur vinee, et quod multo labore ac sumptu ipsa vinea exculta fuisset; a nonnullis vero accepto non modico argenti, domos villasque eorum inustas reliquit. Inde motis castris Nusiam pretergressus, in loco qui Bucholz Sancte Gerdrudis c Sept. 15. appellatur fixit tentoria, postera die, scilicet post exaltationem sancte crucis, terram comitis de Gelre [intravit d], ipsumque cum ceteris sibi adversantibus aut ditioni sue subicere aut

omnibus e modis disperdere molitus: cum ecce nuncii supervenientes, Philippum regem cum multitudine copiosa fluvium Mosellam transisse atque in confinio Veronensis civitatis iam consedisse, retulerunt. Unde infecto negotio Bruno electus cum suis quam celerius Coloniam reversus, intra f urbis menia Philippus rex circa festum sancti Lamberti Sept. 17. se recepit.

cum palatino comite de Witlincbach , duce Austrasie, duce Baioarie aliisque quam pluribus, cum exercituh magno ac navium innumera multitudine, rogatu Adolfi archiepiscopi amicorumque suorum, partes inferiores iam quarto intravit, iniuriam predicti archiepiscopi pro expulsione ipsius ab episcopio in Colonia acrius vindicaturus ac insuper, si copia detur, ipsam civitatem Coloniami, utpote maiestatis ream, quippe de qua tam sibi quam multis ante se regibus opprobria multa illata fuisse conquerebatur, solotenus eversurus. Transito igitur fluvio Mosella, nullo sibi obsistente, Andernacum venit, inde predium regium Sinzeche Regiomagumque preteriens, Veronam applicuit, [inter k] quam et Coloniam ad duo fere miliaria protendens tabernacula, illic sese cum suis transposuit. Ubi gratia recreandi exercitum aliquantis

e) omni A2. f) inter A2. k) deest A2. l) Col' A2.

a) Hoinsthaden A3 hoc loco. b) Narc A2. c) Gertrudis A3. d) deest A2. 3. g) Witlinbach A2. h) hucusque A3. i) Col' A2.

diebus commoratus, nimia pluviarum inundatione, ventorum turbine, frigorum asperitate equi innumerabiles nonnullique homines huiusmodi aeris inequalitate perierunt. Illic ducis Brabantie, qui se illo venturum spoponderat, prestolabantur Heinricus comes de Seine, admodum puer, consilio atque commeatu comitis de Lininge et de Spanheim regis presentie coramsistitur, pro gratia et consilio de sibi obiectis satisfacturus. Sed causam suam ad effectum perducere non valens, rex quia sibi magis ac magis offensus fieret, habito consilio, a predictis comitibus non sine magno timore suorum ad Renum usque deducitur; quo transito, in terram suam revertitur. Dux Brabantinus, collecto in unum non modico exercitu, ad regem usque protendens, prope silvam que Viele dicitur castra deposuit, ipseque regi locuturus cum paucis ultra processit. Rex et optimates sui, viso duce, leticia magna excitati, gratias inmensas sibi referunt, ipsum regi fidelem, ipsum regni tutorem attestantes. Dissensio inter regem et ducem quibusdam intercedentibus causis orta in brevi adeo invaluit, ut ipse dux super hoc nimia commotione actus redire disponeret, unde tam regi quam suis maximum incussit timorem. Veritus rex, ne se relicto ad detrimentum sui Colonie a confederaretur, habito consilio, necessitate magis quam voluntate, ad mitigandum ducis animum et ad sustentationem exercitus 500 marcas omni septimana sibi dari constituit. Post hec communi consilio parique voluntate castra moventes, Coloniam applicuerunt, ubi secus silvam que Husholz dicitur figentes tabernacula resederunt<sup>b</sup>. Ibi rex nulla certaminis congressione usus est. Quadam vero die dux Austrasie, dux Baioarie, rege quieto, ipsi cum suis ad murum accedentes, interioribus secum congrediendi copiam martis obtulerunt. Otto rex, Walravius et qui cum ipsis erant consueta magnanimitate e portis erumpentes ferocique impetu in hostes insilientes, fortiter cum eis dimicare ceperunt, alternatimque concertantes, plurimum diei consumpserunt, donec tandem, Ottone rege, Walravio multisque aliis hinc et inde graviter vulneratis, pluribus captis et occisis, quique ad sua non sine dampno gravi redierunt, multo tamen plures de exterioribus ceciderunt 1. Captus est ibi Theodericus prepositus Sancti Gereonis et Macharius, filius ducis de Limburg. Qui cum regi presentati fuissent, Theodericum prepositum custodie mancipavit, Macharium vero decollari mandavit, sed propter ducem Bra-

a) Col' A2. b) res. - certaminis in marg. suppl. A2.

<sup>1)</sup> Cf. Chron. rhythm. Brunsv. p. 535.

bantie a, qui tunc forte presens aderat, liberum et absolutum eum dimisit. Philippus rex cum omni exercitu Coloniam preteriens, Nussiam accessit; quam sine magna martis congressione in deditionem accipiens, Adolfo archiepiscopo eam resignavit 1. Ibi Constantinus, filius Cunradi de Dikke, vir militaris et strenuus, ictu sagitte percussus occubuit. Ibi etiam octo tam milites quam servi, qui domum regiam Werdene tradere moliebantur, decollati sunt. Eodem tempore naves, quibus apparatus regis copiose satis ac decenter amministratus et victualia exercitibus sufficienter delata fuerant, passim utraque parte Rheni quibusque in locis penitus diripiuntur, in quibus preter diversa et innumera armorum genera plurimum auri et argenti, vestes pretiose, vasa aurea et argentea in bulgis et in somariis sublata sunt. Multi etiam ex his qui navibus preerant capti, quidam occisi, nonnulli vero aquis prefocati interierunt. Philippus c rex movens exercitum, Rode castrum ducis de Lymburg obsedit. Quod dux Lovanie d mox obsidione solvit ea conditione, quod ipsum ducem ad gratiam regis perduceret eumque fidelem in omnibus regi faceret, vel ipsum castrum denuo resignaret. Sicque rex Aquisgrani accessit, de disponendo rei publice statu consilium habiturus. Ibi tristi auspitio audita navium depredatione hominumque suorum crudeli occisione, rex et optimates sui nimia animi commotione exacerbati, versus Veronam divertentes, ipsam civitatem in furore et in ira cum inhabitantibus igni, cede, rapinis funditus evertere moliebantur. Veronenses territi, comitem de Liningen et de Spanheim sollicitant, quorum consilio et auxilio, datis obsidibus, 300 marcis se periculo exemerunt. Comiti etiam de Seine notam huius criminis principaliter obiciunt, illum auctorem, illum regni insidiatorem contestantes, presertim in cuius terra et a cuius hominibus dampnum hoc nimis contumeliosum sibi contigerit, quod nisi condigna satisfactione restituatur, noverit se regie maiestatis cunctorumque principum offensam graviter incurrisse et ut maiestatis reum ac hostem habendum, gratiamque regis sibi prorsus denegandam. Nec sic quidem insana commotio furentium sedari poterat, quin collecta undecumque multitudine navium Rhenum transire terramque comitis penitus disperdere molirentur. Quod utique factum fuisset, si comitis de Liningen et de Spanheim non intercessisset industria. Rex igitur Philippus nichil relatione dignum his in partibus executuse, cum magno suorum dampno

a) Brab. A 2. b) Col' A 2. c) Phillippus A 2 nonnumquam. d) Lovanis A 2. e) exercitus A 2.

<sup>1)</sup> Ita etiam Chron. rhythm. l. l. Aliter rem narrat Cont. III.

et detrimento repatriare festinat; quem tamen Adolfus archiepiscopus, Adolfus comes ceterique comites Germanie pro
consilio et auxilio non minus sollicitare satagunt. Comes
Iuliacensis clerico cuidam bone indolis ad iniuriam Coloniensium a, vesano, immo diabolico actus instinctu, nasum et
aures abscidi, linguam prescidi, oculos erui, sicque membris
omnibus inutilem campo [relinqui b] precepit. Ludolfus Magedeburgensis archiepiscopus obiit; cui Albertus maior prepositus eiusdem ecclesie successit.

Anno dominice incarnationis 1206.

In pasca comes de Hoinstaden cunctique fautores Adolfi Apr. 2. archiepiscopi cum universis populis sibi subiectis Colonie a delegatis apostolici excommunicantur, et per omnem terram eorum tam ecclesie quam clerici a divinis suspenduntur. Unde quam multi iugum obedientie et timoris Domini huius vite emolumento preponentes suisque omnibus renunciantes, mendicare coguntur, quidam vero vite necessitate urgente sub interdicto celebrantes, altaris beneficio privantur. helmus dux, frater Ottonis regis, Goslariam civitatem regiam quibusdam insidiis captam et, ut verius dicatur, divino iudicio sibi traditam, nullo resistente, cum exercitu copioso potenter intravit, ubi conventione facta et acceptis obsidibus cum sacramento fidei, civitatem quidem ditioni sue mancipavit, fiscum vero regium multo tempore publica exactione collectum totum exhauriens, auri, argenti rerumque pretiosarum innumeram quantitatem secum asportavit. electus a Sigefrido Mogontino archiepiscopo Colonie consecratur in archiepiscopum 8. Idus Iunii, presentibus duobus Iun. 6. episcopis, qui ad hoc ipsum iussu apostolici de Anglia illuc Item Philippus rex circa festum sancte Marie Iul. 22. Magdalene Germaniam quinto ingressus, hac illacque pro libitu incedens, super fluvium Arlephe 2 cum exercitu consedit, duobus miliariis a castro quod Wassinburg's dicitur seiunctus; ubi etiam ducem de Lymburg in gratiam suscepit. In vigilia sancti Pantaleonis Otto rex, Bruno archiepiscopus, Jul. 27. Walravius, aggregata preclara militia, pugnandi deliberatione se mutuo cohortantes, Philippo regi obviam processerunt, sed habito utrinque consilio, pugne necessitatem in crastinum differre complacuit. Dum igitur Otto rex cum suis refrigerandi gratia depositis armis in castris suis se quisque quieti dedisset, et iam nichil mali suspicantes solam pugnam super-

3) Wassenberg.

a) Colonien A2. b) deest A2.

<sup>1)</sup> Cf. Arnold. Lub. VI, 7; Chron. rhythm. p. 530 sq. 2) Erft.

venture diei securi prestolarentur: ecce comes de Hoinstadin, Heinricus de Kalatin, irritato pacto, disturbato consilio, cum exercitu magno ex inproviso supervenientes, in predictum regem repentino impetu irruerunt, castra turbaverunt, sicque omnes tamquam oves lupis irrumpentibus dispersi, alii cesi, alii capti, omnes vero in fugam versi sunt. Otto vero rex ducatu Walravii per loca ignota et invia errabundus per-

180

transiens, cum paucis Coloniam venit, ubi pro carorum amissione cum planctu et merore multorum, tripudio lacrimabili, nimis luctuose susceptus est. Bruno quoque archiepiscopus in castrum vicinum Wassinburg confugiens, dum ibidem occultare se nititur, a supervenientibus hostibus capitur. Sic Philippo regi presentatus, tam ferri quam militum custodie deputatur. Oppidum quoque Hilkerode dum evertere conatur, interventu amicorum comitis de Seine, cuius erat proprium, non solum illesum reliquit, verum etiam ipsum comitem in gratiam suscepit. Sicque reversus via qua venerat, inter Veronam et Coloniam in eo quo et preterito anno aliquantis diebus loco consedit; ubi inter ipsum et Ottonem regem necnon et Colonienses de pace et concordia multa tractata nec terminata sunt. Inde ultra procedens, in confinio Regiomagi<sup>2</sup> et Sinzeche se cum exercitu exposuit, montem quendam dictum Gimmich supra fluvium Are preoccupans, castrum satis firmissimum in ipso construxit nomenque urbis Landiscrone nuncupavit. Per hanc continuam estatem inter comitem Adolfum et Colonienses diversis temporibus in orientali ripa Rheni vario eventu satis acriter Nov. 11. dimicatum est. Circa festum sancti Martini Philippus rex Confluentiam venit, ubi 3, Heinrico duce Lotharingie intermediante, Colonienses in gratiam suscepit, hac tamen conditione, quod tam ipsi qui presentes erant legati Coloniensium quam omnis civitas regi Philippo fidem facerent fideliterque in omnibus et contra omnes prestito sacramento fidem servarent. Igitur a rege ceterisque principibus et Coloniensibus tali pactione pace confirmata, Rhenus navigantibus aperitur, strate etiam ad transducendum mercatum Coloniensibus ubicumque sub pacis firmamento patefieri iubentur. Illic etiam Adolfus archiepiscopus pro restituendo se in episcopium tam regem quam omnes principes instantissime interpellat, sed [ad a] tempus congruum sententia rationabili differendum ab omnibus censetur. Eodem tem-

p

S

r

d

n

d

I

C

p

a) deest A 2.

<sup>1)</sup> Hilgerod. 2) Remagen. 3) Contin. III. hoc Bopardiae factum dicit.

pore Otto rex intus Coloniam multo iam tempore demoratus, cum ad regem Philippum Confluentiam pacis gratia venturus a ab omnibus speraretur, ipse de b civitate se eximens, transitoque Rheno, versus Saxoniam in civitatem propriam Bruneswich, que sibi iure hereditario cesserat, se cum suis recepit. Priores Coloniensium legatos suos Romam miserunt, pro pace et statu regni necnon et Coloniensis ecclesie dominum papam interpellaturi.

Anno dominice incarnationis 1207.

Post octavam epiphanie Philippus rex cum aliquantis Ian. 13. superioribus necnon et Lotharingie principibus apud Sinzeche concilium celebravit, ubi iterum c Colonienses interventu et commeatu ducis Brabantie pacem a rege sibi iam antea datam regis ac principum auctoritate ampliori confirmatione roborari deposcunt; quod et factum est. Eclypsis solis facta est 2. Kal. Martias, hora diei sexta. Eo tem- Febr. 28. pore 4. feria post dominicam Estomihi, que ipso anno 4. Nonas Martias occurrit, Colonienses nuntios suos Romam Mart. 7. transmiserunt, sed ab episcopo Spirensi capti regique Philippo presentati, usque ad medium quadragesime satis hono-In passione Domini iterum c Philippus April. rifice detenti sunt. rex cum nonnullis principibus Sinzeche devenit, adducens secum iam dictos legatos; ubi a prioribus et capitaneis Coloniensium satisfactione pacisque confirmatione per iusiurandum accepta, omnibusque inimicitiis destructis, adeo coram rege gratiam invenerunt, ut ipse rex Coloniam se venturum promitteret. Circa festum palmarum Philippus rex Coloniam Apr. 15. pacifice ingredituri, ubi a clero et omni populo utriusque sexus in ymnis et laudibus signisque concrepantibus gloriose ac honorifice susceptus est, utque regem decebat diversis multiformis obsequii generibus per octo dies 2 magnificentissime honoratus atque huiusmodi liberalitatis ac devotionis studio delectatus, in gaudio et leticia pascha Apr. 22. Domini ibidem celebravit. Ibi comes Iuliacensis, Adolfus comes de Monte, comes de Hoinstaden aliique quam plures, premissa tamen et promissa satisfactione condigna, interventu regis banno absolvuntur; inter quos etiam et Colonienses pace vera et concordia inviolabili per edictum regie censure confirmata 3 omnique controversia pacificata, rex in terram

a) futurus A2. b) in A2. c) ite A2.

<sup>1)</sup> Contin. III, vigilia demum paschae regem Coloniam venisse, tradit; quod rectius dictum videtur, cum diploma Coloniensibus 30. April. datum sit Coloniae.

2) per 9 dies, ib.

3) V. diploma ap. Lacomblet II, p. 11.

suam letus et hilaris revertitur. Eodem tempore rex Philippus filiam suam filio ducis Brabantie nuptum tradidit. Igitur Innocentius papa, divino utputa instinctu premonitus, speculatorem se domus Domini delegatum considerans et permutationes rerum per declivum infidelitatis et malicie iusum vergi perpendens, duos cardinales, Leonem scilicet et Hugelinum a Ostiensem episcopum, viros utique industria et ingenio callentes ac circa Dei ecclesiam devotione atque religione perspicuos, in partes Cisalpinas direxit ad informandam et confirmandam pacem et unitatem sancte Dei ecclesie, que ex dissensione duorum regum Philippi et Ottonis inter mundi huius turbines fluctuans sine remige, sine rectore, naufragio nimis procelloso iamiamque periclitari videbatur. Venientes autem iam dicti cardinales in partes Galliarum, ad Philippum regem diverterunt, a quo benigne ac honorifice suscepti, per totam estatem apud ipsum commorabantur. Summus etiam Aquileiensis patriarcha, vir inquam mire probitatis et eloquentie, consurgens ex adverso, murum se posuit pro domo Domini, stansque in prelio in die Domini similiter et ipse apud dominum papam et predictos reges pro pace et concordia agenda fideliter institit. Heinricus Wirzeburgensis b episcopus obiit c. Philippus d curiam satis celebrem in Aug. 15. assumptione sancte Marie Northusin per dies plurimos habuit, ubi tam ipse quam et Otto rex necnon et patriarcha

C

le

16

P

iı

N

d

E

q

habuit, ubi tam ipse quam et Otto rex necnon et patriarcha cum cardinalibus pluribusque sibi sociatis principibus de pace et concordia in regno componenda instantius agebant; verum quibusdam causis pacem eximentibus, infecto huius rei negotio, discessum est, indeque Quidilinburg divertentes, pro eodem negotio fideliter operam dabant. Otto comes de Gelrin obiit 8. Kal. Septembr. Willehelmus comes Iuliacensis obiit 4. Nonas Novembr. Circa festum sancte

Dec. 13. Lucie apud Quidilinburg e. 2 Adolfus archiepiscopus a cardinalibus tali pacto a banno absolvitur, ne qua ratione in terram suam remeare presumat, quousque Romane curie se exhibeat, offensam domini pape omnimodis placare studeat, si forte amicorum suorum auxilio per Dei adiutorium gratiam obtinere valeat. Bruno quoque episcopus a Philippo rege captivitate solvitur; similiter et ipse Romam proficiscitur, premisso tamen sacramentali iuramento, quod omni

a) Hugelimuri A 2.
 b) Wirzenburgis A 2.
 c) deest A 2.
 d) post suppl. A 2.
 e) Quindinlinburg A 2.

<sup>1)</sup> Cf. Chron. Ursperg., SS. XXIII, p. 370. 2) Cont. III. rectius hoc Augustae factum refert; cf. Winkelmann I, p. 430; II, p. 534.

instantia omnique fidelitate causam ipsius agere debeat gratiamque pape tam ipsi quam Adolfo archiepiscopo impetrare debeat.

Anno dominice incarnationis 1208.

In cena Domini vise sunt tres lune in Saxonia pluribus Apr. 3. in locis a vespera usque mane girare firmamentum, et in media crucem pulcherrimam et satis magnam, in cuius medio nichilominus crux permodica apparuit, que, superiori cornu ablato, tribus constare videbatur; unde mortem Philippi regis, que in brevi subsequuta est, quidam intelligi voluerunt. Vise sunt etiam scintille candentes quaquaversum Philippus rex, quamquam in aere volantes circumferri. etate iuvenis, potentia tamen clarus et pietate precellens, domi miliciaque optimus, largitate serenus et omnium virtutum insigniis precipuus, a palatino de Wittinlingisbach crudeliter et proh dolor! nimium miserabiliter occiditur vigilia Iohannis baptiste. Unde dux Boemie ceterique amici Iun. 23. et cognati eius de morte talis ac tanti principis quam plurimum condolentes, tamquam inauditum facinus inpunitum transire non patientes, urbes, castella et omnia que predicti palatini esse poterant diripiendo, concremando devastare ceperunt, ipsumque unanimi conspiratione insequentes, de loco ad locum profugum incedere compulerunt. levis et sicca, fertilis et calida, adeo ut maldrum siliginis 6 libris, 7 denariis emeretur. Heinricus dux Lovanie hortatu et instinctu regis Francie 1 necnon et regine, regis Philippi coniugis, pro optinendo regno quosdam principes interpellare pertemptat. Sed Brunone archiepiscopo, Sifrido Mogonciensi archiepiscopo, qui eo tempore, utputa divina disponente providentia, de Roma pariter advenerant, et Heinrico palatino aliisque quam pluribus unanimiter sibi Bruno Coloniensis archiresistentibus, a regno cessavit. episcopus obiit 4. Nonas Novembr. In festo sancti Martini Nov. 11. apud Frankenvorta curia adeo celebris habita est, ut quinquaginta quinque principes illic convenisse probarentur, a quibus omnibus Otto rex votiva concordia et unanimi inspiratione in regem est declaratus et in regno feliciter sublimatus 2. Sicque divina sibi favente clementia totius regni monarchiam solus optinuit. Ibi etiam Philippi b regis filiam

a) Franckenv. A2 hoc loco. b) Phillip. A2.

<sup>1)</sup> Cf. Winkelmann II, p. 118. 2) Ita recte quae tunc Francofurti gesta sunt auctor exprimere videtur; nam Ottonem revera iterum esse electum, ne iis quidem quae Winkelmann II, p. 480 sqq. exposuit persuasus sum.

Ía

e

e

H

u

ti

Tr

di

[i

te

ci

in

ve di

pi

se

ta

F

no

pa

ta

CO

lit

1)

00

- Otto rex a Coloniam adveniens, tamquam novus rex ab omni civitate in leticia et exultatione gloriosissime susceptus, ibidem triduo commoratus est. Theodericus prepositus Sanctorum Apostolorum Colonie in archiepiscopum eligitur 11. Kal. Ianuar. Palatinus de Wittelingisbach occiditur ab Heinrico de Kalatin pro morte Philippi regis, quem ipse crudeliter occiderat. Eodem tempore in Anglia dissensio
  - gravis orta est. Cantuariense namque archiepiscopo viam universe carnis ingresso, dum pro eligendo pastore clerus cum populo convenisset, rex Iohannes tirannide ac violentia magis usus quam iusticia, liberam et ab antiquo canonice conservatam et apostolica auctoritate confirmatam electionem in preiudicium iuris ecclesie pertemptabat infringere, regali ditioni dicens attinere, quod ipse archiepiscopum eis preficere deberet. Ceteris vero per iurisdictionem et ecclesiasticam censuram se defendentibus, cum nil proficerent, et rex, tamquam hostis et inimicus veritatis et iusticie, omni conamine violentiam eis inferret, dominum papam super hoc consulendum censuerunt. Relatione igitur huiusmodi Rome delata, per sententiam totius Romane curie rex excommunicatur; transactoque aliquanto tempore, papa Cantuariensi

catur; transactoque aliquanto tempore, papa Cantuariensi 1206. ecclesie episcopum preficiens, in Angliam transmisit 1; quem cum nullatenus rex suscipere consentiret, sed magis exitium crudelissime mortis illi, si illo intrare pertemptaret, inter-

nicationis sententia feritur. Fridericus, filius Heinrici imperatoris, adhuc adolescens, intra basiciliam se plurimo tempore continens, filiam regis Arragonum c, et dadhuc paganam, sed postea christianam factam, duxit uxorem.

Anno dominice incarnationis 1209.

Otto rex natale Domini Bunne celebravit. In octava perisers and perisers are perisers and perisers and perisers and perisers are perisers and perisers and perisers are perisers and perisers and perisers are perisers are perisers are perisers are perisers and perisers are perisers are perisers are perisers are perisers are perisers are perise

a) regis corr. rex A2. b) inter A2. c) Arragaum A2. d) fortasse: tunc.

Stephanus Langton a. 1206. Romae electus, non tamen Angliam ingressus.
 Nota errorem manifestum scriptoris; Constantiam a. 1208. sibi desponsavit, sed anno sequenti uxorem duxit.

ponens eos conpacificavit, ac deinde ipsis episcopis astipufantibus, sollemniter procedens, ab Hugardo Leodiense episcopo, qui ad hoc ipsum specialiter advenerat, more ecclesiastico Colonie in archiepiscopum est consecratus. Heinricus Mindensis episcopus obiit. Otto rex, collectis undique copiis atque totius Germanie electo stipatus milite 1500, in mense Augusto Italiam proficiscitur; ubi simili modo congregato non modico exercitu, cum innumera multitudine bellatorum Romam usque tetendit; ibi a papa Innocentio cum inmense exultationis tripudio gloriosissime a susceptus, 3.1 Kal. Octobris apud Sanctum Petrum cum diadematis inpositione necnon et augusti nominis dignitate [in b] imperatorem feliciter est consecratus, anno regni sui tertio decimo. Werra inter dominum papam et imperatorem oritur pro quibusdam prediis satis magnis et latis ac precipue pro terra Methildis, que omnia papa ecclesie Romane, imperator vero regno ea attinere contestabatur; atque hac altercatione aliquo tempore contendentes, cum neuter alteri cederet, papa imperatorem excommunicavit 2.

Eodem tempore 3 apud Hispaniam c, que terra Sancti Egidii 4 nuncupatur, in civitate Tolosa heresis quedam, cuius cultores Beggini denominabantur, emergens, ramos sue perversitatis in brevi longe lateque nimium propagando in tantum distenderat, ut non solum humiles atque meliores, verum etiam primores et principes totius Hispanie cum aliarum provinciarum capitaneis necnon innumerabili multitudine utriusque sexus huius perversi dogmatis error involveret. Sed ne virus tam execrabile latius in omnem hominem catholicum irreperet et ecclesia detrimentum in suorum desolatione membrorum sustineret, multi ex regno Theuthonicorum atque Francorum aliisque nationibus zelo iusticie accensi pro nomine Crucifixi, vestimentis crucibus affixis, pro iam dicta heresi destruenda in partes occiduas ire, unanimiter se preparaverunt. Abbas quoque Cisterciensis 5, vir mire probitatis et industrie, de consilio et mandato domini pape ac consensu totius ordinis sui cum nonnullis suorum prono animo sese comitantibus illuc se transferens, multa ibi viriliter operatus est.

a) e corr. A2. b) deest A2. c) Hispannam A2.

<sup>1)</sup> vel in c.; sed neque haec neque illa dies fuit dominica; 5. Kal. Octobr. alii diem coronationis indicant, quamvis plerique rectius 4. Non. Octobr. (Oct. 4) ponant; cf. Winkelmann II, p. 496. 2) a. 1210, Nov. 18. 3) Cf. quae Cont. III. eiusdem argumenti tradit. 4) St. Gilles. 5) Arnoldus.

## Anno dominice incarnationis 1210.

un

tai

au

me

cu

su

do

sib

pa

co

ne

eo

pa

pe

de

im

tia

do

ad

Ut

de

vu

ali

et

se

ei

qu

pr

tu

ep

ba ev:

a) 1

2)

Otto imperator natale Domini apud marchiam Anconie in civitate Folingin¹ celebravit, sicque intraª Italiam per totam hiemem commoratus est. Ubi quidam ex principibus Apulie ad eum venientes, fidem et hominiumb ei fecerunt, urbes, castella ceterasque possessiones in beneficium ab eo susceperunt, obnixius adhortantes, quatenus imperator Apuliam intraret, regnum terramque ditioni sue subiugaret; sacramento fidei firmiter attestantes, in Apulia nullum debere regnare, nisi regnum et coronam ab Romano imperatore suscepisset; sed utrum hec in dolo facerent necne, incertum habetur. Ipso tempore legati Salatini regis Sarracenorum² cum epistolis magnisque muneribus ad imperatorem Tuskanum venerunt; quos honorifice susceptos post aliquot sou. 11. tempus regaliter donatos absolvit. In festo sancti Martini³

(18.) papa imperatorem, quem antea excommunicaverat atque probono pacis hucusque sustinuerat, et nunc per totam ecclesiam excommunicatum publice pronunciari demandat.

Rex Ungariorum 4 cum per suos munitionem quandam expugnare non posset, consilio uxoris sue, que ex Theuthonica gente oriunda fuits, ex his qui in terra eius morabantur Theutonicis sumens exercitum, iam dictam munitionem sine magno belli periculo in brevi sibi subiugavit; unde tam muneribus quam honoribus plurimis eos ampliare curavit. Ungarii vero invidentes et se tanquam viliores acc despectui haberi erubescentes, regem occidere conati sunt; quod reginam non latuit; unde intempeste noctis hora, omnibus somno graviter oppressis, a regina premonitus rex cum paucis fugam iniit, ipsa cum suis in castris permanente; estimabat enim sibi, utpote sexui femineo, magis quam regi ab hostibus parcendum. Nondum rex longius processerat, cum ecce Ungarii manu armata, mente efferata, in castra d regis irruunt, ad occidendum regem inquirunt; quem tandem abisse pro certo cognoscentes, more bestiali reginam crudeliter invadunt, vulnerant, prosternunt, manus, quas supplicando protenderat, abscidunt, sicque omni bestia crudeliores, lanceis et contis

a) inter A 2. b) hominum exfec. A 2. c) vocabulum quoddam deesse videtur. d) castro r. irruit(ur) A 2.

<sup>1)</sup> Foligno. Diplomata vero regem apud Interamnam natale Domini celebrasse, postea Fulgineum accessisse, probant. 2) Saladinus iam a. 1193. obierat; non tamen de alio Sarracenorum rege scriptorem cogitasse, ostendunt quae paulo infra narrat. 3) Alii rectius in octava S. Martini (Novemb. 18) haec ponunt; v. Böhmer p. 55. 4) Andreas. 5) Gertrudis de Merane.

undique perfossam demum miserabiliter occiderunt. Rex, 1213? tam inhumano audito scelere, stimulo doloris vehementis in furorem et in iram exardescens, huius criminis non solum auctores, sed et fautores conprehensos crudeli et amara morte consumsit.

Salatinus a rex Babilonie obiit; cuius frater Saphatinus 1 (1193.) cum regnum Babilonicum loco nepotum amministrandum suscepisset, quasi rei publice utilitatibus consulens, nepotibus dolo repulsis, eo quod etate puerili minus sufficerent, regnum sibi taliter usurpavit; unde bello satis gravi sese lacessentes, pacem cum christianis ad 6 annos sub iurisiurandi sacramento confirmaverunt<sup>2</sup>, ita ut utrimque, quorsumcumque commeandi necessitas urgueret, communi libertate potirentur.

Anno dominice incarnationis 1211.

contigit, quod sequitur. Cum diabolica persuasione eorum qui Beggini dicebantur execrabilis doctrine semen paulatim irreperet, et iam in plures transfunderetur eorum perversitas, quidam magister Radulfus de Namuco, vir prudens et religiosus, considerans tantum periculum b universali imminere ecclesie, ad investigandam plenius eorum nequitiam et ad eos convincendos, si necesse esset, quendam sacerdotem, de cuius vita plurimum presumebat, secum assumens, ad eos venit, attestans, eorum secte se velle participare. Ut itaque ipsi heretici de magistro R[adulfo] plene confiderent ipsique eos de se certiores redderent, quandoque vultu elevato se spiritu in celum raptum simulabat et postea aliqua que se vidisse dicebat in conventiculis eorum enarrabat et publice eorum fidem, immo infidelitatem, de die in diem se predicaturum spondebat. Tandem cum omnis error eorum ei perfecte innotuisset, ad episcopum Parisiensem<sup>3</sup> venit et que ab eis audierat per ordinem enarravit. Quo audito, predictus Parisiensis episcopus, quasi fidem eorum defensaturus, per provincias pro eis misit, congregansque vicinos episcopos et magistros theologos, satis subtiliter eos examinavit. Quorum quidam manifeste errorem suum protestabantur, quidam resilire conati, cum viderent, se non posse evadere, erubescerentque convinci, si negarent, cum aliis stabant in eadem pertinacia, nec negabant. Tanta audita

a) Palatinus A2. b) piaculum A2.

<sup>1)</sup> Malek-el-Adel Seif-ed-din, de quo cf. Wilken, 'Kreuzzüge' VI, p. 1.

<sup>2)</sup> Pax a. 1207. in tres annos pacta a. 1210. innovatur; cf. Wilken l. l. p. 55. 66. 3) Petrum,

perversitate, ex sententia omnium preiudicati, ducti sunt in campum, ubi in conspectu totius cleri ac populi degradati clericalique exuti privilegio, regis custodie deputati sunt. Quo non multo post regresso, in eius conventu flammis exusti sunt. Erant autem 14 tam clerici diversi ordinis quam et laici, qui diabolicis adeo irretiti machinationibus erant, ut nec in ipso mortis articulo ullum in eis posset perpendi indicium penitentie, sed mente obstinata ultro atque certatim corporis et anime sese ingerebant supplicio.

d

b

b

Eodem anno Mummilinus a. 1 rex Affrice, collecto innumerabili exercitu, transfretavit, multasque regiones in cismarinis partibus pertransiens, cuncta potestati sue subiecit; tandemque regnum Hyspanorum ingressus, regem bello potenter appetiit, castrum quoddam inexpugnabile humanoque ingenio insuperabile superavit, destruxit; omnibusque pro libitu peractis, ipsi regi omnique populo terre sequenti anno in manu forti se denuo venturum interminatus, in terram suam reversus est.

Heinricus dux Brabantie Leodium civitatem cum exercitu ingressus, spoliis et cedibus in cives multa crudeliter operatus est<sup>2</sup>. Summam quoque ecclesiam, sancti scilicet Lamberti, confractis ianuis, cruentis manibus hostiliter intravit, nec ibi rapinis parcens; unde ab episcopo Leodiense sententiam excommunicationis excepit.

Anno dominice incarnationis 1212.

Mart. 18. Otto imperator in palmis 3 apud Frankenvort curiam celebravit, ubi quidem multi principes convenerunt, sed prelatorum ecclesiarum nullus accedere audebat, eo quod ipse imperator excommunicationis sententia adhuc teneretur obnoxius.

Item rex Affrice Mummilinus, transiecto mari, in multitudine gravi terram Hyspanorum rursus ingressus est.

In mense Iulio imperator cum immenso exercitu Thuringiam ingressus, terram lantgravii totaliter dissipare conabatur, quatinus ipsum lantgravium, quem quasi rebellem ac regni totius hostem habebat precipuum, hac pressura sibi subiugaret, sperans eum pro amicitia ac gratia imperatoris promerenda malle operam dare, quam totius terre sue desolationem sustinere. Verum lantgravius velut leo mentis impavide quodamque spiritu fortitudinis animatus, cum in-

a) Nunimilinus A 2; mox Nummilinus.

<sup>1)</sup> i. e. Emir-el-Mumenin, Muhammed-Abu-Abdallah. 2) Quod a. 1212. factum Ann. Reineri Leod. tradunt, SS. XVI, p. 664. 3) Ann. Reineri Leod. l. l., iam dominica Laetare curiam celebratam esse, dicunt; sed diplomata, imperatorem d. 16-20. Francofurti fuisse, probant.

desinenter amicorum consiliis ac ammonitionibus appeteretur, bellorum minis ac terroribus frequenter pertemptaretur omnique genere interpositionis de reconciliatione sepius a multis ageretur, ipse nichilominus mente obstinata, fronte obfirmata, numquam imperatori fidem se facturum contesta-Eodem tempore circa festum sancte Margarete a.1 Iul. 13. imperator ducens filiam regis Philippi apud Northusin nuptias b celebravit; que non multo post miserabili fato in trenos converse sunt; nam decima c.2 post hec ipsa die viam universe carnis ingressa, inmatura ac nimium miseranda morte sua non solum imperatori, verum omni exercitui intolera-Imperator exercitum absolvens bilem dolorem incussit. Thuringiamque relinquens, in partes superiores se contulit, rei publice consulens utilitatibus. In quadragesima Sifridus Maguntinus archiepiscopus a domino papa delegatus Ottonem imperatorem publice pronuntiavit excommunicatum, Thiricum etiam Coloniensem archiepiscopum excommunicavit, eo quod et ipse imperatorem secundum mandatum pape non solum non excommunicavit, verum in omnibus ei communicare, celebrare, crisma consecrare presumpsit; bona etiam ecclesiarum, quarum rectores eum pro excommunicato vitabant, depredatus est, quedam amicis et cognatis suis depredanda contradidit; pro quibus et aliis multis, quibus tyrannice et indiscrete abusus est, dignitate episcopali privatus est.

Fridericus rex Sicilie, Heinrici quondam imperatoris filius, a domino papa et quibusdam principibus Romam [invitat]us d, in regem creatur, perceptaque confirmatione et benedictione apostolica, Italiam, Tusciam, Lonbardiam pertransiens, in Galliam devenit, ubi in festo sancti Andree apud Franken-Nov. 30. vorte curia habita, a principibus quam plurimis in regem est declaratus; sicque magis ac magis in regno convalescens, et in cunctis se nobiliter agens, favorem ac benevolentiam

omnium innata sibi liberalitate captabat.

Tiricus Traiectensis episcopus obiit; cui Otto, Xantensis prepositus, frater comitis de Gelre, successit.

Anno dominice incarnationis 1213.

Fridericus rex apud Reinsberg<sup>3</sup>, Otto vero imperator apud Bunnam natale Domini celebravit, in cuius confinio

a) Margrete A 2.
 b) e corr. A 2.
 c) decimo A 2.
 d) exciderunt fissura chartae A 2.
 e) Franckenvort A 2.

<sup>1)</sup> Die dominica ante festum beati Iacobi (Iul. 22), Epist. Ottonis, Acta imp. p. 231.

2) Alii, quarta vel quarta decima die post nuptias Beatricem obiisse, tradunt; sed d. 11. Augusti praeferendum duxit Winkelmann II, p. 309.

3) Quod cum diplomatibus non concordat, quae Fridericum prope Rhenum commoratum esse ostendunt; sed mense Ianuario 1213. Ratisponam profectus est.

et circa Rhenum huc illucque aliquanto se tempore agens<sup>a</sup>, tandem in Saxoniam secessit; ubi congregato exercitu, circa estatem terram lantgravii denuo ingressus, cedibus, rapinis et incendiis villas, urbes, castella destruxit, et quod dictu miserabile, auditu terribile est, sacras etiam virgines violenter de claustro quodam eiciens, castrum sibi construxit, plures insuper ecclesias simili sorte perdere non pertimuit. Fridericus vero rex in superioribus circumquaque se feliciter agebat.

SI

b

cr

C

hu

re

va

ip

qu

ho

re

qu

gu

ali

ve

CO

re

ha

ex

bra

nei

itu dil

qui

ips

rat

urk

reg

pot

d) ti

1)

min capt

Iohannes Trevirorum archiepiscopus obiit; cui Thiricus,

prepositus Sancti Cuniberti in Colonia, successit.

Iohannes rex Anglie pape reconciliatur; unde tam ipse quam omnis terra sua a banno absolvi et a papa loco dilecti filii adoptari meretur. Bellum inter Ludowicum regem Francie et Iohannem regem Anglie recrudescit; unde rex Francorum maximam multitudinem navium parari easque rebus omnibus, quibus ad bellum uti solet, onustari precepit, ut his mare cum exercitu transiens terram Anglie inprovise invaderet; sed exercitus regis Anglorum eius insidias preveniens, repente navigio supervenit, naves invasit, quadringentas etiam et paulo plures cum omni apparatu suo secum abduxit.

Heinricus dux Brabantie Tungrensem civitatem aggressus igne devastat; quem recendentem episcopus Leodiensis, comes Flandrensis cum exercitu insecuti, apud civitatem Landene 2 magnam stragem hominum dederunt; ipse vix fuga

langus evasit

Iohannes rex Anglie, convocatis ad se principibus, primatibus et primis regni sui, secreta consilii sui et quid per multum tempus secum pertractans deliberasset, omnibus aperuit, scilicet profectionem in Franciam ad iniurias a rege Francorum sibi pluribus iam annis illatas ulciscendas, civitates, urbes, castella aliaque quam plurima a iam dicto rege sibi violenter ablata, etsi non per pacem, per arma se utique recepturum. Quibus omnibus beneplacitum regis approbantibus, et in id votiva concordia, unanimi consensu conspirantibus, utque celerius ipsa expeditio perficeretur artius insistentibus, rex, missis circumquaque legatis, exercitum copiosum adunari, naves ingentes et validas fieri, frumento, vino omnique genere cibariorum onerari, instrumenta, utensilia, arma diversi generis, aurum et argentum infinitum et omnia que tanto exercitui ad 7 annos vel amplius copiose sufficerent habundantissime preparari mandavit.

Ipso anno contigit res satis miranda et ideo magis miranda,

a) ubi congr. etiam hoc loco add. A 2.

<sup>1)</sup> De pugna prope Damme mense Maio commissa agitur. 2) Landen in Brabantia. Cf. de hac pugna prope Steppes commissa Reineri Ann. p. 667 sqq.; G. S. Trud., SS. X, p. 392; V. Odiliae, SS. XXV, p. 183.

quia a seculo inaudita. Circa pasca enim et penthecosten ex Apr. 4. omni Theutonia et Francia, nullo hortante nec predicante, Iun. 2. nescio quo spiritu acti, multa milia puerorum a 6 annis et supra usque ad virilem etatem, invitis parentibus, cognatis et amicis retrahentibusa, quidam aratra vel currus quos minabant, alii pecora que pascebant, vel si qua alia b habebant pre manibus, relinquentes, subito unus post alium currentes c, crucibus se signaverunt; sicque per vigenos et quinquagenos vel centenos erectis vexillis versus Iherosolimam ire ceperunt. Cumque a multis inquirerentur, cuius consilio, cuius hortatu huic vie se exposuissent, presertim cum ante nonnullos annos reges multi, duces plurimi, populi innumerabiles in manu valida illuc pervenientes infecto negotio reversi fuissent, ipsos vero adhuc etate puerili nec robur nec vires ad aliquid agendum habere et ideo stulte et absque discretione hoc factum attemptatum ab omnibus iudicaretur, breviter responderunt: in hoc se nutui parere divino et ideo, quicquid Deus de eis fieri vellet, ipsi libenti ac prono animo sustinerent. Sicque aliquantum vie progressi, quidam Maguntie, quidam Placentie, quidam vero Rome revertebantur; alii vero Massiliam pervenientes, utrum transierint d necne, vel quis finis eorum fuerit, incertum habetur; unum tamen constat, quia ex multis milibus, qui ascenderant, vix pauci reversi sunt.

Anno dominice incarnationis 1214.

In pascha Fridericus rex apud Confluentiam curiam Mart. 30. habuit, ubi principes omnes, quorum plurimi advenerant, expeditionem Aquisgrani iurare fecit post pentecosten celebrandam. In quadragesima quidam ex Coloniensibus Ottonem Monasteriensem episcopum, [ad e] iam dictam curiam iturum, in ipsa civitate Colonia ad Sanctam Mariam-in-gradibus ceperunt, captumque Ottoni imperatori tradiderunt, qui se eo tempore apud castrum Werdene tuebatur; unde ipsa civitas excommunicationi subiacuit.

In Martio Iohannes rex Anglie cum exercitu magno apparatuque ingenti Franciam ingressus, apud Pictavium consedit, urbes, castella, civitates et omnia, super quibus ipse cum rege Francie iam multo tempore satis acriter altercatus fuerat, potenter recepit, confisusque in fortitudine sua, aliquamdiu

ibidem resedit.

Innocentius papa interpellatus a rege et patriarcha Iero-

a) et trab. A 2. b) alia que A 2. c) currentibus corr. currentes A 2. d) transierunt A 2. e) deest A 2.

<sup>1)</sup> Otto a. 1213. in castro Werden commoratus est; et in hoc anno (sed minus recte, ut videtur; cf. infra a. 1215) episcopi Monasteriensis captionem ponit Cont. III.

solimitano, crucem Christi per universam terram predicari et populum ad expeditionem Sancti Sepulchri hortari iubet. Cui primo quidem pauci, postea vero innumerabiles obaudientes, signati sunt. Ipso<sup>2</sup> tempore Otto imperator terram comitis de Gelre igne devastat<sup>1</sup>; post hec filiam ducis Brabantie diu sibi desponsatam accepit uxorem. Post hec ad

Flandrie cum exercitu copioso iuxta Tornacum contra filium regis Francie prelium committentes, cum utrinque acriter dimicaretur, comes Flandrensis, comes de Thikenlinburg cum multis aliis capiuntur, multi occiduntur, ipse vero im-

Aug. 15. perator inhoneste reversus est. In assumptione Marie Fridericus rex cum inestimabili multitudine Alamanniam ingressus, Mosella traiecta, in confinio Meinevelt tentoria fixerunt. Ubi Walravius comes Iuliacensis, Adolfus comes de Monte, Heinricus comes de Seine cum eo pacem composuerunt, ita ut ipsi eum in nullo lederent, et ipse per terram eorum pacifice transiret, nihil nisi mercatum condigna mercede recipiens; que pax statim rupta est. Nam dux Baioarie pro quadam controversia sedanda aliquantum ab exercitu sequestratus capitur. Rex vero ultra progressus fluvium Masam transiit, terram ducis Brabantie intrare disposuit; sed dux eius adventu territus, ei pacificus occurrit, pacem quesivit, quem rex tali conditione in gratiam recepit, quod ipse dux regi fidelitatem faceret, obsides daret, quod in omnibus ei fidelis existeret et contra omnem hominem Aug. 29. ei fideliter assisteret 5. In decollatione Iohannis baptiste

d

S

C

u

le

in

lo

86

SU

m

A

E

su

qu

ve

mi

da

1)

inf

in confinio Confluentie ante diluculum terremotus magnus factus est. Est in partibus occiduis super fluvium Masa villa nomine Küche, penes se eiusdem nominis habens

sept. s. castrum; ubi cum circa nativitatem sancte Marie ex antiqua consuetudine totius populi frequentia rerumque venalium habundantia more vulgari nundine sollempniter celebrarentur, contigit, quendam magistrum Xantensem Ioha[nnem nomin]e<sup>b.6</sup> legatione crucis functum [adventa]sse<sup>b</sup>. Quo inter predicandum ad sumendas cruces intentius populum adhortante, nulloque pene verbis salutaribus aurem accommodante, tactus dolore cordis intrinsecus, ne heus! in vacuum cucurrisset<sup>c</sup>, totum se mente ac spiritu ad Deum extendens, ex intimis precordiis divinam implorabat misericordiam: cum ecce

a) Leso A2. b) fesurae chartae. c) curreret aut cucurrisset A2.

<sup>1)</sup> Cf. Reineri Ann. p. 671. 2) Rectius d. 27. Iulii. 3) Ferrandus.
4) Immo ipsum regem. 5) Quae Fridericus duci concessit, diplomata ostendunt Sept. 2. data; Böhmer, Reg. nr. 90. 91. 6) De quo cf. Cont. III. a. 1215.

signum sancte crucis omnibus ad audiendum verbum Dei circumstantibus cum immenso claritatis fulgore in celo apparuit, ipseque magister Iohannes strepitu tumultuantis populi excitus, quos in predicando semper clausos tenebat oculos aperiens, crucem sicut ceteri et ipse similiter vidit - mira res et ad confirmandam populi fidem magis magisque ipsa Nam hii, qui rebus temporalibus rei novitas ammiranda. insistebant, vociferantes et sursum aspicientes mirabantur, agnita vero rei veritate, in celum intuentes cum ni[chil]a vi[de]re [po]ssent, obstupefacti, relictis [cunc]tis a quibus implicabant ur nego ciisa, eis qui verbo Dei adherebant sese devote coniunxerunt, acsi corde conpuncti cum ceteris et ipsi crucem viderunt; unde ea die plus quam mille quingenti crucem sumpserunt. Item in terra Friscenorum apud civitatem quandam Holovero maioris ecclesie in Colonia scolastico tempore quodam verbum crucis predicante, simili modo crux in celo miri fulgoris apparuit; quo viso, ipsa die innumerabiles signati sunt.

r

e

n

a

S

r

-

n

n

S -

t,

d

n

e

IS

a

IS

a

m

r,

-6

i-

e,

15

e,

18

e

ta

cf.

Anno dominice incarnationis 1215.

diversis in locis fabricate sunt. Fridericus e rex in festo sancte Walburgis Andernacum venit, ubi dux Brabantie, Mai. 1. comites plurimi, nobiles innumeri regi fidem fecerunt. In vigilia sancti Iacobi cum multis principibus Aquis accessit, Iul. 24. ubi a Sigefrido d Magontino archiepiscopo, apostolice sedis legato, in die sancto intronizatus, sollempniter atque gloriose Iul. 25. in regem est consecratus. Vacabat enim tunc temporis Coloniensis ecclesia archiepiscopo, cuius iuris erat regem con-Eodem tempore Adolfus comes castrum regium secrare. Werdene, a capite ieiunii obsessum et iam ex parte magna Mart. 4. suffossum, cepit2, episcopum Monasteriensem, per annum et menses quatuor ibidem captivatum<sup>3</sup>, absolvit, quem secum Aquis adductum regi e presentavit; cui rex castrum resignavit. Episcopus contra Colonienses querimoniam super captivitate sua proposuit, comes de facto suo a rege et principibus quam plurimum commendatur. 4. Kal. Augustas rex Nussiam venit; unde pridie Nonas eiusdem Coloniam ingressus, licet multis resistentibus plurimumque reclamantibus, tandem sedatis tumultuationum controversiis, uti regiam excellentiam

a) fissurae chartae. b) spatium unius et dimidiae lineae vacuum relictum est A2. c) Trirericus A2. d) Sidefrido A2. e) cui rex pr. c. n. regi r. A2. f) de numero non constat; fortasse circa Kal. legendum, cum Fredericus usque ad finem mensis Iul. Aquisgrani sedisse videatur.

<sup>1)</sup> i. e. Olivero; cf. Emonis chron., SS. XXIII, p. 473, et Oliveri epistolam infra editam. 2) Iul. 24; Cont. III. 3) V. a. 1214.

decanis aliisque ecclesiarum prelatis, quorum non erat numerus, exceptis clericis, monachis aliisque totius ordinis aut professionis viris, quorum multitudo computari non poterat.

Ipso anno Saphatinus cum filiis fratris sui Salatini reconciliatus, exercitu pariter congregato, Ierosolimam adeunt<sup>2</sup>, repente super inprovisos et nichil malid suspicantes christianos irruunt, pacem, quam adhuc duobus annis servandam sub sacramento iuramenti confirmaverant, rumpunt, sternunt, capiunt, occidunt, villas, vicos, urbes, castra, castella capiunt, diripiunt, destruunt, omnique crudelitate perpetrata, reliqua circumquaque posita effera mente aggressi sunt. Hoc miserabili casu christiani nimis humiliati, calamitates, contritiones, cedes occisorum, desolationem Terre Sancte statim cum festinatione domno pape Romam denuntiare curaverunt et, nisi sibi celerius succurreretur, ipsum modicum terre, quod adhuc utcumque tenere videbantur, in brevi se amissuros verissime testabantur. Quo tristi nuntio papa universoque concilio nimium mente consternato, quid super hac tam repentina clade ad presens opus esset, diu ac satis suptiliter e ab omnibus deliberatum est3. Quoniam igitur expeditio generalis, que universalis concilii edicto in futurum annum inter diversas causas protracta fuerat, laxari fas non erat, omnibus se expedire valentibus et in continenti in nomine Domini ire volentibus cum benedictione apostolica indulgentia eundi a domno papa indulgetur! . . . 

n

c p b

n

et

cı

CE

m

do

ci

lit

po

m

nis

po va

sid

1) et 7

Ludewicus, filius Philippi regis Francie, Angliam in manu valida ingressus, plurimum terre potestati sue subegit, ipsum

regem regno partim cedere compulit.

Anno dominice incarnationis 1216.

ibidem in archiepiscopum eligitur. In inventione sancte

a) e corr. A 2. b) papa in capite lineae, cuius reliquum spatium vacuum A 2. c) cebravit in initio lineae, cuius rel. sp. vacuum A 2. d) mala A 2. e) rept. A 2. f) duarum linearum spatium vacuum A 2. g) k, kal. A 2. b) Wirzenburg A 2.

De magno concilio Lateranensi sermo est; cf. locum in Chron. Ursper gensi alibique obvium.
 Haec ex falso rumore nata videntur.
 Cf. Innocentii orationem in concilio habitam, Mansi XXII, p. 968.

<sup>4)</sup> Minus recte Cont. III. rec. B Nurinberg habet.

Innocentius papa obiit Idus Iulii; cui quidam cardinalis Cincius maior substituitur, eique nomen Honorius inponitur.

Iohannes rex Anglie obiit; cui filius eius adhuc puer suc- Oct. 19. cessit. Barones, qui patri suo rebellaverant, quique ad expellendum eum regem Francie iuniorem in auxilium sibi asciverant, reconciliatos sibi in gratiam suscepit, processuque temporis adeo invaluit, ut ipse regem Francie a finibus Anglie propulsaret, citoque fugatum in civitate quadam obsedit, quem per satisfactionem congruam in amicitiam recepit.

1217.

Anno dominice incarnationis 1217.

In Martio et in Maio innumera multitudo signatorum, alii per terras, alii navigio, versus Ierosolimam a iter aggressi Ludowicus 2 lantgravius obiit 8. IdusAprilis. sicca et nimium fervida. Octavo Kal, Octob. Engilbertus Sept. 24. Colonie b in archiepiscopum consecratus est a domino Thirico Trevirensi archiepiscopo, astipulantibus Hugardo Leodiensi episcopo, Mindense episcopo, Osniburgense, qui etiam eo die similiter in episcopum consecratus est. In nativitate sancte Marie quidam signatorum cum centum quinquaginta Sept. 8. navibus in terram regis Porthegalensis applicantes, ad civitatem quandam munitissimam Alkhar's devenerunt, que christianis multo tempore nimium infesta, paganis maxime Quam fossatis, machinis aliisque innumerapresidio fuit. bilibus armorum instrumentis circumvallantes ac nimio conatu per dies plurimos acriter inpugnantes, tandem, auxilio et consilio episcopi Ulixibonensis et eorum militum qui dicuntur de Gladio, in festo apostolorum Symonis et Iude eam oct. 28. Multi ibi ex christianis, set multo plura milia ex Eodem anno christiani qui Acris paganis ceciderunt. morabantur consilio Templariorum et eorum qui erant de domo sancti Iohannis baptiste cum multitudine navium versus 1218. civitatem firmissimam Damiatam c, ubi Nilus mari influit supra litus maris sitam, applicantes, turrim quandam ex adverso positam magnis sumptibus ingentique labore ac periculo multorum inpugnantes, tandem vicerunt et, ne ultra christianis inpedimento foret, captam solotenus deiecerunt; sicque post tempus aliquot Nilum fluvium transeuntes, in manu valida et exercitu copioso ipsam civitatem Damiatam cobsidentes munitionibus circumdederuntd.

Anno dominice incarnationis 1218.

Otto imperator obiit 14. Kal. Iunii apud Arcenburg 4 Mai. 19. fluxu sanguinis.

a) Ierosoliman A 2. b) Colo' A 2. c) Damatam A 2. d) o. ac m. circumderunt A 2.

<sup>1)</sup> d. 16. Iul. obiit. 2) Potius: Hermannus. 3) Alkazar; cf. Cont. III. et relationem infra editam. 4) Harzburg.

Anno dominice incarnationis 1219.

et lanceam ceteraque regalium ornatuum insignia recepit ab Heinrico duce Saxonie, fratre Ottonis quondam imperatoris, datis eidem duci undecim marcarum milibus. Heinricus enim dux omnia que fratris erant vel que sibi ipse Otto post amissum imperium undecumque congregaverat post mortem fratris sibi usurpaverat. Civitas Damiata<sup>a</sup>, iam biennio a christianis obsessa, fame ac siti omnique genere bellorum intolerabiliter excruciata, circa festum omnium<sup>b</sup>

Nov. 1. sanctorum capta est.

Anno dominice incarnationis 1220.

- Apr. 24. Circa festum sancti Georgii martyris curiam celebravit apud Frankenvort Fridericus rex 14 diebus, ubi pluribus adunatis principibus, multa de statu et utilitate regni tractata sunt; iniusta thelonia, iniuste monete, bella civilia, nisi de consensu et consilio regis et principum, omnesque iniusticie sub iudicio et pena vite a rege et principibus interdicte sunt. Ibi etiam Fridericus.
  - a) Damata A2. b) omni A2. c) hic desinit A2, reliquo spatio paginae et reliquis foliis quatuor codicis vacuis relictis.
  - 1) Cf. privilegium in favorem principum ecclesiasticorum, LL. II, p. 235; sed alias quoque leges tunc datas vel renovatas esse, hic locus et Reineri Annales p. 678. probant.

et Cor Pa

d

n

n

st

m

et

eli ne mi ex ex mi a c

B1 k) n

# PARS SEXTA.

Continuatio tertia monachi S. Pantaleonis.

### Recensio I. et II.

3. a Anno dominice incarnationis 1200.

Mogontinus, pace reformata inter fratres, regressus ad partes Austriae, in territorio Pataviensi b. 1 carnis debitum Episcopus autem Wolferus predicte civitatis iam defunctum suscepit et exsequias celebravit et corpus cum magno comitatu Mogontiam c devexit, sepultoque d, pro pace componenda inter regem Ottonem et Philippum e inter Andernacum et Confluentiam venit. Ad quod colloquium se contulerunt Coloniensis archiepiscopus\* et Herimannus Monasteriensis et\*\* Trevirensis et alii quam plures; sed quod consiliati sunt<sup>g</sup>, processum non habuit. Interea gravis tumultus oboritur in Mogontia. Quidam enim ex voluntate et favore Philippi Lüpoldum Wormaciensem in episcopum elegerunt; quidam in Sifridum prepositum consenserunt ut eligeretur, et exeuntes civitatem, venerunt Binge et electionem quam conceperanti de preposito Sifrido ibidem confir-Quod audiens Lupoldus, venit in manu valida maverunt. ex precepto et favore Philippi et Sifridum et electores eius exturbavit de Binge. Cernens autem Sifridus et sui, quod minus proficerent, ad Ottonem regem se cum suis contulit; a quo clementer susceptus, regalia suscepit, et cum exercitu, fretus eius auctoritate et copiis, Binge regreditur, expugnato et fugato Lupoldo, multos k suorum cepit, vix ipso lelapso.

Eodem anno cum Waldeverus baculum pastoralem coram prioribus resignasset, et destituta esset aecclesia sancti Pantaleonis m abbate, [gravis controversia inter fratres eius-

a

e

9

e

<sup>\*)</sup> Adolfus addit C2. \*\*) M. episcopus et Iohannes archiepiscopus Treverensis C2.

<sup>†)</sup> abbate, fratribus discordantibus ex consilio B, caeteris omissis.

a) deest C1. 2. b) Pactaviensi C1. 2. c) Magontiam C1; Moguntiam C2 constanter. d) vocabulum deesse videtur, legendum sepultoque illo. P. e) Phyl. B1 semper. f) Hermannus C1. 2. g) sint C2. h) Warm. C1. i) ceperant B1. k) multos — Werdene des. C2. l) episcopo C1. m) vocabulum rubro ornatum B1.

<sup>1)</sup> In Franconia Oct. 20.

### 196 CHRONICA REGIA COLONIENSIS, CONT. II. A. 1219, 1220.

Anno dominice incarnationis 1219.

et lanceam ceteraque regalium ornatuum insignia recepit ab Heinrico duce Saxonie, fratre Ottonis quondam imperatoris, datis eidem duci undecim marcarum milibus. Heinricus enim dux omnia que fratris erant vel que sibi ipse Otto post amissum imperium undecumque congregaverat post mortem fratris sibi usurpaverat. Civitas Damiata\*, iam biennio a christianis obsessa, fame ac siti omnique genere bellorum intolerabiliter excruciata, circa festum omniumb

Anno dominice incarnationis 1220.

- Apr. 24. Circa festum sancti Georgii martyris curiam celebravit apud Frankenvort Fridericus rex 14 diebus, ubi pluribus adunatis principibus, multa de statu et utilitate regni tractata sunt; iniusta thelonia, iniuste monete, bella civilia, nisi de consensu et consilio regis et principum, omnesque iniusticie sub iudicio et pena vite a rege et principibus interdicte sunt. Ibi etiam Fridericus.
  - a) Damata A2. b) omni A2. e) hic desinit A2, reliquo spatio paginae et reliquis foliis quatuor codicis vacuis relictis.
  - 1) Cf. privilegium in favorem principum ecclesiasticorum, LL. II, p. 235; sed alias quoque leges tunc datas vel renovatas esse, hic locus et Reineri Annales p. 678. probant.

ex mi a q fre

Cor

ex

d

m

C

na

st

m

et

ele eli ne

a) di cons B1 k) n

1) .

# PARS SEXTA.

Continuatio tertia monachi S. Pantaleonis.

# Recensio I. et II.

3. a Anno dominice incarnationis 1200.

Mogontinus, pace reformata inter fratres, regressus ad partes Austriae, in territorio Pataviensi b. 1 carnis debitum Episcopus autem Wolferus predicte civitatis iam solvit. defunctum suscepit et exsequias celebravit et corpus cum magno comitatu Mogontiam c devexit, sepultoque d, pro pace componenda inter regem Ottonem et Philippum e inter Andernacum et Confluentiam venit. Ad quod colloquium se contulerunt Coloniensis archiepiscopus\* et Herimannus Monasteriensis et \*\* Trevirensis et alii quam plures; sed quod consiliati sunts, processum non habuit. Interea gravis tumultus oboritur in Mogontia. Quidam enim ex voluntate et favore Philippi Lupoldum Wormaciensem in episcopum elegerunt; quidam in Sifridum prepositum consenserunt ut eligeretur, et exeuntes civitatem, venerunt Binge et electionem quam conceperanti de preposito Sifrido ibidem confir-Quod audiens Lupoldus, venit in manu valida ex precepto et favore Philippi et Sifridum et electores eius exturbavit de Binge. Cernens autem Sifridus et sui, quod minus proficerent, ad Ottonem regem se cum suis contulit; a quo clementer susceptus, regalia suscepit, et cum exercitu, fretus eius auctoritate et copiis, Binge regreditur, expugnato et fugato Lupoldo, multos k suorum cepit, vix ipso l elapso.

Eodem anno cum Waldeverus baculum pastoralem coram prioribus resignasset, et destituta esset aecclesia sancti Pantaleonis mabbate, [gravis controversia inter fratres eius-

- \*) Adolfus addit C2. \*\*) M. episcopus et Iohannes archiepiscopus Treverensis C2.
- †) abbate, fratribus discordantibus ex consilio B, caeteris omissis.

a) deest C1. 2. b) Pactaviensi C1. 2. c) Magontiam C1; Moguntiam C2 constanter. d) vocabulum deesse videtur, legendum sepultoque illo. P. e) Phyl. B1 semper. f) Hermannus C1. 2. g) sint C2. h) Warm. C1. i) ceperant B1. k) multos — Werdene des. C2. l) episcopo C1. m) vocabulum rubro ornatum B1.

<sup>1)</sup> In Franconia Oct. 20.

dem ecclesie oborta est, que dissensio fere per octo menses viguit, partibus utrumque voluntatis sue conatum ad unguem nitentibus redigere. Tandem cum multum laboratum esset, nec ulla ratione fratres concordarent,] fratribus discordantibus, ex consilio domni archiepiscopi et priorum convenerunt in prepositum Heinricum ecclesiae sancti Lutgeri a de Werdene [virum\* probum et honestum].

Anno dominicae incarnationis 1201.

Ad dilatandos terminos suos rex Otto, contracta manu valida, ad superiores partes se transtulit et usque Wicinburg b.1 pervenit, episcopo Coloniense\*\* et palatino† et Sifrido \* et eorum complicibus auxilia prebentibus, Philippo nusquam comparente. Venit etiam Coloniam circa festum Jun. 29. apostolorum Petri et Pauli Guido cardinalis Prenestinus episcopus, a sede missus apostolica, Philippum et quoslibet eius fautores excommunicatos pronuntians et ad determinatum diem ad colloquium omnes episcopos invitans regni Theutonici, venientes ut obedirent Ottoni regi ex auctoritate precipiens apostolici, nolentes vero obedire excommunicans 2. Cuius presentiae se Sifridus exhibens, ab eo in sacerdotem et episcopum consecratur<sup>3</sup>, et cum ipsius et Ottonis regis commendaticiis litteris Romam progressus, ab Innocentio papa accepto pallio confirmatur4.

\*) Haec desunt B. \*\*) Adolfo add. C2. †) Henrico palatino fratre regis C2. ††) electo add. C2.

n

d

N

ir

m

q

C

pi

1

### Recensio II. codd. B.

### 4. Anno Domini c 1201.

Ad dilatandos terminos suos rex Otto, contracta manu valida, ad superiores partes se transtulit et usque Wicinburg de pervenit, episcopo Coloniense et palatino comite Sifridoque cum suis complicibus auxilia prebentibus. Venit etiam Coloniam circa festum apostolorum Petri et Pauli Guido cardinalis Prenestinus episcopus, a sede missus apostolica, Phylippum et quoslibet eius fautores excommunicatos pronuncians et ad determinatum diem ad colloquium omnes episcopos invitans regni Theutonici, venientes ut obedirente Ottoni regi ex auctoritate precipiens apostolici, nolentes vero obedire excommunicans. Cuius presentiae se Sifridus exibens, ab eo in sacerdotem et episcopum consecratur, et cum ipsius et Ottonis regis commendaticiis litteris Romam progressus, ab Innocentio papa accepto pallio confirmatur.

a) Luthg. B1.
 b) Wixinburch C1; Wirceburg C2.
 c) inc. add. sed post del. B1.
 d) Wircinburg corr. Wicinburg B1; Wircinburg B2, Fr.
 e) obediret B1.

<sup>1)</sup> Weissenburg in Alsatia. 2) Cf. Ann. S. Gereonis, infra. 3) Sept. 30, ibid. 4) Anno 1221, Mart. 21.

Per idem tempus Alexius, patre suo eiecto et incarcerato, de Grecia fugiens, venit in Alemanniam ad Philippum regem, sororium suum, et ibi per aliquot tempus demoratur et honorifice tractatur.

Eodem anno Balduwinus a comes Flandrie cum multo apparatu Iherosolimam tendit. Transiens autem Franciam, infinitam pecuniam, quam quidam Folco, qui dicebatur mirabilium operator, ad hoc iter congregaverat, ab ipso suscepit. Inveniens etiam ibidem Bonifacium marchionem de Monte-ferreo, hortatur eum cruce signari et secum proficisci. Qui votis eius annuens et pro nomine Ihesu crucem sibi affigens, iturum seb promittit. Consilio itaque inter eos habito, quendam nobilem virum ad fabricandas naves cum pecunia premittunt. Quem prosecuti, invenerunt eum plus quam octoginta milia marcarum in extructione navium expendisse. Sed cum propter pacem in transmarinis partibus inter christianos et ethnicos factam et diutinam ceterorum expectationem per longum tempus moras facerent, consumptisque omnibus que extulerant, egere inciperent, dux Veneciarum 2, vir prudentissimus, eosdem adiit, plurima munera optulit et omnem inopiam illorum sublevare promisit, si ad expugnandam quandam civitatem regis Ungarie nomine Iazarim<sup>3</sup>, cum eo proficisci disponerent. Nam in eadem civitate idem dux captus et cecatus fuerat. Illi vero considerantes, sibi pecuniam defecisse nec sine magnis sumptibus posse procedere, nec honeste ad patriam redire, conmunicato consilio, cum illo profecti, civitatem mox aggrediuntur et expugnant, expugnatam evertunt, cives in ore gladii occidunt, ingentem predam inibi repertam inter se dividunt et cum maximis spoliis nimium locupletati recedunt.

### Recensio II. codd. B.

Per idem tempus Alexius - - tractatur, ut Recensio I.

Eodem anno Baldewinus comes Flandriae cum multo apparatu Iherosolimam tendit. Veniensque ad mare cum Bonefacio marchione de Monte-ferreo, qui ei in via sociatus fuerat, maximam pecuniam in exstructione navium ibidem expendit. Cum autem din ibi morarentur propter adventantium peregrinorum expectacionem et propter datam pacem in transmarinis partibus inter christianos et ethnicos, cotidieque pecunia deficiente, egere inciperent, dux Veneciarum eosdem adiit, plurima munera optulit et ad expugnandam quandam civitatem regis Ungarie nomine Sadram3, ubi idem cecatus fuerat, invitavit. Qui necessitate inopie compulsi, mox cum illo profecti, civitatem aggrediuntur et expugnant, ingentem predam inibi repertam inter se dividunt, et cum maximis spoliis nimium

a) Baldwinus C2. b) deest C1.

<sup>1)</sup> V. supra p. 173. 2) Heinricus Dandolo.

<sup>3)</sup> Iadera, Zara.

CO

tra

ea

re

us

CO

au

mi

CO

Q

se

ex

co

au

bu

CO

co

in

ita

de

su

tat

M

CO

a u

ap

Quapropter a papa rogatu regis Ungarie omnes excommunicantur, sed postea interventu Alexii, filii Tyrsacis imperatoris Greciae, solvuntur et ad expugnandam Constantinopolim cum eo proficiscuntur.

5. Anno dominicae incarnationis 1202.

Otto rex et Adolfus Coloniensis archiepiscopus cum aliis quibusdam principibus colloquium habuerunt apud Traiectum, que supra Mosam sita est 1, de re publica et de diversis negociis, que ipsos tune temporis urgebant. Una tamen de precipuis causis huius colloquii fuit de inimiciciis, que inter ducem Brabantie 2 et comitem de Gelre 3 pullulabant. Siquidem uterque manum validam contraxerat, nec sine detrimento pauperum vel oppidanorum conflictus eorum terminari poterat. Tandem pace inter utrosque reformata 4, et rege cum episcopo Coloniam c regresso, oritur inter eos gravissima dissensio coram cardinali et prioribus et burgensibus, et vix per triduum sedatur. Causa autem huius discordie erat<sup>d</sup> scilicet de teloneis et moneta et de iniustis vectigalium exactionibus et de violata pace negociantibus. Auditis autem allegationibus utrorumque, regis scilicet et episcopi, mediante legato, sub cuius iudicio hec agebantur, ipsorum utriusque derempta e est dissensio, tali conditione ut omnis exactio violenta cassaretur et pax negociantibus firmissima stabiliretur. Per idem tempus dux Brabantie Hollandiam cum exercitu intravit et Theodericum comitem eiusdem provintie cum pluribus nobilibus cepit. Nam idem comes, ut dicebatur consilio Gelrensis, fines eius igne vastaverat; unde idem comes de Gelre territus, cum se ad ducem ut se excusaret contulisset, ipse memor infidelitatis eius et versutie et ipsum cepit et custodie mancipavit. Ipso tempore orto in Westfalia bello inter Symonem de Tickenburg et Herimannum de Ravensberg, Symon in

### Recensio II. codd. B.

locupletati recedunt. Quapropter a papa excommunicantur, sed postea interventu Alexii, filii Tyrsacis imperatoris Grecie, solvuntur et ad subdendam orientalem ecclesiam Romane eum ço diriguntur.

5. Anno Domini 1202.

Otto - - stabiliretur. = Recensio I.

a) deest C2. b) super C1. c) Colon B1, d) fait B1. e) its B1. C1. 2. f) Wesfalia C1. g) Tykkenburh C1.

<sup>1)</sup> Mastricht. 2) Heinricum. 3) Ottonem. 4) V. Cont. II, supra p. 172. 5) Cf. pactum Ottonis cum Adolfo archiep. LL. II, p. 206. 6) Cf. Cont. II. l. l.

conflictu occubuit, et Herimannus cum filio a filio a eiusdem Symonis capitur et custodie mancipatur.

Cunradus episcopus Herbipolensisb in festo sancti Nicholai Dec. 6.

a quibusdam pravis hominibus crudeliter occiditur.
6. c Anno dominicae incarnationis 1203.

Philippus dux Suevie, exercitu valido congregato, intravit Thuringiam, ut Herimannum d lantgravium humiliaret, ea de causa quod ipsum reliquisset et Sifrido contra voluntatem suam adhereret et foveret et que in partibus Thuringie e reditus et iura Mogontine sedi essent attinentia in sui hostis usus redegisset. Sed per exploratores discens, palatinum comitem cum quingentis militibus et trecentis sargantis in auxilium lantgravio venire et regem Boemie cum sexaginta milibus approqinquantem, rura queque proxima incendio consumpsit, et sic profugus cum suis Erpfort se contulit. Quo lantgravius comperto, cum Boemo et palatino omnique quem contraxerant exercitu civitatem vallaverunt, sperantes se illum capturos f. Philippus autem nocte media cum paucis exiens, ad orientales marchiones se contulit, ut auxiliis contractis quoquo pacto milites inclusos liberaret. Principes autem eius discessum audientes, soluta obsidione, cum 9 diebus eadem obsidio viguisset, habito consilio, ne darent ipsi copiam exercitum congregandi, persecuti sunt eum unanimi consensu, et invadentes terras marchionum, omnia rapinis, incendiis et variis calamitatibus partes illas everterunt. His ita patratis, rex Otto superveniens cum exercitu et applaudens his que acciderant, cum fuisset favorabiliter a cunctis susceptus, decrevit cum principibus, ut confirmaret fidelitatem Boemi sibi, quatenus idem coronaretur ab eo. Quod et factum est in die sancti Bartholomei sollempniter apud Aug. 24. Marsburg , consecrante eundem in regem domino Guidone,

### Recensio II. codd. B.

Cunradus - - hominibus occiditur. = Recensio I.

### 6. Anno Domini 1203.

Philippus — — usus redegisset. Perpendens autem palatinum comitem et regem Boemie cum copioso exercitu illi in auxilium venisse, rura queque proxima incendio consumpsit, et sic — — illas everterunt. His ita patratis, rex Otto superveniens cum exercitu, a cunctis favorabiliter suscipitur; et Boemus, fidelitate promissa, ab ipso coronatur et in festo sancti Bartolomei apostoli a Guidone ecclesiae Romane legato apud Marsburg in

a) cum filio suo eiusdem, a ante filio post superscr. C2. b) Erpibol. C1; Erbipol. C2. e) deest C2. d) Hermannum C2. e) Tur. C2, f) sp. i. capere B1. g) Marsburch C1. h) rege C1; e. regem in d. C2.

sedis ecclesie Romane legato. Ibi etiam lantgravius Ottoni regi fidelitatem, quam pridem fecerat, iteravit et confirmavit,

8

1

S

9

te

98

pe

in

cli

vi

al

ex

et

ad

pe

du

mar

sari

Th

firm

presentibus omnibus qui tunc aderant principibus.

Ipso anno mortuus est Herimannus Monasteriensis episcopus, et facta esta dissensio pro electione; nam priores et ministeriales elegerunt Ottonem, maioris ecclesiae Bremensis prepositum, comites autem et liberi ipsisque attinentes abbatem de Claolt elegerunt. Cum autem id sopiri non posset, appellaverunt Coloniam ad audientiam cardinalis, ut eius iudicio eorum causa terminaretur. Habito igitur conflictu in ecclesia sancti Pantaleonis, ubi tunc cardinalis erat et archiepiscopus Coloniensis et multi principes convenerant b, scilicet dux Lovanie c et Adolfus comes de Scohuinburch necnon episcopus d Osnaburgensis e. 2 et alii principes quam plures, allegationibus habitis utrimque, cum terminari ipsum negotium non posset, appellaverunt ad audientiam summi pontificis tali modo, ut g neuter eorum in res et bona episcopii manus mitteret; in quo conventu excommunicavit cardinalis episcopum Magedburgensem h.3 et Bremensem 4, eo quod contraria sentirent regi Ottoni contra preceptum apostolici.

Eodem anno Constantinopolim, a Constantino Magno constructa et i semper insuperabilis existens, capitur 5. Constantinus enim imperator quondam a beato Silvestro baptizatus, Romam cum tota Italia beato Petro et successoribus eius tradidit 6 et in Grecia urbem nominis sui Constantinopolim constituit, que prius Bizantium dicebatur, quam sedem Romani imperii et capud totius Orientis esse voluit. Successores etiam k eius imperatores edificiis magnificis pluribus et divitiis eam replentes ornaverunt, reliquias quoque

# Recensio II. codd. B.

regem sollempniter consecratur. Ibi — — elegerunt. Unde continuo episcopatus diversis calamitatibus et miseriis pessundatur.

Eodem etiam anno Constantinopolim, a Constantino Magno constructa, invaditur et capitur. Constantinus enim imperator quondam a beato Silvestro baptizatus, Romam cum tota Ytalia beato Petro et successoribus eius tradidit et in Grecia urbem nominis sui Constantinopolim constituit, que prius Bizantium dicebatur, quam sedem Romani imperii et capud tocius Orientis esse voluit. Hanc etiam divitiis replens et edificiis ornans, reliquias sanctorum apostolorum et aliorum sanctorum ex diversis mundi partibus collectas illic reposuit.

a) deest C1. b) conveniant C1. c) Lovannie C1. d) deest C2. e) Osnabrükgensis C1. f) utrumque C1? 2? g) post suppl. C2. h) Magelburgensem C1. i) deest C1? k) et C2. l) deest C2.

<sup>1)</sup> Klaholz. 2) Gerhardus. 3) Ludolfum. 4) Hartwicum. 5) Haec ad a. 1204. pertinere, satis constat, sed ante pascha gesta sunt. 6) Privilegium falsum chronico inseruit monachus S. Pantaleonis; supra p. 6.

sanctorum apostolorum et aliorum sanctorum ex diversis mundi partibus collectas illic reponentes, exaltaverunt.

Capta igitur urbe, divitiae repperiuntur inestimabiles, lapides preciosissimi et incomparabiles, pars etiam a ligni dominici, quod per Helenam de Iherosolimis translatum auro et gemmis preciosis insignitum in maxima illic veneratione habebatur, ab episcopis qui presentes aderant incisum, cum aliis preciosissimis reliquiis per nobiles quosque partitur, et postea eis b revertentibus ad natale solum, per ecclesias et cenobia distribuitur.

Quomodo autem [primo c subacta sit], et Alexius cum patre suo, qui a fratre suo eiectus et incarceratus fuerat, sit reductus, per hanc epistolam, quam comes de Sancto

Paulo duci Brabantiae misit, potest agnosci 1:

Precordialid amico suo Hieinrico duci de Lovanio, viro nobili, H[ugo] comes Sancti Pauli. Statum pauperrimi exercitus Ihesu Christi nobilitati vestre declarare desidero. Noverit ergo serenitas vestra, quia Alexis, filius Tirsacie quondam imperatoris Constantinopolitani, quem frater eius propter ambitionem imperii excecavit, venit ad nos apud Corfaut, ibique genibus flexis, profusis lacrimis, universitatem nostram exorans, quatinus Constantinopolim venientes cum ipso, ei auxilium prestaremus, ut ipse avunculum suum, qui erga patrem suum tantum scelus perpetraverat, a regno per auxilium nostrum expelleret, quod per ambitionem sibi usurpaverat et iniuste possederat. Super hoc autem fuit inter nos maxima dissensio et ingens tumultus; omnes enim clamabant ire apud Accaron ; pauci fuerunt plus quam viginti qui h Constantinopolim collaudassent, quorum fuiti unus marchio\*, comes \*\*\* Flandrensis, comes Ludewicus k et alii quorum nomina ad presens reticentur. Qui omnes toti exercitui ostendentes manifeste, quod via Iherosolimitana erat omnibus inutilis et dampnosa, cum ipsi essent inopes et victualibus inmuniti, nec esset aliquis inter eos qui milites ad stipendia et sariantos ad solidum detineret, vel qui petrarios faceret protrahi nec alia instrumenta bellica produci. Tandem vero vix nobis acquieverunt, tali tamen con-

<sup>\*)</sup> Conradus add. C2. \*\*) Balduinus add. C2.

a) et C2. b) deest C2. c) primo subacta sit des. C1. 2. d) Epistola rubra in margine B1. e) Tirsacis C1; Tyrsacis B1. f) in a. B1. g) Acharon C1. 2. h) qui viam Const. M. i) unus fuit C2. k) L. e C2. l) sargantos C2; sariantes C1.

<sup>1)</sup> Simile harum litterarum exemplar ediderunt Martene et Durand, Thes. I, p. 784; ex quo eas attuli lectiones, quae codices nostros confirmare vel emendare possunt. Editae sunt ex utroque exemplari Bouquet cont. XVIII, p. 517.

ditione, quod apud Constantinopolim moram nullatenus facerent ultra mensem, nisi voluntate sua propria morarentur. Responsum est eis, quod brevis [morae a] mentio publicata non erat nobis necessaria, quia Greci nos minus formidarent, si brevis morae spacium presciretur; attamen impetraverunt a nobis, ut de mora solius mensis eis securitas prestaretur in palam; et ita factum est. Quo facto, iuvenis imperator promisit nobis, quod toti exercitui nostro per annum victualia largiretur integrum et quod 10 milia militum ad annum b Sanctae Terrae succursum ad sumptuse suos haberet; promisit enim, quamdiu viveret ad stipendia sua se in Terra Sancta 500 milites habiturum, et quod duci Veneti 100 milia marcarum argenti et totidem exercitui nostro erogaret. Quibus compositis et communi utilitate d concessis, naves nostras conscendimuse, dehinc ad portum Bucceaviae octavo die applicantes; ab eo loco 100 leuce Constantinopolim usque numerantur; a portu vero isto usque Constantinopolim per strictum mare et velociter currens transitur. Inde per illud fretum navigantes, transivimus Brachium sancti Georgii et portum cepimus ad firmam terram versus Yconium, qui portus distat a Constantinopolim una leuca. Ibidem stupuimus valde ammirantes super hoc, quod nemo amicorum, nemo parentum iuvenis imperatoris, qui nobiscum erat, seu aliquis nuncius eorum venit ad eum, qui ei statum Constantinopoli declararet. Non mora, imperator imperium tenens duci Venetis, marchioni, comiti Flandrensi, comiti Ludewico et nobis nuncios suosh destinavit. Nos vero secretum inter nos ineuntes consilium, diximus, quod imperatoris nuncios nullatenus audiremus, nisi prius se ab imperialis cathedra deponeret maiestatis, aliter ipsum vel eius nuncios nequaquam auscultaremus. Nolebamusi enim, quod Greci nos muneribus attemptarent vel mollirent. Interim imperatoris exercitus in littore nobis opposito paratus erat nobis transitum inhibere, ostendens animositatis ymaginem preliandi nobiscum. Quod videntes, ad peccatorum nostrorum cucurrimus confessionem, in Dei solum misericordia confidentes. Postea nostras ordinavimus pugnas; deinde nos omnes armati intravimus naves usarias et galeidas, quae vasa navigio apta 200 numero fuerunt preter naviculas et bargas. Cum vero Deo ducente ultra fuimus applicati, omnes Greci, qui convenerant ut transitum nobis impedirent, ita Dei gratia a nobis elongarunt, quod aliquem eorum

a) ita M; deest codd. b) annuum? c) sumptos B1. 2. d) voluntate M. e) concendimus B 1. 2. C1. 2. f) per portum B 1. g) Venetiae M. h) deest C2. i) nos add. C1.

etiam volatu sagittae vix potuimus attingere. Inde perreximus ad quandam turrim fortissimam que Galatha nuncupatura, in qua firmabatur catena ferrea grossa nimis, quae posita super b ligna transversa mare transnatabat, attingens usque ad muros civitatis. Catena illa portum servabat, iuxta quam naves et galeide civitatis cum bargis erant latere ad latus coniuncte, nobis introitum inhibentes. turri siquidem sepedicta erant sariantic Anglici, Pisani, Ievenianid, Dachi, ad eam servandame et protegendam constituti, qui exibant turrim et introibant sicut et quando volebant ad sagittandum nostros. Super turri autem illa locuti fuimus cum duce Venetis, viro prudentissimo et discreto, dicentes ei, quod nullo modo posset capi, nisi per minitores et petrariash caperetur. Respondit nobis, quia i iuxta catenam antedictam faceret naves suas protrahik, suas erigeret petrarias cum variis instrumentis super naves; nos quoque nostra faceremus ingenia erigi super terram, et m sic undique turris obsessa Dei nostroque auxilio de facili caperetur. Dum autem n hec proponerentur, sarianti in turri latitantes nostris gentibus sagittando inportunos faciebant insultus. Verum nulla p vice in nos fecerunt salitiones, quin forent acriter retromissi et suorum dampna multimoda sustinerent. Tercia vero die post tentoria nostra ibidem confixa illi deintus exeuntes, nostris quibusdam militibus et peditibus preter nos fecerunt insultus. Petrus vero de Braielcuela cum quibusdam militibus et sariantis armatus superveniens, sic eos cum festino impetu atrociter invasit, quod ei non potuerunt resistere nec ad turris refugium remeare; immo oportuit quosdam eorum nostris instantibus prosilire in mare, et ibi submersi fuerunt, quidam " truncati, quidam vero retenti. Statim Deo mirabiliter operante turris absque bellico instrumento capta et catena rupta fuit. Mox siguidem navibus civitatis retro abeuntibus, naves nostrae liberum portum habuerunt, et quosdam eorum simul cum galeidis, naviculis et bargis ceperunt. Tunc vero nostris navibus et nobis ordinatis ad pugnam, processimus iuxta litus ad quendam pontem lapideum, distantem a turre prenominata una leuca. Pons vero ille protensior erat parvo ponte Parisiensi, et erat adeo strictus, quod's tres equites iunctit simul lateribus vix per illum

c) carianti C2. d) Ievenani C2; Lea) nuncupabatur B 1. b) supra B1. weniani B1; Geneciani M, quod Genuenses indicare videtur. e) serv. et des. B1.
f) sumus C2. g) Venetiorum M, h) petrarios C1. 2. i) et C1. 2. k) pertrahi C1. l) inst. variis B1. m) ut M; deest B1. n) deest C1. o) assultus B1.
p) non nulla codd. q) Branicol M. r) deest C2. s) ut B1. t) conjuncti C1. 2. u) vix possent per i. tr. C1. 2.

no

bu

vi

qu

80

sc. ba

in

ao

met no

eg

iu

pi

in

et

pe

gi

to

de

m

no

er

V

n

n

a

ci

ci

p

in

m

et

d

possent transire; vadis profundis existentibus, non a poteramus alias transire, nisi multam faceremus torsuram. Si vero a nostro navigio longe distaremus, fortasse periculum magnum incurrissemus et dampnum. Cum pervenissemus ad pontem ipsum, Dei patientia nullo obstante pertransivimus, et procedentes tentoria nostra fiximus inter pa-lacium imperatoris et palacium Boimond, et sic propinquavimus palacium quod Placherna dicitur, quod sagittae nostrae cadebant supra palacium et infra palacium per fenestras, et sagittae Grecorum super tentoria nostra. Hoc facto exercitum nostrum conclusimus grossis a palis et circumcinximus liciis, deinde instrumenta nostra bellica et petrarias ereximus ante muros. Dux vero Venetie super quamlibet navim constrinxit de antempnis pontem altissimum in altitudine 100 pedes habentem, et super h quemlibet i pontem poterant ire 4 milites de fronte. Preterea quilibet usarius mogonellum suum habebat erectum. Dum autem hoc fieret, Greci nobis pede et equo plures instanter fecerunt insultus. Verum super hoc quam nos deterius habuerunt. Quadam die maxima militum multitudo de quadam porta catervatim egrediens, quae porta patet a dextera parte palacii superius, exiliit et nos provocavit ad arma; quos nostri cum ingenti impetu et forti audacter repulerunt, quod multi eorum, altero alterum inculcante, corruerunt in fossas; inter quos filius ducis de Durato, qui inter Constantinopolitanos fortior et pulchrior dicebatur, cum aliis quibusdam peremptus est. Crastina quoque die quedam cohors militum civitatis per portam Blachernae exivit ea parte qua ingenia nostra bellica erigi feceramus; sed Deo iuvante retromissi sunt turpiter et potenter. Tunc quidam retentus est vir nobilissimus, potentior et in milicia melior omnibus Constantinopolitanis, qui consiliarius imperatoris erat. Die Mercurii post ordinationem m fuit et propositum, quod in crastino fieret ad civitatem assultus, videlicet dux Veneti per mare, comes Flandrensis, comes Ludewicus per terram assilirent, et marchio cum illis. Ego siquidem et M. de Montmorencio et marscalcus P Campaniae O. de Sancto Cyrone, dum assultus fieret, custodiremus exercitum forinsecus inter vallum et campos q; et sic fecimus. Facta autem ordinatione et proposito terminato, dux et Venetii cum quibusdam de

a) et non C1. 2. b) transivimus B1. c) deest C1. d) gssis (gressis) codd.
e) Venetiae M., et ita infra. f) construnxit corr. constrinxit C2; constituit M.
g) autempnis codd. h) supra C1. 2. i) quamlibet B1. C1. 2. k) deest C1.
l) aucdacter B1. m) ordinatum M. n) Ludowicus B1. o) Montmorenei B1. 2.
C2; Montmorener C1; Monte-Morentiaco M. p) marescallus C1. q) campum corr. campos B1; per campos M.

nostris, qui navigio potenter instabant, prope muros navibus applicatis, scalas muris acclinantes, intraverunt cum virtuoso impetu civitatem, 30 turribus lucri factisa iuxta quantitatem atturbatib, et de civitate non modicum combusserunt. Nostri quoque suos per terram facientes insultus, scalis similiter muro appositis, suas super muros posuerunt banerias et vexilla. Minitores vero muros inferius subcavantes, unam turrim straverunt. Tunc imperator, civitatis incendio et nostris insidiis undique coartatus, constituit ad portas singulas, quae ad campos exitum faciebant, turmas militum non paucorum, ut nos circumquaque assilirent et invasos involverent et truncarent. Econtra nos similiter nostras ordinavimus pugnas, comes Flandrensis\* cum suis, ego quoque cum meis, uterque in suo cuneo consistens. Fecimus autem custodiam, et equitavimus ordinate et coniuncti contra prelium nobis contrarium, eos adeo appropinquantes, quod eorum sagittarii et balistarii trahebant in nos, nostri quoque in ipsos. Cum ipsi viderent nos magnanimos esse et constantes, ordinate procedere et seriatim, et nos non posse faciliter expugnari vel corrumpi, ipsi valde perterriti et confusi cedentes nobis, non ausi fuerunt Dei gratia dimicare nobiscum. Et sciatis, quod non fuimus in toto exercitu nostro plures quam quingenti e milites et totidem equites, sariantes non d habuimus plures quam duo e milia peditum; maior enim pars statuebatur ad ingenia nostra conservanda. Videntes autem eos fugere et abire, noluimus insequi, ne forte per eorum dolos et insidias exercitui nostro et bellicis machinis nostris vel turribus, quas Veneti ceperant, dampnum inferrent. Imperator vero rediens nocte ad palacium suum, asseruit se in crastino pugnaturum nobiscum. Eadem autem nocte media imperator latenter aufugit. Die vero Iovis<sup>g</sup>, sicut imperator promiserat, de- Iul. 17. buimus pariter dimicare. In crastino Deo cooperante fuit civitas reddita nobis, et tunc fuerunt 8 dies completi a civitatis obsidione. Tunc vero Tirsacus imperator et imperatrix, uxor eius, videlicet soror regis Ungariae, qui diu in horrore carceris tenti fuerant et inclusi, nobis gratias multimodas referentes, mandaverunt, quod per Dei gratiam et nostrum auxilium fuerant a carcere liberati, et quod decus imperii rehabebant, et nos in crastino veniremus in palacium tamquam in nostrum cum filio suo diu desiderato;

<sup>\*)</sup> B[alduinus] add. C2.

a) fractis B 1. C 1. 2. b) atrebati M.; sed neutrum intelligo. e) ducenti M. d) deest C2. e) undecim C2. f) Hec videntes C1; Nos vero vid. M. g) Iohannis miro sane errore P.

F

on

ch

pe

de

qu

qu

on

869

es:

cu

cu

si

no

ut.

ac

for

qu

su

qu

in

qu

no

di

no

cit

po

800

co

et

in

no

tat

cri

cu

ril ea

de

un

no

a) ]

et ita fecimus et manducavimus cum eis cum magnis exultacionibus et a honore sollempni. Hoc equidem vos scire volo 1, quod eo usque in negocium Salvatoris processimus, quod orientalis ecclesia, cuius olim metropolis erat Constantinopolim, cum imperatore et universo imperio eius capiti suo Romano pontifici, sicut fuit antiquitus, renodata, Romanae ecclesiae sese esse filiam recognoscit et vult de cetero eidem more solito humiliato capite devotius obedire. etiam eiusdem ecclesiae patriarcha huic asspirans operi et applaudens, sue dignitatis pallium a summo pontifice recepturus Romanam sedem ulterius adibit, et ipse super hoc'b cum imperatore iuramenti prestitit cautionem 1. Nos c igitur tot et tantis utilitatibus de provocati et spe sancta futurorum bonorum detenti, apud civitatem prescriptam proposuimus hyemare et hoc idem e fratribus nostris, qui in transmarinis partibus nostrum prestolantur adventum, curavimus nunciare, ut ipsi, auditis nostrorum rumoribus gaudiorum, quorum esse eos participes preoptamus, amminiculo sanctae spei suffulti nos Constantinopolim expectent. Noveritis etiam, quod accepimus tornamentum contra soldanum Babyloniae Si quis ergo Deo vult servire, cui ante Alexandriam. servire est regnare , et nomen habere milicie conspicuum et clarum, tollat crucem et sequatur Dominum et veniat ad tornamentum Domini, ad quod ab ipso Domino invitatur. Valeteh.

Qualiter autem, Tirsachio mortuo, Alexius se ab eis abalienaverit et mala pro bonis reddiderit, et quomodo ab eis capta civitate Baldewinus comes Flandrie in imperatorem sublimatus sit, per hanc epistolam, quam idem comes Adolfo Coloniensi archiepiscopo transmisit, cognosci potest<sup>3</sup>:

Reverendo patri suo et karissimo domino et consanguineo suo A[dolfo] Dei gratia Coloniensi archiepiscopo Baldewinus eadem gratia fidelissimus in Christo imperator a Deo coronatus, Romanorum moderator et semper augustus,

a) in C1. b) hec C1. 2. e) Hos B1. 2. C2. d) ulitatibus B1, corr. utilitatibus B2. e) ita M.; id B1. 2. C1. 2. f) soltanum B1. g) r. est C1. 2. h) Val' C1. 2. i) Epistola rubr. in B1. 2. k) d. kar. C2. l) Romanorum post corr. Romanie B1; Romanus Arn.

<sup>1)</sup> Compluria hic omissa sunt.
2) Reliqua desunt apud Mart.
3) Hanc epistolam encyclicam recepit etiam Arnoldus Lubicensis VI, 20, SS. XXI, p. 226. Exstat praeterea inter epistolas Innocentii III, et inde edita Bouquet XVIII, p. 520, et apud Tafel et Thomas, Fontes Austr. XII, p. 502.

Flandriae et Hinehau a comes, consanguineus et fidelis suus, 1204. omnem beatitudinem vitae quae nunc est et futurae. Cum christianae religionis zelo, immo et nostrae speciali amore personae, quae circa nos aguntur paternitas vestra scire desideret, serenitati vestrae declarandum esse decrevimus, quam mira circa nos usa sit divina clementia novitate, quamque non nobis quidem, sed nomini suo gloriam dederit omnibus seculis admirandam. Mirabilibus eius circa nos semper mirabiliora succedunt, ut etiam infidelibus dubium esse non debeat, quin manus Domini operetur haec omnia, cum nichil speratum á nobis aut provisum ante contigerit, sed tunc demum nova nobis Dominus procurarit auxilia, cum nichil humani videretur superesse consilii. Et guidem. si bene meminimus, per litteras paternitati vestrae transmissas nostri progressus et status narrationem eo usque deduximus. ut, urbe populosa capta violenter a paucis, tyranno fugato ac filio Tyrsachiib Alexio coronato, mora nostra promissa foret et ordinata per hiemem, ut potenter optinerentur, si qui resistere videbantur Alexio. Et nunc breviter narranda suscipimus quae circa nos postea contigerunt, eo prenotato, quod, sicut non opera hominum fuere sed Dei quae Grecis intulimus, ita non hominum opera fuere sed demonum quae cum imperatore novo Grecoque per omnia Grecia nobis ex perfidia consueta retribuit. Nos siguidem, ne discordiae fomitem inter nos et Grecos ministraret moribus nostris adversa barbaries, de civitate exeuntes, ex adverso civitatis interiacente portu ad preces imperatoris castra posuimus; et ex insperato, seu innata malicia, seu Grecorum seductus perfidia, animo recedit á nobis cui tanta beneficia contulinus. Ipse enim in omnibusc cum patre, patriarcha et mole nobilium nobis promissis periurus et mendax, tot incurrit periuria quod a nobis prestitit iuramenta. Unde nostro tandem destitutus auxilio, prelia contra nos meditatur incassum et navigii, quod eum adduxerat et sublimaverat ad coronam, procurat incendia; sed voto tam crudeli, Deo nos protegente, fraudatur; fit pars sua per cuncta deterior, et hominum suorum cedes, incendia et rapinae proveniunt. Inminente foris pugna, intus timoribus coartatur, imperatorem ei emulum parantibus Grecis, ea occasione captata, quod nullum ad auxilium nostrum deberet habere confugium. Cumque eidem evadendi spes unica restaret in nobis, iuratum sibi quendam Morchuflume nomine, sanguine sibi propinguum, de quo pro beneficiis

a) Hinehaut corr. Hinehaut C1.
 b) Isachii Bouq.; f. T. des. Arn.
 e) nobis promissis hoc loco habet B1.
 d) ita codd.
 e) Morchulfum C2.

pr

pu

con

sin

cli

di

qu

na

sil

inf

mi

no.

cla

hu

mi

ad

no

die

Isr

exc

exe

dan

voc

obti

cub

Cur

eo

con

pre

don

208

don

qui

imp sub

obe

Ter

Ale

cian

eccl suu

d) ita

Recensio I. et II. 1204. sibi impensis super omnes alios confidebat, mittit ad exercitum nostrum, qui Blakerne palacium nobis sub imperatoris et suo iuramento promittit in obsidium, donec nobis cuncta promissa reddantur. Accedit ad palacium recipiendum nobilis marchio; illudit Alexius marchioni, et quos iam nobis dederat spretis obsidibus, consueta periuria non veretur. Nocte insecuta Morchuflus a domino suo periurus et nobis, Grecis reddendi nobis palacii revelat archana, atque ex hoc in perpetuum eis eripi libertatem et ad hoc modis omnibus veniendum esse declarat, nisi deiciatur Alexius. Cuius proditionis merito tercius in urbe imperator attollitur. In dominum dormientem et rei nescium sacrilegas mittit manus, eumque carcere tetro includens, tercium, Nycholaum quendam, qui apud Sanctam Sophiam imperiales infulas noviter usurparat, traditum sibi a Grecis, qui eum creaverant, proditione, rursus incarcerate; mortuoque post modicum Tyrsachio, qui animum filii sui pre omnibus, ut dicebatur, a nobis averterat, acclamante clero Grecorum et populo, ut de terra tolleremur in brevi, tantum sanguinem nostrum sicientibus Grecis, prelia contra nos proditor iam d dictus instaurat, urbem machinis et propugnaculis munite, quorum numerum nemo viderat umquam. Cumque murus mirae latitudinis, lapidibus minutis cementoque tenacitatis et firmitatis antiquae constructus, in altum valde consurgens, turres haberet amplissimas, pedibus circiter quinquagenis et paulo plus minusve distantes, inter quaslibet duas a parte maris, quo noster timebatur assultus, turris lignea erigitur super murum stationibus tribus aut quatuor, multitudinem continentibus armatorum, nichilominus etiam inter quaslibet duas turres seu petraria seu magonellus erigitur. Turribus autem supereriguntur ligneae turres altissimae stationum sex, superque suppremam stationem adversum nos porriguntur scalae, apodiaciones ' ex utraque parte et propugnacula continentes, paulo minus excelsis scalarum capitibus, quantum iacere in altum posset arcus á terra. Murum etiam ipsum murus circumcingit inferior dupplexque fossatum, ne muris ulla applicari valerent ingenia, sub quibus possent latitare fossores. Interim mari terraque nos attemptat perfidus imperator, nos semper Domino protegente et suos frustrante conatus. Nam preter ordinationem nostram ad predam victualium

a) Morehulfus O2. b) Nykolaum B1. c) incarceratur B1.2. O2. d) indictus codd. e) its Arn. et O infra p. 217; muninnt codd. f) super quam codd. g) circumgingit corr. circumcingit B1.

<sup>1)</sup> i. q. adminiculum.

procul exeuntibus nostris usque ad mille animas hominum 1204. pugnatorum imperator occurrit in multitudine gravi. Primo congressu dissipatur omnino, cesis captisque non paucis sine dampno nostrorum; fuga ignominiosa consulens sibi, clippeum abicit, arma deponit et nostris vexillum imperiale dimittit nobilemque quam sibi preferri fecerat yconam, quam ordini Cisterciensi nostri dedicavere victores. Iterato navigium nostrum flammis aggreditur, intempestaeque noctis silentio 16 suas naves incensas, velis in altum expansis et inferius colligatis ad proram, flante fortiter austro, nostras mittit in naves; sed Domino faciente cum multo labore nostrorum custodimur indempnesa, et ardentibus navibus clavis infixis, catenis herentibus, nostrorum remigio trahuntur in pelagus, et ab inminenti mortis periculo a Domino liberamur. Nos igitur eum terrestrem provocamus ad pugnam, et ponte atque amne transmisso, qui exercitum nostrum separabat a Grecis, cuneis ordinatis, ante portam diu stetimus regiae civitatis et palacii imperialis, quod Blankerna<sup>b</sup> nuncupatur, in nomine Domini agminum Israel, precedente cruce vivifica, parati ad prelium Grecos excipere, si eis placuisset exire. Et quidem pro miliciae exercitio exeuntem nobilem quendam nostri pedites trucidarunt. Sic in castra reversi, terra marique sepius provocamur, sed dante Domino semper ac triumphaliter c obtinemus. Mittit ad nos pacis fictae legatos perfidus incubatord imperii, postulat et obtinet cum duce colloquium. Cumque eidem dux magnanimus obiecisset, quod nulla cum eo pacis posset esse securitas, qui dominum suum carcere conclusisset, postposita iurisiurandi religione et fidei, et ipsi preripuisset e imperium, eidemque bona fide consuleret, ut dominum suum restitueret et humiliter veniam postularet, nostras etiam pro se promitteret preces, et quod cum eodem domino suo misericorditer, si vellet, agere deberemus, ac quicquid contra nos egerat venenose, si rediret ad animum, imputare vellemus etati lapsuive f consilii: et ille vana verba subintulit, quia quae responderet rationabiliter non habebat; obedientiam autem Romani pontificis et subventionem Sanctae Terrae, quam iuramento et scripto imperiali firmarat Alexius, adeo refutavit, ut vitam amittere preeligeret Greciamque subverti, quam quod Latinis pontificibus orientalis ecclesia subderetur. Nocte & igitur insequenti dominum suum latenter laqueo suffocat in carcere, cum quo ipsa die

<sup>a) indepnes B1.
b) Blacherna Bouq.; et — nuncupatur des. Arn.
c) triumphanter C1.
d) ita Arn. Bouq.
et C infra p. 217; incumbator codd.
e) proripuisset B1. 2;
prerupuisset C1.
f) lapsuique B1. 2.
g) Nocti C1. 2; Noctu B1.</sup> 

in manu, latera morientis et costas inaudita crudelitate confringit, casuque vitam, quam laqueo extorserat, confingit ereptam, ach imperiali sepultura concessa, propalatum omnibus scelus funeris honore dissimulat. Sic nobis hiemps tota perficitur, donec, navibus nostris scalis aptatis et instrumentis bellicis preparatis, nos et nostra recipientes in

Apr. 9. navibus, 5. Idus Aprilis, hoc est feria sexta ante passionem Dominic, unanimiter pro honore sanctae Romanae ecclesiae et subventione Sanctae Terrae navali prelio invadimus civitatem; et ea die, non sine multo tamen sanguine, fuimus tanta perpessi, ut inimicis nostris in obprobrium verteremur, quorum ea die pars fuit per cuncta superior, adeo ut tracta in terram Grecis compelleremur bellica nostra machinamenta relinquere et infecto negocio ad ripam redire cogeremur adversam, ea die, ut videbatur, inutiliter fatigati. Conturbati vero plurimum et conterriti, sed demum in Domino roborati. definito consilio rursus instauramur

in Domino roborati, definito consilio rursus instauramur Apr. 12. ad pugnam ete quarta die, 2. Idus Aprilis, hoc est feria secunda post passionem Domini, flante borea rursum applicamur ad muros, scalis navium scalis turrium applicatis cum multo labore nostrorum, permultum resistentibus Grecis; sed ex quo comminus gladios sensere nostrorum, non diu belli anceps duravit eventus. Duae siguidem naves pariter colligatae, quae episcopos nostros, Suessionis videlicet ac Trecenensish, deferebant, quarum erant insignia 'paradysus' et 'peregrina', primae scalis suis scalas turrium attigerunt et felici auspicio peregrinos pro paradyso certantes hostibus admoverunt; prima muros obtinent vexilla pontificum, ministrisque celestium secretorum prima conceditur de celo victoria. Irruentibus igitur nostris, cedit Domino iubente multitudoi infinita perpaucisk, et propugnacula relinquentibus Grecis, nostri audacter militibus portas aperiunt. Quorum cum imperator, qui non procul a muris in tentoriis stabat armatus, conspicaretur ingressum, statim tentoria dereliquit et fugit; nostri cedibus occupantur; civitas capitur populosa; recipiuntur in palaciis regalibus " qui nostrorum enses effugiunt, multaque cede facta Grecorum, nostri sese recolligunt, advesperascente iam die arma

Su as mi vie sti no no pr tis. obt ar et tan tun pa ut cas ma expar aut usu vir est nos eve pro Ven Ha tan nob Luc tore cor pro

fes

a) do d) m g) di k) So

laud

k) So ac de cen

Bethl

a) s. Inde. et B1. b) hac B1. c) deest C1. d) deest Arn. Bouq., ubi: s. m. nostrorum s.; et ita legendum esse, ostendit fragm. cod. C infra p. 219. e) deest B. f) permultum — nostrorum des. C1. g) Sewsionis C1. 2. h) ita B1. 2. C. 1. 2 (ensis e corr.); Suessionensem ac Trecensem Arn. Bouq. i) infinita multitudo B1. k) pro paucis codd. l) ingressus B1. m) deest B; imperialibus Arn. Bouq.

<sup>1)</sup> Dominica passionis Domini, i. e. Iudica, anno 1204. in diem 11. Aprilis incidit

fessia deponunt, de assultu palaciorum in crastino tractaturi. 1204. Suos recolligit imperator et crastinam hortatur ad pugnam, asserens, quod nostros in potestate nunc habeant intra b murorum septa conclusos; sed nocte latenter dat terga devictus. Quo comperto, Grecorum plebs attonita, de c substituendo imperatore pertractat, et dum mane facto ad nominationem cuiusdam Constantini procedunt, pedites nostri, non exspectata deliberatione maiorum, ad arma prosiliunt, et terga dantibus Grecis, fortissima d et munitissima palacia relinguunture, totaque in momento civitas obtinetur. Diripitur equorum innumera multitudo; auri et argenti, sericorum, preciosarum vestium atque gemmarum et omnium eorum quae ab hominibus inter divitias computantur tam inestimabilis habundantia repperitur, ut tantum tota non videretur possidere Latinitas. Et qui antea pauca negaverant, cuncta nobis & divino iudicio relinguunt, ut secure dicamus, ut maiora his mirabilia h circa bellorum casus nulla umquam narret hystoria, ut impleta prophetia manifeste videatur in nobis, quae dicit: 'Persequetur unus ex vobis centum alienos'; quia, si inter singulos victoriam Iosua 23, 10. parciamur, quilibet ex nostris non pauciores quama centuma aut obsedit aut vicit. Nunc autem non nobis victoriam usurpamus, quia salvavit sibi dextera Domini, et brachium ef. Ps. 97, 1. virtutis eius revelatum est nobis. A Domino tantum factum est istud, et super omnia mirabilia mirabile est in oculis Ps. 117, 23. nostris. Ordinatis igitur quae disponenda rerum poscebat eventus, ad electionem imperatoris unanimiter ac devote procedimus, et omni ambitione seclusa, cum 6 baronibus Venetorum venerabiles viros episcopos nostros, Suessionis k, Halverstadensem 1 et m Trecensem n et dominum o Betlehemitanum p, qui a partibus transmarinis apostolica auctoritate nobis fuerat delegatus, Acconensem q electum abbatemque Lucedii imperatoris sub Domino nostro constituimus electores. Qui, oratione premissa ut decuit, dominica Miseri-Mai. 9. cordia Domini personam nostram, quod a nostris meritis procul erat, unanimiter ac sollempniter elegerunt, divinis laudibus clero et s populo pariter a acclamante; sequentique dominica quat 'Iubilate' " cantatur, precipiente Petro apo-Mai. 16.

a) deest B. b) inter C1.2. c) de | stituendo B1; destituendo reliqui.
d) munitiss. et fortiss, B1. e) reliquatur B1. C2. f) habun | tia C2.
g) divino nobis C1.2. h) mirabiliora C1.2. i) aut vicit aut possedit B1.
k) Seusion C1; Sewsion C2. l) Halverstadensis C1, corr. Halverstadensi (ita B2), ac deinceps Halverstadense B1; corr. Halverstadensi C2. m) ac B1. n) Trecenum C2. o) dominumque C1.2. p) Beehleemitanum C1; Bethleemitanum C2. q) Accone codd, r) nostro s. D. C1.2; nostri Arn. Bouq.
s) ac B1. t) in qua B1. u) I. Deo B1.

iu

pi

ro

ag

in

su

co

01

80

re

ce

co

27

et

m

 $t\epsilon$ 

el

d

1204. stolo a regem honorificari eique obediri quasi precellenti, et Loh. 16, 22. euvangelio annunciante, quod gaudium nostrum nemo tollet a nobis, cum ingenti honore ac tripudio, more etiam suo applaudentibus Grecis, ad honorem Dei et sanctae Romanae ecclesiae ac subventionem e Terrae Sanctae gloriose coronatum, ad imperii fastigia Deo et hominibus amabiles patres memorati pontifices cum universorum applausu et piis lacrimis sublimarunt. Aderant incolae Terrae Sanctae, ecclesiasticae militaresque personae, quorum pre omnibus inestimabilis erat et gratulabunda leticia, exhibitumque Deo gratius obsequium asserebant, quam'd si civitas sancta christianis esset cultibus restituta, cum ad confusionem perpetuam inimicorum crucis, sanctae Romanae ecclesiae, terrae Iherosolimitanae sese regia civitas devoveret, quae tam diu, tam potenter adversaria stetit et contradixit utrique. [Hece est enim, quae, spurcissimo! gentilium ritu pro fraterna societate sanguinibus alternis s ebibitis, cum infidelibus ausa est sepius amicicias firmare ferales, et eosdem mamilla diu lactavit uberrima et extulit in superbiam seculorum, arma, naves et victualia ministrando. Quod e contrario fecerat peregrinis, magis edocere sufficient in omni Latinorum gente exempla quam verba. Hec est, quae in odium summi pontificis, apostolorum principis nomen' audire vix poterat, nec unam eidem inter Grecos ecclesiam concedebat, qui omnium ecclesiarum accepit ab ipso Domino principatum, et, sicut eorum recolit recens memoria qui viderunt, legatum apostolicum morte tam turpissima dampnavit, ut pro apostolici culminis reverentia nec ipsam paginam presentem sustineamus mortis illius recordatione polluere, cum nec inter martyres legatur ulla i consimilis, licet penas eorum incredibiles invenerit ingeniosak crudelitas. Hec est, quae Christum solis didicerat honorare picturis, et inter ritus nefandos, quos sibi spreta scripturarum auctoritate confinxerat, plerumque et lavacri salutaris m facere presumebant instando iacturam. Hec est, quae Latinos omnes non hominum nomine dignabatur, sed canum, quorum sanguinem effundere pene inter merita reputabant, nec ulla penitentiae satisfactione pensabant laici monachi, penes quos, sacerdotibus spretis, tota ligandi atque solvendi consistebat auctoritas. Hec et huiusmodi deliramenta, quae epistolaris explicare non valet angustia, impletis iniquitatibus eorum, quae ipsum Dominum ad nauseam provocabant], divina

a) deest B. b) deest C2. e) subventione C1. 2. d) qm (quoniam) codd.
e) hace desunt B, qui pergit: Denique divina i. f) spurcissimis C1. 2. g) alterius C1? h) deest codd.; suppl. P. i) ullo C1. 2. k) ingeminiosa C1; ingenimiosa C2.
l) deest C2. m) plerumque iter.m add. C1. 2.

e

,

8

8

iusticia nostro a ministerio digna ultione percussit et, ex- 1204. pulsis hominibus Deum odientibus et b amantibus sese, terram nobis dedit omnium bonorum copiis affluentem, frumento, vino et oleo stabilitam, fructibus opulentam, nemoribus, aquis et pascuis speciosam, spaciosame ad manendum, et cui similem non continet orbis aere temperatam. Sed nec in his desideria nostra subsistunt, nec ab humeris nostris sustinebimus vexillum regale deponi, donec, terra ipsa incolatu stabilita nostrorum, partes debeamus invisere transmarinas et dante Deo propositum peregrinationis explere d. Speramus enim in domino Ihesu, quod, qui cepit in nobis opus bonum ad laudem et gloriame nominis sui, inimicorum crucis depressionem perpetuam perficiet, confirmabit solidabitque. Celsitudinem igitur vestram propensius exoramus in Domino, ut gloriae huius atque victoriae et spei preoptatae, cuius hostium magnum nobis apertum est, velitis esse participes. Quod absque ulla vobis dubitacione continget, si terrae vestrae anobiles et ignobiles cuiuslibet conditionis aut sexus eisdem desideriis accensos ad veras h inmensasque divitias capessendas, temporales pariter et eternasi, non solum permissa licentia, sed salutaribus monitis accendatis. Universis enim dante Deo sufficimus, quos nobis christianae religionis zelus adduxerit, universos volumus simul et possumus secundum status suos varietatemque natalium et augere divitiis et honoribus ampliare. Item ipsok anno I Tidericus I comes Hollandiae moritur, et

traditur provincia m comiti de Lo 2 cum filia sua. Quod graviter ferens Wilhelmus n, frater eius, congregatis militibus, eundem comitem de Hollandia expulit et filiam fratris abstulit.

### Recensio I. codd. C.

Anno dominicae incarnationis 1204.

Circa o Kalendas Aprilis visus est per tres noctes ignis discurrere per totum celum, ita ut tota regio ab eo illumina-Per idem tempus Philippus dux Sueviae cum exercitu Saxoniam intravit, ut castrum quoddam nomine

# Recensio II. codd. B.

### 7. Anno Domini 1204.

Phylippus rex cum - - male pugnare. ut Recensio I.

a) nostroque m. d. u. percussis (s. e corr.) B. b) et a. s. des. B. c) et spac. C2; ad m. spac. B. d) implere B. e) honorem B. f) deest C2. g) deest C1. h) nostras codd. i) eterna B. k) Eodem anno C2. l) Tydericus C1; Theodericus B1, m) traditur comiti de Lo provincia B, n) Willelmus C1. o) ita C1. 2; in marg. infer. manu saec. XIII. post suppl. B1; in fine anni 1203. B2 et Fr.

<sup>1)</sup> Anno 1204, Febr. 4. 2) Ludowico.

Co

cec

pri

sua

civ

sit

reg

cu

La

si

1)

Harlinginberch a rege Ottone constructum b. 1 deiceret et cives Goslariae de oppressione eius et fratrum suorum liberaret; sed ubi eundem in forti manu sibi occurrere cognovit, consilio cum suis habito, recessit, satius ratus ad tempus

cedere quam cum hoste male pugnare.

Circa ipsum tempus Tidericus Traiectensis episcopus cum exercitu et pluribus nobilibus Hollandiam intravit et provinciam comiti de Lo subiugavit, et Wilhelmum ex ea eliminavit, eo quod multis iniuriis ipsum episcopum frequentius provocasset et episcopatum eius incendiis et rapinis sepius vastasset. Sed e Wilhelmo nusquam apparente, ter una die cum fratre eius Florentio et quibusdam nobilibus parti illius faventibus conflixit, pluribus eorum occisis, ceteris cum ipso Florentio captis et vinculis mancipatis. Sie comiti ab episcopo subiugata omni provincia et obsidibus datis, cum episcopus reverteretur et comes cum suis in quodam oppido nomine Leidin degeret, prefatus Wilhelmus, de maritimis partibus contracta multitudine tam pedestris quam navalis exercitus, plurimos eorum captivavit, ceteris in palude submersis e, et vix paucis evadentibus cum ipso comite f.\*. Estas calida et sicca.

Ipso anno circa Iulium mensem Philippus rex, contracto se maximo exercitu, Thuringiam intrat, quandam civitatem lantgravii Wicinse se nomine obsidione vallat, regem etiam Boemiae cum maxima multitudine in auxilium ei venientem fugat, omnia per circuitum oppida igne exurit et vastat.

\*) Fragm. cod. C hoc loco inserit epitomen epistolae a Hugone scriptae, ex qua haec legi possunt:

Quomodo Constantinopolim a peregrinis capta Baldewinus comes Flandrie imperator efficitur.

Mortuo Ysachio, qui animum filii sui Alexii a peregrinis, qui eum sublimaverant ad coronam, averterat,

Recensio II. codd. B.

Circa ipsum tempus Tidericus episcopus Traiectensis cum exercitu et pluribus nobilibus Hollandiam intravit et provinciam comiti de Los rursus subiugavit. Sed episcopo recedente, cum idem comes cum suis — — ipso comite. ut Recensio I.

Ipso anno circa Iulium mensem Phylippus rex, contracto maximo exercitu, Thuringiam intrat, quandam civitatem lantgravi Wizense nomine obsidione vallat, regem etiam Boemie cum maxima multitudine in auxilium rei venientem fugat, omnia per circuitum oppida igne exurit et vastat.

<sup>-</sup>a) Harlinginberg C2. b) syllaba con a manu quae rubras scripsit addita est, erasis litteris ex (?) quae prius scriptae erant B1. c) incipit fragmentum C, cuius scripturam retinui. d) et v. m. desunt C2. e) mersis B1. f) hucusque C. g) max. contr. ex. C2. b) deest C1.

<sup>1)</sup> Cf. Arnold. Lub. VI, 5, p. 217. 2) de Los. 3) Weissensee.

Considerans autem lantgravius, res sibi non prospere succedere et se regi non posse resistere, interventu quorundam principum supplex ad eum venit, eius se potestati et omnia sua tradidit. His ita gestis, Philippus ad subveniendum civibus Goslariae et ad evertenda quedam castra civitati opposita rursus Saxoniam ingreditur; sed superveniente Ottone rege in multitudine gravi, ab inimicis undique concluditur, et vix auxilio palatini comitis Heinrici per noctem evadens, cum suis liberatur. Nam idem palatinus infidelis circa

Grecorum etiam seductus perfidia, in omnibus illis promissis periurus et mendax, tot incurrit periuria quod illis prestitit iuramenta. Unde eorum tandem destitutus auxilio, prelia contra eos meditatur incassum et navigii quod eum adduxerat procurat incendia; sed voto tam crudeli, Deo eos protegente, fraudatur; fit pars b sua per cuncta deterior, et hominum suorum cedes, incendia et rapine proveniunt. Inminente foris pugna, intus timoribus coartature, imperatorem ei emulum parantibus Grecis, ea occasione captata, quod ullum d ad auxilium eorum deberet habere confugium. Cumque eidem evadendi spes unica restaret in illis, iuratum sibi quendam Morchuflum nomine, sanguine sibi amicum, de quo

[Blakern]e palacium eis sub [imperatoris et] suo iuramento promittit in obs[idium], donec eis promissa cuncta red[dantur]. Nocte insecuta Morchuflu[s domino] suo periurus, Grecis reddendi pe[regrinis] palacii revelat archana, [atque] ex hoc in perpetuum eis eripi l[iberta]tem, nisi deiciatur Alexius et pe[regri]ni de terra proturbentur. Cuius prodit[ionis] merito tercius in urbe imperator a[ttol]litur. In dominum dormientem et re[i nes]cium sacrilegas mittit manus, e[umque] carcere tetro includens, terc[ium] Nykolaum quendam, qui apud Sanc[tam] Sophiam imperator a Grecis crea[tus] fuerat, prodicione eorum sibi tradit[um] incarcerat, prelia contra eos pro[di]tor dictus instaurat, urbis ma[chi]nis et propugnaculis munit, quo[rum] numerum nemo viderat umqua[m].

Recensio II. codd. B.

Lantgravius vero videns eversionem terre sue, et animositatem regis se ferre non posse, interventu quorundam principum supplex ad eum venit et eius gratiam promeruit.

a) potestate C1.2. b) pax c. c) coartur c, d) ita c.; lege nullum.

<sup>1)</sup> Sept. 17. 2) Haec minus recte tradita sunt; cf. Winkelmann I, p. 326.

fratrem existens, ipso derelicto, ad Philippum se transtulit, pecunia ab eodem corruptus et promissione ducatus Saxoniae. Post hec Coloniensem archiepiscopum per Trevirensem<sup>a</sup>, Spirensem et Constantiensem episcopos apud Andernacum sibi conciliat, et ut ducem Brabantiae et reliquos Lotharingiae nobiles fideles sibi efficiat, novem milia i marcarum ei donat, Saleveltb etiam et alia quedam ab episcopio ablata redonat.

ni

M

n

ta

[possunt] latitare fo[sso]res. [Int]erim mari terraque illos attemp-[tat] perfidus imperator, semper eos Domino pro[tegen]te et suos frustrante conatus. [Na]m quidam d ex peregrinis preter [ordi]nationem principum ad predam [vict]ualium exeuntibus usque ad mille [ani]mas hominum pugnatorum imperator [occu]rrit in multitudine gravi, primo [cong]ressu dissipatur omnino. cesis cap[tisque] non paucis sine dampno illorum; [fug]a ignominiosa consulens sibi, [cli]peum abicit, arma deponit et eis [vex]illum imperiale dimittit nobi[lemque] quam sibi preferri fecerat yconam. [Ite]rato navigium eorum flammis [ag]greditur, intempesteque noctis silen[tio] 16 suas naves incensas velis [in] altum expansis et inferius colli[gat]is ad proram, flante fortiter [au]stro, eorum mittit in naves; sed Domino [faci]ente cum multo labore custodi[un]tur indempnes, et ab inminentie [mo]rtis periculo liberantur. Ipsi autem [eu]m terrestre d provocant ad pug[na]m, et ponte atque amne [transm]isso, qui exercitum eorum separabat [a Gre]cis, cuneis ordinatis ante [po]rtam steterunt diu regie [civ]itatis, parati ad prelium Grecos [ex]cipere, si eis placuisset exire. [Q]uod videns perfidus incubator . . . .

obiecit, quod ulla cum eo pacis posset esse securitas, qui dominum suum carcere conclusisset et illi imperium preripuisset et omnia que iuraverat<sup>f</sup> in irritum duxisset, et ille vana verba subintulit, quia que responderet racionabiliter non habebat. Obedientiam autem Romani pontificis et subventionem Sanctae Terrae, quam iuramento et scripto imperiali firmarat Alexius,

### Recensio II. codd. B.

Post haec Coloniensem archiepiscopum per Trevirensem, Spirensem et Constantiensem episcopos apud Audernacum sibi conciliat, et ut ducem Brabantie et reliquos Lotharingie nobiles fideles sibi efficiat, plurima promittens rogat.\*

<sup>\*)</sup> B1 alia manu post in marg. supplevit: Novem - - redonat.

a) Trever. C2. b) lalevelt C1. c) episcopo C2. d) ita c. e) inminente corr. inminenti c. f) iuraveraverat c.

<sup>1) 5</sup> milia Caesarii cat., SS. XXIV, p. 345.

Coloniensis vero episcopus sacramentum, quod a dudum Ottoni fecerat, parvipendens et periurium et excommunicationem apostolici non metuens, post festum sancti Martini 1 ad eundem Philippum cum duce Lovaniae b et aliis Nov. nobilibus viris Confluentiam venit et ei iuramentum fidelitatis cum duce ibidem fecit. Ibi etiam Philippus rex consilio eius et principum qui aderant celebrem curiam omnibus 1205. principibus regni in epyphania Domini Aquisgrani indicit, Jan. 6. et Coloniensis eum ibi in regem consecrari et ungi promittit.

Hyemps longissima et nimis asperrima.

Philippus igitur rex, ut proposuerat, cum universis pene principibus regni Aquisgrani venit, ubi cum maximo apparatu et obseguio Coloniensis ei occurrit. Ibi rex, consilio

> ádeo refutavit, ut vitam amittere preeligeret Graciamque subverti, quam quod Latinis pontificibus orientalis aecclesia subde-Nocte igitur insequenti dominum suum latenter subfocat in carcere, et clave ferrea, quam tenebat in manu, latera morientis et costas inaudita crudelitate confringit, et eum in carcere mortuum divulgans, imperiali sepultura concessa, omnibus scelus funeris honore dissimulat. Sic eis hyemps tota perficitur, donec, navibus eorum scalis aptatis et instrumentis bellicis preparatis, 5. Idus Aprilis, hoc [est c] feria sexta ante passionem Domini, unanimiter pro honore sanctae Romane aecclesiae et subventione Sanctae Terrae navali prelio invaserunt civitatem, et ea die, sine multo tamen suorum sanguine, tanta perpessi fuerunt, ut inimicis in obprobrium verterentur, quorum ea die pars fuit per cuncta superior. Conturbati vero plurimum et conterriti, sed demum in Domino roborati, definito consilio rursus

> > Recensio II. codd. B.

Coloniensis vero episcopus sacramentum, quod dudum Ottoni fecerat, parvipendens et periurium et excommunicationem apostolici non metuens, post festum sancti Martini ad eundem Phylippum cum duce Brabantie Confluentiam venit et ei iuramentum fidelitatis cum duce ibidem fecit. Ibi etiam rex Phylippus celebrem curiam omnibus qui aderant principibus in epyphania Domini Aquisgrani indicit, et Coloniensis eum ibidem in regem consecrari d et ungi promittit. Quod et factum est. Rex igitur, ut proposuerat, cum pluribus regni principibus Aquisgrani venit, ubi\* rursus ab omnibus in regem eligitur et in aecclesia beate Marie a Coloniensi archiepiscopo cum Maria uxore sua ungitur et consecratur.

Hoc anno fuit estas calida et sicca et hyemps longissima et nimis asperrima.

<sup>\*)</sup> B1 alia manu post in marg. suppl.: Ubi cum maximo apparatu Coloniensis ei occurrit; ibi rex - - destituto.

a) quod dudum des. C2. b) Lovaniae - cum duce des. C2. c) deest c. d) ri e corr. B1.

<sup>1)</sup> De die cf. Winkelmann I, p. 335 n. 2.

br

nie

VO

ex

C

ip

pr

se

CU

po

co

al

ri

SI

in

p

n

C

e

cum suis habito, ut principes suam liberam electionem secundum antiquitatis institutum non perdant, regium nomen et coronam deponit et ut concorditer ab omnibus eligatur precatur. Quod et a factum est ibidem in ecclesia beatae Mariae; ab omnibus eligitur et a Coloniensi archiepiscopo cum Maria, uxore sua, ungitur et consecratur, Sifrido Moguntino et Cameracensi episcopo eisdem diebus cum litteris papae Coloniae existentibus et pro hac iniusta consecratione excommunicationem ei intentantibus, Ottone etiam rege langore ibidem detento et omnium auxilio et solatio destituto.

Anno Domini e 1205.

Mai 19. Circa ascensionem Domini prefati episcopi a sede apostolica iudices constituti iterum Coloniam venerunt et in d maiori ecclesia beati Petri apostoli coram clero e et universo populo eundem Adolfum episcopum excommunicatum a papa pronuntiaverunt, et per omnes conventuales ecclesias et parrochias civitatis, ut per singulos f dominicales et sacros dies excommunicaretur, apostolica auctoritate districte preceperunt; hoc etiam in mandato habentes, ut, si infra mensem post denuntiationem sibi factam Romam ad satisfactionem se non conferret, omni beneficio et officio destitueretur et alius dignus in loco eius eligeretur.

Castrum quod dicitur Hostadin a rege Ottone et Coloniensibus obsidetur, sed obsidibus datis intactum relinquitur.

# Recensio II. codd. B. 8. i Anno Domini 1205. i

Syfridus Mogontiensis archiepiscopus et Cameracensis antistes a sede apostolica iudices constituti Coloniam venerunt et in ecclesia beati Petri apostoli coram clero et universo populo Adolfum episcopum excommunicatum a papa pronunciaverunt, et per omnes conventuales ecclesias et parrochias civitatis, ut per singulos dominicales et sacros dies excommunicaretur, preceperunt; hoc etiam in mandato habentes, ut, si infra mensem post denominationem sibi factam Romam ad satisfactionem se non conferret, offitio et omni beneficio destitueretur et la lius dignus in loco eius constitueretur. [Castrum m Hostade a rege Ottone et Coloniensibus obsidetur, sed obsidibus datis intactum relinquitur].

a) deest C2. b) et — intentantibus des. C2. c) A. dominice 1205. infra ante Castrum C2. d) deest C2. e) do vel clo C2. f) angulos C1. g) s. f. des. C2. h) et aliu C2. = i) 9. 1206. corr. 8. 1205. B1. k) in Colonia corr. Coloniam B1. l) et alius — constitueretur des. B2. Fr. m) Castrum Hostade — relinquitur eadem, qua superiora, manu saec. XIII. in mary. add. B1; hoc loco exhibet B2.

<sup>1)</sup> Quae antea Irene dicta erat. 2) Iohanne. 3) V. Cont. II, p. 175, qua teste Iun. 15. castrum expugnatum est.

Per idem tempus Philippus rex circa pentecosten cele-Mai. 29. brem curiam Spirae habuit; ubi Adolfus episcopus de Coloniensibus querimoniam facita, quod Ottonem regem contra voluntatem b eius et c imperium tenerent, iniustam etiam excommunicationem papae in eum factam per Sifridum et Cameracensem pronuntiare ibidem consensissent, insuper ipsos foverent et protegerent. Ibi Philippus rex iudicio principum, Adolfo etiam cum suis sequacibus eum rogante et instigante, expeditionem Coloniae omnibus qui aderant principibus indicit. Sed eodem in pertinacia sua per-severante neque de excommunicatione vel mandato papae curante, prefati iudices, convocato duniverso clero ete populo, in die sanctorum martirum Gervasii et Prothasii f Jun. 19. coram omnibus in maiori ecclesia presente Ottone rege et aliis nobilibus viris, ab officio et dignitate pontificali deposuerunt, et ut alium episcopum eligerent, apostolica auctoritate preceperunt. Sic eo deposito, secundum sententiam summi pontificis clerus et populus cum aliis nobilibus viris in ecclesia beati Petri convenientes Brunonem Bonnensem g prepositum concorditer elegerunt, nemine preter Engilbertum<sup>h</sup> maioris domus prepositum i. 1 et quibusdam canonicis Beati Petri, eius fautoribus<sup>k</sup>, reluctante et pro hac indignatione de civitate recedente. Unde mox per totum episcopatum werrae plurimae et graves per episcopos et eorum complices oriuntur; fiunt incendia ubique, predones emergunt undique, bona ecclesiarum rapiuntur, curtes earum et villae exuruntur 1, fiunt depredationes pauperum oppidanorum<sup>m</sup>, expoliationes<sup>n</sup> viduarum et pupillorum. Civitas etiamº ab inimicis undique vallatur, nulli ingredi vel egredi libere p conceditur; Tiuciense 4.2 castrum stipatum sagittariis et militibus comitis Adolfi de Monte ei opponitur et adversatur. Renus superius et inferius, ne victualia vel mercimonia per naves inferantur, clauditur s. 3. Sic itaque cives undique artati, et maxime per

### Recensio II. codd. B.

Per idem tempus Phylippus rex circa pentecosten celebrem curiam Spirae habuit, ubi Adolfus episcopus de Coloniensibus querimoniam facit. Ibi Phylippus rex — preceperunt. Sic eo deposito, secundum sentenciam summi pontificis Bruno Bunnensis prepositus in episcopum eligitur. Unde mox — dimicant. ut Recensio I.

a) fecit C2. b) eius v. C2. c) deest C1. d) iudice add. C1. e) deest C2. f) Protasii B1. g) Bunn. C2. h) Frigilbertum C1. i) preposito C1. 2. k) factoribus C1. l) comburuntur B. m) et o. B1. n) et spoliationes C1. o) enim C2. p) libere post suppl. B1. q) Tulense corr. Tuiciense C1. et ita C2. r) mercennaria C1. s) concluditur C1.

<sup>1)</sup> Cf. epistol. ap. Ficker p. 310 sq. 2) Deutz. 3) Cf. Cont. II, p. 175.

C

Toh

et c

rem

circ

recediel cier que

aud

leru

inte

der

reg

tan

nic

in

cle

red

tat

arg

fue

de

et

lib

Ot

de

du

ad

pa

ces

castrum ipsis oppositum — sagittarii enim in domo predicti comitis Adolfi constituti cuma sepius sagittis suis eos impeterent et maledicta et convicia plurima proferrent, — naves maximas cum propugnaculis in medio Reno statuunt et balistarios et sariantos b, qui illis in faciem fortiter resistant, plurimos constituunt. Naves etiam alias instaurant, per quas sepius transvecti eundem comitem et suos inpugnant, villas quoque super litus Reni sitas ipsi subditas rapinis et incendio devastant; et sic per annum et dimidium vario eventu simul confligunt et dimicant.

Post nativitatem vero beatae Mariae Philippus rex, maximo exercitu congregato, Mosellam transivit, et in festo Sept. 29. sancti Michaelis archangeli ante menia civitatis Coloniae Sept. 30. veniens, eam impugnare cepit. Sequenti vero die in superiori parte civitatis tentoria sua figit et tota die illa eam impugnat et impetit. His autem qui intus erant fortiter repugnantibus et adversariis viriliter resistentibus Deo etiam per merita sanctorum, quorum corpora in ea requiescunt, ipsam protegente, nichil ibi laudabile gessit, sed cum per 5 dies eam impetisset et maximum dampnum suorum accepisset, tam in captione quam in occisioned nobilium et maxime equorum, quorum maxima multitudo ibi prostrata fuit, relicta obsidione recedit et cum universo exercitu ad expugnandam Nusiam procedit. Quam cum acriter impugnaret, illi de suis viribus diffidentes, in deditionem venerunt, civitatem eius precepto Adolfo episcopo tradiderunt et obsidibus ei datis servire promiserunt i. Hiis gestis, totam terram illam concremando, diripiendo pertransit, et sicut in

### Recensio II, codd. B.

Post nativitatem vero beate Marie Phylippus rex, maximo exercitu congregato, Mosellam transivit, et in festo sancti Mychahelis archangeli ante menia civitatis Colonie veniens, eam inpugnare cepit. Sequenti vero die in superiori parte civitatis tentoria sua figit, et tota die illa eam impugnat et impetit. His autem qui intus e erant fortiter repugnantibus et adversariis viriliter resistentibus, cum per 5 dies eam impeteret et nichil proficeret, sed maximum dampnum suorum precipue equorum ibidem acciperet, relicta obsidione recedit et cum universo exercitu ad expugnandam Nusiam procedit. Quam cum acriter impugnaret, illi de viribus suis diffidentes, in dedicionem venerunt, civitatem eius precepto Adolfo episcopo tradiderunt et obsidibus ei datis servire promiserunt. His gestis, totam terram concremando, devastando, pertransiens, recedit.

a) deest C1. b) sariantes C1. c) sequitur effigies Philippi regis, hanc inscriptionem prae se ferens: PHILIPPUS REX C2. d) occasione C1. e) int' (inter?) B1.

<sup>1)</sup> Cf. Cont. II, supra p. 178.

Iohel propheta dicitur: Residuum locustae comedit brucus loal 1, 4 et cetera a, quicquid antea ab episcopis et eorum sequacibus remanserat intactum, cum suis omnia consumit, munitiones circumquaque sibi servire et obsides dare compellit, et sic recedens, Bonnamb venit. Venerunt autem Coloniam hiis diebus quidam abbates de grisio ordine a capitulo Cisterciensi missi, ut de componenda pace in c regno inter utrosque reges agerent. Qui ibidem a cunctis benigne suscepti, auditi et dimissi, Bonnam ad Philippum regem se contulerunt. Quos et ipse gratanter suscipiens, et causam negotii intelligens, ducem Austriae et alios d nobiles viros cum eisdem ad Ottonem remisit regem, plurima ei promittens, si regno cederet. Sed hec res ad effectum non pervenit.

Litterae etiam domni papae illis diebus Coloniae presentantur, in quibus invasores ecclesiarum iubentur excommunicari et tota terra eorum sub interdicto poni. Unde magis in insaniam versi idem raptores omnem furorem suum in clerum exagitant, curtes et predia eorum sibi vendicant, reditus omnes per biennium diripiunt, et in tantam paupertatem ecclesiae deveniunt, ut, quicquid ornatus in auro et argento et gemmis preciosis in eis ab antiquitus servatum

fuerat, totum distractum et venditum sit.

# Recensio I. et II. Anno Domini 1206.

Philippus rex cum exercitu iterum ad inferiores partes descendens, occurrente sibi Adolfo episcopo cum comitibus et ceteris nobilibus terrae, totum episcopatum secundum libitum suum gomnia sibi subiciendo percurrit. Rex autem Otto et Bruno, qui ipso mense in archiepiscopum ordinatus fuerat a Sifrido Mogontino, presentibus duobus episcopis de Brittannia a rege Angliae missis gomense, cum 400 militibus et duobus milibus peditum de Colonia exeuntes, cum eodem confligere statuerunt. Sed traditione Heinrici de Limburh ad castrum quod dicitur Wassinberh gomen prosecuti et in palustria loca deducti et ab hostibus circumventi, terga

### Recensio II. codd. B.

Littere etiam domni papae in his diebus — — venditum sit. =  $Recensio\ I$ .

a) R. 1. c. et cetera bruchriis quicquid C1. b) Bunnam corr. Bonnam C2. c) in r. des. C2. d) nobiles alios C2. e) deest C2. f) dominice incarn. C2. g) deest B1. h) Syfr. B1. i) Linburg C2; Lymburg B1. k) Wassinberg C1; Wassinberch B1.

<sup>1)</sup> De quibus cf. Winkelmann l. l. p. 393. 2) Cf. Cont. II, p. 179: qui ad hoc ipsum iussu apostolici de Anglia illuc advenerant. 3) ad Roer fluvium.

(

L

0

na

ep

re

al

ci

tr

al

2

te

ti

fu

A

re

ta

pe

ip C

te

ci

q1

ba

ip

tr

to

P

ap

fe

a) d) Do

ret m)

1)

ep

# Recensio I. et II.

dantes fugere ceperunt. Quos mox adversarii insequentes et omnia quae secum detulerant depredantes, plures etiam ibi milites ceperunt. Rex vero cum episcopo castrum ingressus, sed statim ab inimicis undique vallatus, occulte inde egrediens cum tribus sociis, evasit; episcopus autem ibidem capitur et Philippo regi offertur, quem manicis fer-reis constrictum secum duci iubet. Multi etiam ibia de vita diffidentes, paludes et aquosa loca ad occultandos se ingrediuntur; cetera multitudo armis spoliati et vestibus nudati turpiter revertuntur. Post hec ambo reges, mediante Heinrico de Kalinthin, familiare colloquium iuxta Coloniam habuerunt; sed quid simul contulerint vel consiliati fuerint, non omnibus illo in tempore innotuit. Philippus igitur rex revertens quendam montem nomine Gimmich b. i iuxta Regiomagum occupat et ad detrimentum totius provinciae ibidem castrum collocat. Colonienses vero considerantes sibi totum imperium adversari et ubique suos conatus frustrari, consilio et auxilio ducis Brabantiae et ceterorum nobilium terrae, Philippum regem Bobardiae adierunt et ibidem ei reconciliati gratiam eius meruerunt. Qui etiam postea, misso Spirensi episcopo 2 Coloniam, fidelitatis ab eis iuramentum exigit.

Per idem tempus Otto rex de Colonia exiens, Bruneswich de venit, ibique rebus suis ordinatis, per mare navigio Angliam intravit. Ubi a rege Angliae, avunculo scilicet suo, et cunctis eius baronibus cum magno honore suscipitur et per aliquot tempus detinetur, et postea dimissus ab eodem accepta magna

pecunia, revertitur.

Eclipsis solis facta est 2. Kal. Marcii hora diei 10. Nam plurimi humanum capud se in sole vidisse testati sunte.

[10]. Anno Domini 1207.

Philippus rexg Sincecheh colloquium cum quibusdam principibus et primoribusi terrae illius habuit. Ubi a Colo
Apr. 21. niensibus invitatus in vigilia paschae Coloniam venit, et cum maximo honore et favore tam a clero quam a cuncto populo suscipitur. Qui etiam ibi per 9 dies demoratus, omnes iniustas exactiones vectigalium et iniustas monetas abiurare et pacem firmam stabilire et iurare precepit.

Eodem anno duo cardinales, Hugo scilicet Ostiensis episco-

a) ibidem C1. b) vocabulo eraso, man. s. XV. eius loco nomen Landzer numplevit B1, Gymnich rubro colore in loco vacuo suppl. B2; Gymnich C1. c) castrum Lantzkron vocabulo eraso manu s. XV. scriptum B2. d) Brunesvich C1.2. e) c. in sole se vidisse testantur B. f) dominice inc. C2. g) deest C1. h) Sincegeh C1; Sinsegeh C2. i) primoriis B1. k) iniustas exact. vectig. et des. C2 l) et pacem f. st. et iurare des. C1.

<sup>1)</sup> Hodie Landskron. 2) Conrado. 3) Cf. notam supra p. 181.

Leo Sanctae Crucis presbyter, ad regem Philippum in Alemanniam a curia Romana missi venerunt, ut ipsum et Ottonem regem ad pacem et concordiam revocarent, inordinata in regno ordinarent et a pro Brunone Coloniensi archiepiscopo, quem iam per annum captum tenebat, ut b libertati

redderet, intercederent.

Philippo igitur rege circa festum sancti Andreae apostoli Nov. 30. apud Augustam civitatem Sueviae celebrem curiam habente, prefati cardinales affuerunt; ubi plurima coram eis et principibus de pace et compositione [regni c] inter papam d et reges tractata sunt. Ibi etiam Adolfus quondam Coloniensis archiepiscopus eosdem cardinales adiens, interventu regis a banno solvitur et, ut ad satisfactionem Romam procedat, ipsi indicitur. Rex etiam consilio et petitionibus cardinalium adquiescens, Brunonem vinculis absolvit et, ipsis revertentibus, ad gratiam summi pontificis eum Romam transmisit.

[11.] Anno dominicae incarnationis 1208.

Philippus rex patriarcham Aquileiensem cum aliis oratis viris ad sedem apostolicam misit pro confirmationis et compositionis que per cardinales inchestes

honoratis viris ad sedem apostolicam misit 2 pro confirmatione federis et compositionis quae per cardinales inchoata fuerant<sup>g</sup>, pro consecratione imperiali, pro restitutione domni Adolfi. Apostolicus autem ipsum Adolfum adh se cum legatis regis supplicem venientem in osculo pacis suscepit, sed tamen quod circa Brunonem fecerat ratum esse volens, cum per biduum coram eo abi utrisque satis allegatum fuisset, ipsum b Brunonem in episcopatu confirmavit, litteras suas Coloniam ad clerum et populum et ad quosque nobiles terrae illius transmittens, omnes ad eius favorem et obedienciam sollicitavit3. Formam eciam pacis et composicionis, pro qua prefati legati advenerant, cum suis consecretalibus approbans, rursum predictos cardinales remisit et, ut ad unguem ipsum negocium perducerent, imperavit. Quibus Alpibus transcensis, cum ad exequendum mandatum1 ipsius in Theutoniam m pervenissent n, rumor pessimus percrebuit, scilicet o Philippum regem a palatino comite de Wittillinsbach P Ottone q apud Bavinberh interemptums. Nam cum idem rex in festo sancti Albani filiam fratris sui Ottonis de Burgundia Iun. 21.

a) deest C1.2. b) ut liberatur in loco raso C2; ut l.r. des. B1. c) deest C1.2. d) papam et iam erasa in B1; exstant C1.2. e) Colon q. arch. B1. f) Anno Domini B1. g) fuerat C1.2. h) incipit aliud fragmentum C, ubi pariter ac in B1 saepius e pro ac ctiam in fine verborum; cum vero codd. minime sibi constent, hoc retinere nolui. i) s. a. ab utroque f. C. k) episcopum C1. l) post suppl. C. m) in Theutonia terra C2. n) per post add. C. o) palatini add. sed del. C. p) Wittillinbach C; Wittillinsbach C1; Witullinsbach C2. q) Octone C, et ita post; a p. c. O. de W. apud C2. r) Bavinberg B1, C1. 2. s) peremptum B1.

<sup>1)</sup> Wolfgerum. 2) Cf. Philippi chartam LL. II, p. 213. 3) De Innocentii epistolis v. Böhmer, Reg. p. 215, nr. 241, et Winkelmann I, p. 354 n. 1.

n

p

e

il

to

la

1

d

c

SI

A

iı

p

pd

n

p

V

ir

C

li

n

SU

lo

el

R

1)

nuptam tradidisset duci Meraniae<sup>1</sup>, et cum maxima gloria ad deducendam puellam processisset, et reversus in civitatem [sanguinema in vena minuisset et] meridiano tempore omnibus recedentibus solus in quodam lobio cum episcopo Spirensi et aliis duobus, scilicet camerario et dapifero suo, remansisset, ille nefarius homo cum 16 militibus armatis adveniens, introitum petiit. Qui cum iussu regis intromissus essetc, aliis foris remanentibus, gladium latenter de manu cuiusdam armigeri tulit et quasi salutaturus regem<sup>d</sup> accessit. Quem cum audacter in capud eius vibrasset, uno ictu eum interfecit. Quo statim mortuo, episcopo Spirensi se occultante, alios duos in eum irruere volentes e fortiter vulneravit. et sicf egressus, ascensog equo, cum suis fugere cepit. Sic rex Philippus, cum per 10 annos circunquaque h potentes i et nobiles perdomuissetk, civitates et provincias subdidissetm, papam etiam sibin iam reconciliatum haberet, [eto iuxta voluntatem suam omnia sibi prospere successissent], secundum disposicionem P Dei, in cuius manu sunt omnium q potestates

transfert regna atque constituit, 11. anno vitam cum regno perdidit. Sepultus est ibidem sequenti die, 10. Kal. Iulii,

Jun. 22. scilicet in festo sancti Albini.\*

Sifridus igitur Mogontinus, capto apud Wassenberch Brunone archiepiscopo, occulte de Colonia exiens, Romam ad
apostolicum se transtulit, ubi per biennium in ecclesia sanctae
Sabinae, ubi cardinalis erat, degens, Philippo rege occiso, a
papa ad sedem propriam remittitur, et auctoritate ipsius eiecto
Lupoldo, á cunctis Mogontiae cum gloria suscipitur. Cum
quo etiam Bruno \*\* a papa honorifice dimissus rediens, in festo
sanctorum martyrum Proti et Iacincti cum maximo tripudio

et gaudio a cuncto clero et populo Coloniae suscipitur. Sed v, proch dolor! gaudium illud in brevi mutatum est in merorem et luctum w. Nam terrore adventus eius cum tota provintia a predonibus purgata quiesceret, Adolfus etiam quondam Coloniensis archiepiscopus gratia reconciliationis ad eum

<sup>\*)</sup> In C hoc loco sequitur: Ipso anno 3. Idus Aprilis — argenteo. \*\*) archiepiscopus add. B1.

a) desunt B1.
b) r. vesanus h. in C legit P., sed litterae hae avulsae sunt.
c) fuisset B1.
d) regem ante sal. post suppl. B1.
e) volentibus C. C1.2;
in e. i. v. post suppl. B1.—graviter C.
s) deest C; mox B1.
h) ita C.
i) principes B1.
k) subdidisset B1.
l) provincias
et civitates B1.
m) perdomuisset B1.
n) e corr. B1.
o) des. B1.
p) sicionem
Dei superser. C.
q) ium e corr. C.
r) omnia C1.2, corr. omnium C; deest B1.
s) Wassinberg B1; Wisinberg C1.2.
t) Mag. C2.
u) Prothi B1. C1.2.
v) deest C2.
w) et terrorem add. sed del. C.

<sup>1)</sup> Ottoni.

Coloniama veniens secundum preceptum papae eius obedientiae se b submisisset, ceteri quoque eius fautores c, comites et nobiles, certatim ad eundem venientes fidelitatis iuramentum prestitissent et obedire promitterent, languore d corripitur, et in castro quod dicitur Blankenberch e. 1 per aliquot dies in lecto décubans, sequenti die post festum omnium sanc- Nov. 2. torum morte prevenitur. Corpus eius Coloniam f reportatum in maiori ecclesia beatig Petri apostoli cum planctu et

lacrimis plurimorum sepelitur.

Item h.\* anno Domini 1208, ab Urbe autem condita 1959, completis ab origine mundi annisi sex milibus quadringentis septem, in festo sancti Martini apud Frankinvort Nov. 11. celeberrimus conventus principum fuit<sup>1</sup>, et ut plures testati sunt qui presentes aderant, non in pluribus annis tot nobiles, tot potentes insimul convenisse. Ubi Otto rex 93.\*\* loco ab Augusto ab omnibus in regem eligitur, diadema cum lancea imperiali ei assignatur, filia Philippi regis cum universis quae possederat in dotem ei datur<sup>†</sup>. Quae etiam coram rege et principibus de morte patris conquesta, iudicio omnium predictus palatinus et eius fautores m proscribuntur et dampnantur. Ibi rex primo, deinde ceteri principes iurant firmam pacem terrae marique servandam, omnes iniustas exactiones vectigalium deponendas, omnia etiam iura a Karolo Magno instituta 2 observanda et tenenda. Generali igitur electione Coloniae habita, prioribus non concordantibus, rex missis litteris adventum suum prestolari deposcit. Qui etiam ante natale n Domini Coloniam veniens, cum honore maximo suscipitur; ubi Theodericus o, prepositus Sanctorum Apostolorum, eius consilio et auxilio ab omnibus in episcopum eligitur, et a cunctis nobilibus terrae ipsa electio approbatur. Regalia quoque de manu eius suscipiens, ducatum Angariae Philippo felicis memoriae Coloniensi archiepiscopo a Friderico imperatore traditum<sup>3</sup>, expulso Heinrico duce Saxoniae, patre ipsius regis, — cum ducatu Lotharingiae

\*\*) 93. l. ab A. des. C.

<sup>\*)</sup> Per idem tempus in festo C.

<sup>†)</sup> assignatur C, ubi Quae - dampnantur des.

a) Colonie C. b) deest C1. c) factores C. d) langore C. C1. - promittitur add. C1. e) Blankenberg C1, m. poster. corr. Blandenberg C2; Blankinberg B1. f) plures lineae avulsae C; Colonie B1. g) sancti B1. h) deest C2. i) post suppl. B1. k) Frankenvort C1; Frankinfort C2. l) pergit C, ubi fuit ut etiam. m) factores C1. o) Teod. C. n) natalie corr. natale C. p) felici B1. 2. C. C2; phelici C1

q) Logar. C; Lotar. C1.

<sup>1)</sup> ad Sieg fluvium.
2) Uf. Facis Charles 130.
3) Cf. supra a. 1180, p. 130. 2) Cf. Pacis chartam a Friderico I. datam,

coram Heinrico palatino comite Reni, fratre eius, et prin-

cipibus qui presentes aderant ipsi assignavita.

Ipso etiam anno audiens papa per totam Proventiam plurimas civitates cum baronibus et nobilibus terrae et clero a fide catholica recessisse et in heresim decidisse, cardinalem quendam virum sapientem et religiosum illuc transmisit, ut predicatione et exhortatione sua illos ad fidem revocaret. Qui mox ut fines illorume attigit et eis euvangelium pacis obtulit, illi infelices ut aspides obturantes aures suasd, eundem virum sanctum comprehendentes e crudeliter interemerunt. Cuius corpus a fidelibus collectum et ad cenobium monachorum Sancti Egydii translatum, ibidem ab abbate et fratribus sepultum est. Sed transacto anno cum ex iussione summi pontificis sepulchrum aperiretur, ut corpus martiris in ecclesiam translatum in loco decentiori iuxta tumbam sancti Egidii poneretur, ita recens carne et sanguine sine aliqua corruptione inventum est, acsi eodem die ibi positum fuisset. Tanta etiam illic fraglantia suavissimi odoris emanavit, ut qui presentes aderant totam ecclesiam plenam aromatibus esse putarent.

e

i

e

c

n

Pfi

S

I

il

e

u

a)

ti

1

re

Otto palatinus comes, interfector Philippi regis, iuxta Danubium in quadam curti monachorum de Evera <sup>2</sup> latens, Heinrico de Kalinthin proditur<sup>2</sup>, et mox a militibus eius circumventus, crudeliter occiditur<sup>3</sup> et ut decuit digna morte vitam finivit.

Item i pso anno 3. Idus Aprilis allatae sunt i nobis reliquiae capitis beati Pantaleonis patroni nostri, quae per Heinricum de Ulmene 1.4 de Constantinopoli cum aliis innumeris reliquiis translatae, et ab eo per domnum Albertum abbatem de Lacu nobis transmissae, et cum maxima veneratione tocius cleri et populi susceptae, reconditae sunt cum aliis preciosissimis reliquiis in capite argenteo et deaurato.

2. annus Ottonisº. Anno Domini 1209.

Innocentius papa audiens principes tocius imperii Ottonem in regem elegisse, et eorum consilio Philippi regis filiam, quamvis consanguinitate ei iunctam, propter bonum pacis et concordiae illi in matrimonio sociasse, iterum supra-

a) desinit fragm. C. b) Provinciam, manu s. XV. superser. Provencie C2; Provintiam C1. c) eorum B1. d) deest B1. e) appreh. B1. f) ita B-1. C1. 2. g) proditus B1. h) Ipso anno C, ubi hace supra post Albini leguntur. i) n. s. C. k) Ulmen C. l) Constantinopolim C. m) Abbertum corr. abbatem C. n) et d. des. C. o) 12. B1, ubi a. O. des.; 2. a. O. des. C2. p) 1209. e corr. B1.

<sup>1)</sup> De Petro de Castelnau Cisterciensi (non cardinali) sermo esse videtur. PL. 2) Ebrach; cf. de loco Winkelmann I, p. 477 n. 3) Anno 1209, Mart. 4) De quo cf. Gesta Trev. cont., SS. XXIV, p. 392. 5) Laach.

dictos cardinales, scilicet Hugonem Hostiensem a episcopum et Leonem, in Alemanniam ad regem et [reliquos b] principes misit et quod factum fuerat auctoritate sua confirmavit. Qui etiam singulas civitates tam Saxoniae quam Alemanniae visitantes et iusticiam undique ecclesiis facientes, post pascha Mart. 29. Coloniam venerunt, ubi a Theoderico c Coloniensi archielecto et universo clero cum gloria suscepti et cum magno honore per dies 15 sunt detenti. Theodericus Coloniensis electus sabbato post pentecosten a Theoderico Traiectensi Mai. 23. episcopo in presbiterum ordinatur, et sequenti dominica, id Mai. 24. est octava pentecostes f, a Goardo Leodicensi antistite presentibus suffraganeis suis in archiepiscopum consecratur.

Ipso siquidem anno abbas Cysterciensis et alii abbates eiusdem ordinis iterum a papa in Proventiam convertendi gratia Begginos ad fidem mittuntur, sed ab eis contempti

et cum ignominia repulsi sunt.

Eodem etiam anno Otto rex Italiam cum magno apparatu intravit; ubi principes tocius Longobardiae ei occurrentes cum gloria susceperunt, civitates et castella eius dominio subdiderunt, infinitam pecuniam vectigalium et tributorum a temporibus Heinrici imperatoris reservatam tradiderunt. Post hec Romam progressus, occurrente sibi papa cum cardinalibus et senatu, cum honore suscipitur, et sequenti dominica post festum sancti Michaelis archangeli, id est 4. Non. Octobr. k, in oct. 4. ecclesia maiori beati Petri apostoli in imperatorem consecratur. Quo consecrato, oritur inter eos controversia propter marchiam domnae Methildis 1, quae quondam fuit filia Růtgeri m principis Siciliae4, viri famosissimi, et uxor Cunradi regis, filii imperatoris n Heinrici IIII, viri catholici et apostolicae sedi subiectissimi, qui contra voluntatem patris per quasdam Italiae partes et nomen et dignitatem regis annis fere 9 obtinuit et terram spaciosissimam possedit. Post cuius mortem illa turturina predita fide secundos detestabatur amplexus, et in viduitate permanens, marchiam sibi a viro relictam ut vir sapientissimus gubernabat. Quae ad senilem perveniens aetatem, circumventa a papa tunc temporis, marchiam

a) Ostiensem B 1. b) deest B 1. c) Teod. C 2. d) Teod. B 1. C 2. — igitur add. B 1. e) archielectus C 2. f) pentec B 1; pentecosten C 2. g) Leodiensi C 2. h) Provintiam C 1. 2. i) Mychahelis B 1. k) quarto Nonas Octob. antea post sequenti dominica C 1. l) Methyldis C 1. 2. m) Rutgeri B 1; Rotgeri C 1. n) H. imp. B 1.

<sup>1)</sup> Infra a. 1212, p. 234. Huardus dicitur, procul dubio idem qui Hugo, ut alibi scribitur.
2) Arnoldus.
3) Qui alibi Albigenses dicuntur.
4) Confundit auctor h. l. Mathildam marchionissam et Mathildam, uxorem Conradi regis.
5) Haec ex Ekkehardi loco a. 1099. in ipsa hae chronica descripto sumta sunt.

imperium attinentem, quam regebat, magistratibus et potestatibus insciis et inconsultis, beato Petro a tradidit. Quae tamen post mortem eius ab imperatoribus sedi apostolicae ablata et imperio restituta est. Hanc igitur terram papa ante consecrationem eius b sibi restitui postulans, imperator ut novus homo et rei nescius annuit et promisit; sed post consecrationem, a potestatibus et magistratibus revocatus et prohibitus, minime restituit.

Hoc anno erat aestas tonitruis, fulminibus et imbribus valde tempestuosa, et hyems nimis asperrima.

3. annus c. Anno Domini 1210.

Novus imperator in Italia commoratur, quae ordinanda et disponenda per provincias et civitates erant ordinans et disponens; Apuleam etiam imperio restituere volens, quam Syculus a papa in féado se tenere affirmabat, quam eciam quidam Rutgerus nomine quondam imperio vi ablatam invaserat, exercitum satis copiosum per quosdam primores terrae illius in eam transmisit, quos postea subsecutus iuxta Capuam commoratur. Hinc gravissimae discordiae et inimiciciae inter papam et ipsum oriuntur. Imperator a papa excommunicatur. Imperator, per civitates et castra custodibus deputatis, ne cui adeundi papam pro aliquo negocio liceat, interdicit.

Hoc anno in adventu Domini quidam heresiarcha Bernhardus h nomine cum aliis 9, quorum 4 sacerdotes erant, Parisius venientes, occulte pervertere populum nitebantur. Qui episcopo proditi comprehenduntur et coram magistris et clero statuuntur. Sed cum satis cum eis de fide disputatum fuisset, de heresi convicti et a rege in vigilia Thomae apostoli incendio perire iussi sunt. Ipsa eciam die tam vehementissimus ventus fuit, ut per provincias plurima edificia deiceret et arbores maximas funditus evelleret.

Eodem etiam anno hortatu apostolici plurima multitudo ex omni Francia, Anglia et Lotharingia cruce signati ad eosdem Begginos i profecti sunt. Qui ductoribus et rectoribus, abbate scilicet Cysterciensi i et Symone comite de i Monte-forti ad Tolosam civitatem munitissimam deducti, eam obsidione cinxerunt. Sed cives cum fideles et christianos se faterentur et a catholica fide numquam recessisse, acceptis ab eis 200 obsidibus ex melioribus, recesserunt et terram Remundi, qui erat capud et princeps tocius perversitatis et ab eis quasi Deus colebatur, intraverunt, omnia depopulantes, quasdam etiam civitates cum castellis capientes et quos ad fidem re-

a) deest C1. b) deest B1. c) 13. B1; deest numerus C2, ubi dominice incarnationis.
d) Seculus C1. e) Rütger. C2; Rotgerus C1, et ita infra. f) et i. des. B1.
g) castella B1. h) Bernard. C1. 2. i) Beggenos C1. k) Cysternensi corr.
Cysterciensi B1; Cisternensi C2. l) de Monte des. C1.

ducere non poterant igne cremantes. Ipsum etiam in firmissimo et altissimo castro nomine Termis cum Rutgéroa, filio sororis comitis Sancti Egydii, milite pulcherrimo et ditissimo, obsederunt; ubi etiam idem Rutgerus sagitta interiit 2. Ipse autem Remundus, cum per 5 dies ibidem obsideretur, et cottidie populo se monstraret auream habens in capite cassidem, tamen diffidens de firmitate castri, nocte cum 100 sociis occulte descendens, in manus 40 peregrinorum, qui ad quendam fontem potare de castris ierant, incidit; a quibus cum omnibus suis capitur. Sed cum infinitam pecuniam, ne in manus Theutonicorum traderetur, promitteret, non adquieverunt, sed capitaneis exercitus eum presentaverunt. A quibus cum a ad fidem rectam redire hortaretur, et non adquiesceret, incarceraverunt eum; ubi et mortuus est. Castrum etiam capientes et incendio destruentes, uxorem simul eius cum sorore ipsius et filia eius virgine et aliis nobilibus ceperunt. Quae dum nec blandiciis nec minis molliri possent, ut relicto errore ad veritatis tramitem redirent, instructo ingenti rogo, omnes crematae sunt.

Annus 4. imperiib. Anno Domini 1211.

Otto imperator prosperis utens successibus, totam sibi Apuleam<sup>c</sup> et Calabriam subjecit, civitates in deditionem accepit, castra militibus suis munivitd. Ibi etiam quidam principes Siciliae cum Sarracenis, qui fortissima castra in montanis tenebant, eum invitantes, totam Siciliam eius ditioni subdendam promittebant. Ipso anno multitudo nobilium partium et innumerabilis turba ex Suevia et superiorum\* Alemannia ad Begginos iterum profecta, plurimas civitates et castella e ceperunt et magnam multitudinem illorum incendio et suspendio necaverunt, [Tolosam etiam civitatem rursum obsederunt. Sed cum ibidem nichil proficerent, recesserunt, terram quam subegerant comiti Symoni de Monte-forti tuendam commendantes. [Postg quorum recessum Tolosenses cum ceteris Begginis Massamutum regem Marroch h.3 petentes, contra

<sup>\*)</sup> ex diversis partibus cum turba innumerabili ad B.

a) dum B1. b) 4. corr. 14. B1; desunt C2. c) Apuliam C2. d) militibus intravit C1. e) castra B1. f) eorum B1. g) des. B, h) Myrroth C1.

<sup>1)</sup> Hodie Termes, inter Carcassonne et Narbonne ad meridiem situm.
2) Iam a. 1208. Carcassonnae captus et mortuus erat. Haec et quae sequuntur minus recte tradita, res a. 1210. et 1211. confusae sunt. PL.
3) De rege Muhammed sermo est, qui a. 1211. Hispaniam intravit; cf. supra p. 188. Massamut nomen esse gentis Berbericae, monuit Platner.

pr

as

de 

to

H

di

q 01

0

CI

fa

d

r

p

r u

C

n a I

t

t

C

F

g

catholicos eius implorabant auxilium. Qui votis eorum annuens. congregata mox innumerabili multitudine Sarracenorum, ad expugnandam et subdendam sibi terram christianorum transmisit. Qui navigio mare transeuntes, primo terram regis Hyspaniae invadentes et usque ad 7 dietas omnia devastantes, civitates cum castellis a ceperunt, occisis et b fugatis habitatoribus earum christianis. Bellum etiam idem Massamutus omnibus in cruce Christi gloriantibus sequenti anno indixit quarta feria

ante pentecostes].

Ipso etiam anno Syfridus Mogonciensis carchiepiscopus\* cum Herimanno lantgravio et rege Boemiae et quibusdam principibus et nobilibus terrae apud Bavinberg d colloquium habuit, ubi episcopum i ipsius civitatis propter necem Philippi regis expulsum restituerunt. Causa etiam huius negotii fuit, ut secundum preceptum papae Ottonem imperatorem relinquerent et Fridericume regem Siciliae, filium Heinrici imperatoris, eligerent. Sed cum plures assensum non preberent, infecto negotio recesserunt. Syfridus\*\* similiter a papa se legatum per Alemanniam constitutum affirmans, Ottonem imperatorem [sepius ] excommunicavit, et missis litteris suis ad omnes archiepiscopos et episcopos, ut ipsum² facerent, auctoritate apostolica precepit3. Unde commotus palatinus comes Reni Heinricus, frater imperatoris, cum duce Brabantiae et ceteris nobilibus Lotharingiae et superiorum partium totum Sept 29. episcopatum Mogonciensem g circa festum sancti Michaelis

incendio et rapina vastavit, nichil preter civitates et castra 1212 intactum relinquens. Eodem † anno in quadragesima impera-Febr. tor de Italia rediit [eth apud Frankinvort in die palmarum Mart. 18. cum quibusdam principibus et nobilibus colloquium habuit, ubi de iniusta excommunicatione papae in eum facta i queri-

moniam facit.

5. annus imperiik. Anno Domini 1212.

Imperator apud Nurinberg1 celeberrimam curiam circa Mai. 13. pentecosten habuit; ubi omnibus qui presentes erant principibus causam werrae inter ipsum et papam innotescit [eth omnes sibi favorabiles reddit]. Regnum etiam Boemiae, abiudicatum Odacrio regi per sentenciam principum, filiom ipsius4,

<sup>\*)</sup> et legatus a papa constitutus 3 add. B.

<sup>\*\*)</sup> Ibi etiam Syfridus episcopus Ottonem B. †) Tunc etiam circa quadragesimam B.

a) et castellas C1. b) ac C2. c) Mogontinensis B1. d) Bavimberg C1; Bavimbert C2. e) Frederic. C2 semper. f) deest B. g) Mogonciense C1. 2. h) des. B. i) factam C1. 2. k) 15. B1; desunt C2. l) Nyrinberg C1. m) deest C1.

<sup>1)</sup> Egbertum. 2) i. e. idem facerent. 3) De tempore v. Winkelmann II, p. 274 n. 4) Wratislavo. 5) Quod demum a. 1212. factum est; Lehmann p. 63; Winkelmann II, p. 305 n.

presentibus supanis et pluribus nobilibus terrae, cum 6 vexillis assignat. Nam matrem iuvenis 1, sororem scilicet marchionis 2 de Missene 2, repudiaverat et filiam 3 regis b Ungari duxerat. [Cum c Mogontino eciam et d lantgravio contra ipsum imperatorem ad eligendum alium regem conspiraverat. Ibi eciam episcopus de Bavinberg cum fratre suo duce Meraniae in gratiam imperatoris venit; qui et cancellarius eius constituitur].

Leodium in die ascensionis Domini a duce Brabantiae Mai. 2. H[einrico], fugato Hůardo e-4 episcopo, capitur, et maxima preda et innumerabiles diviciae a militibus et sariantis ibi diripiuntur\*. In ipsa etiam vigilia ascensionis Adolfus Mai. 1. quondam Coloniensis archiepiscopus Coloniam veniens, prioribus et clero se a papa investitum et Theodericum officio et beneficio destitutum affirmabat, pro eo quod a Syfrido Mogontiense archiepiscopo et legato sedis apostolicae propter Ottonem imperatorem excommunicatus missas celebrasset et crisma confecisset. Clerum etiam sibi obedire auctoritate apostolica precepit. \*\*\*

Eodem anno multitudo populi ex omni Saxonia et Westfalia et Fresia et diversis partibus cruce signati ad expugnandos Begginos proficiscuntur. Quorum multi, terrore exercitus relictis civitatibus et castris, fugierunti, alii miseratione Dei per cardinalem, qui a sede Romana illuc missus fuerat, relicto errore ad fidem catholicam revocantur; ecclesiae aperiuntur et mundantur, officia divina resumuntur, missae publicae coram peregrinis celebrantur. His itak patratis, quidam ad natale solum revertuntur, quidam cum duce Austriae Lutpoldo1 ad Hyspaniam m contra ethnicos pugnaturi progrediuntur. Ibi enim infinita multitudo Sarracenorum et ceterorum gentilium, a Massamuto rege Marroch n missi o, navigio mare transierant, ut illi totam Hyspaniam subicerent et omnes christianos ex ea eliminarent. Commisso itaque bello a rege Hyspaniae s et ceteris christianis cum eis q, domino Deor populo suo victoriam conferente, innumerabilis multitudo

### \*) C1 in marg. addit:

Anno milleno ducenteno duodeno

Legia vastatur cum Christus ad astra levatur.

\*\*) B add.: Teodericus vero archiepiscopus, cernens se
a clero derelictum, ad satisfactionem Romam progreditur, ubi per longum tempus demoratur.

a) Mysene C1. 2. b) deest C1. 2. c) desunt B. d) deest C1. e) deest C2. f) plures B1. g) Teod. B1, saepius. h) apost. auct. B1. i) fugerunt B1. k) itaque C1. l) Lupoldo C2. m) Hyspanias B1; Yspaniam C1. n) Marroth codd. o) ita codd. p) transierat . . . subiceret . . . eliminaret B1. q) eo B1. r) et add. C1; eciam add. C2.

<sup>1)</sup> Adelam. 2) Theoderici. 3) Constantiam, filiam Belae regis. 4) Cf. supra p. 229. 5) Alfonso; a. 1212, Iul. 16. 6) Usque ad a. 1216; v. infra p. 237.

C

H

t

### Recensio I. et II.

eorum prosternitur, ceteri autem ad naves fugientes in mare demerguntur.

Ipso etiam anno ex omni Francia et Theutonica pueri diversae etatis et conditionis cruce signati ad subventionem Sanctae Terrae Iherosolimam proficisci divinitus sibi imperatum affirmabant. Quorum exemplo multitudo iuvenum et mulierum cruce se signantes, cum eis ire disponunt. Quibus etiam quidam maligni homines admixti, ea quae extulerant et a a fidelibus cottidie accipiebant, [illis committebant, sed illi], nequiter et furtive [ea c] subtrahentes, [congregata c pecunia] occulte recesserunt. Quorum unus Coloniae comprehensus, suspendio vitam finivit. Multi etiam illorum in silvis et desertis de locis estu, fame et siti perierunt; alii Alpes transgressi, mox ut Italiam intraverunt, a Longobardis spoliati et repulsi, cum ignominia redierunt.

Circa idem tempus 1 Otto imperator Thuringiam cum exercitu intrat, et ad iniuriam Herimanni e lantgravii totam terram illam igne et ferro vastat; Northusin etiam nuptias celebravit, ducens filiam Philippi regis, quae sibi desponsata

fuerat; quae quarta die 2 rebus excessit humanis.

Item ipso anno Fridericus rex Siciliae, filius Heinrici imperatoris, Romam veniens, a papa cum honore suscipitur, et quorumdam principum auxilio Italiam transiens, in Alemanniam venit; ubi a cunctis principibus et nobilibus superiorum partium letus suscipitur. Otto vero imperator cum exercitu illi occurrere statuit; sed videns infirmiorem partem suam, dimisso exercitu, occulte ad inferiores partes se transtulit. Ipse autem Fridericus Mogontiam veniens, in festo Nov. 30. sancti Andreae apostoli celebrem curiam habuit3; ubi plurimi principes ab eo inbeneficiati fidelitatis iuramentum presti-

terunt.

Theodericus Traiectensis episcopus in die sancti Nycholai obiit; pro quo Otto, frater comitis [G.g.4] de Gelrin, [adhuc c iuvenis] succedit.

6.h Anno Domini 1213.

Symon de Monte-forti cum christianis qui ei in auxilium venerant adi Tolosam civitatem contra comitem Sancti Egydii s et Begginos profectus, bellum instituit. Ubi congressione facta, rex Arrogone k.6, qui ei\* in auxilium venerat, occiditur, et christiani victoriam consecuntur.

<sup>\*)</sup> Begginis B1.

b) haec des. B1; 1. c. des. C2. e) desunt B1. a) deest C1. d) in d. C1. f) deest C1. g) deest B1; c. G. comitis C1. h) 16. B1; leest B1. k) syllaba Ar in loco raso B1; Terrogone C1. 2, e) Hermanni C1. i) deest B1. deest C1. 2. quod auctor scripsisse videtur.

<sup>1)</sup> Cf. Cont. II, supra p. 188. 2) V. supra p. 189. n. 2. 3) apud Frankenvort recte Cont. II. l. l. 4) Gerhardi. 5) Raimundum. 6) Petrus.

Eodem anno Philippus rex Franciae cum maximo exercitu Flandriam intravit, ut Ferrandum comitem expelleret et terram suo dominio subiugaret. Sed non secundum voluntatem Nam plurimis suorum ibidem occisis, cum suam evenit. magno detrimento et ignominia victus rediit. Circa autumnum etiam dux Brabantiae cum episcopo Leodicense 2.1 dimicans superatur; ubi omnes fere sui aut occiduntur aut capiuntur.

Item ipso anno 2 Otto Monasteriensis episcopus Coloniam veniens, a quibusdam fautoribus imperatoris capitur, et Werdeb.s missus, iussu ipsius vinculis mancipatur. Quapropter civitas 4 a Syfrido sedis Romanae legato excommunicatur, divinaque

officia in ecclesiis celebrari prohibentur. 7. c Anno Domini d 1214.

Domnus papa dolens Terram e Sanctam tanto tempore sub potestate et ludibrio paganorum constitutam, missis litteris suis per omnes fines christianorum, quoslibet ydoneos magistros predicare crucem precipit; unde mox f per diversas provincias innumerabilis multitudo pro amore Christi et

liberatione Sanctae Terrae cruce se signath.

Eodem anno Otto imperator terram comitis de Gelrei igne et ferro vastat. Circa Iulium etiam mensem idem imperator cum comite Flandriae Ferrando et duce Brabantiae et plurimo exercitu contra regem Galliae ad bellum proficiscitur; ubi iuxta Tornacum prelio commisso, rex Galliae victoriam obtinuit. Ferrandus cum pluribus nobilibus tam Flandriae quam Lotharingiae ibidem capitur, et Parisius missi, vinculis mancipantur!. Ipso etiam tempore Fridericus rex Siciliae cum validissimo exercitu Mosellam transivit et terrore suo quoslibet nobiles terrae illius ad favorem suum inclinavit. Deinde Mosam transiens, ducem Brabantiae petiit. Qui celeri adventu eius perterritus<sup>m</sup>, ad eundem supplex venit, fidelitatem promisit, insuper filium suum et alios nobiles viros obsides dedit.

Item ipso anno 2. Non. Marcii cometa stella apparuit, et 1215.

16. Kalendas Aprilis eclipsis lunae fuit. 8. Anno Domini 1215.

Fridericus rex apud Andernacum colloquium Kalendis Mai. 1. Mai cum nobilibus terrae illius habuit; ubi dux Baioariae 6 et

a) Leodiense C2. b) Werdene B1. c) 17. B1; deem C1. 2. d) deest C2. e) Sanctam Terram B1. f) deest B1. g) deest C1. h) signant C1. i) Gelrin B1.

k) Lotar. B 1. 1) maneipatur C2. m) territus B1. n) supplex ad eum B1.

o) 18. B1; deent C2.

<sup>1)</sup> Hugone, prope Steppes, Octob. 2) 1214. in quadragesima; supra p. 191. 3) Kaiserswerth. 4) Colonia. 5) Gerhardi. 6) Ludovicus.

plurimi nobiles cruce signantur. Otto itaque imperator Coloniae diu cum uxore commoratus et ab omnibus derelictus, cum nullas preces pro absolutione episcopi, quem captum a Werde tenebat, admitteret, Adolfus comes de Monte ipsum castrum ubib tenebatur obsedit. Quod dum per plurimos dies inpugnaret et parum proficeret, tandem per fossores maximas cavationes per fundamentum turris faciens, ipsos defensores castri in desperationem induxit. Qui necessitate compulsi episcopum cum ipso castro [comitic] tradiderunt, liberum recessum cum suis omnibus ab eodem impetrantes. Quod factum est in vigilia

Jul. 24. omnibus ab eodem impetrantes. Quod factum est in vigilia sancti da Iacobi apostoli. In ipsa etiam vigilia Fridericus e rex Siciliae cum quibusdam principibus et nobilibus tocius Lotharingiae Aquisgrani veniens, sequenti die, scilicet in festo

- 21d. 25. sancti Iacobi, a Syfrido legato apostolicae sedis, Coloniensi f archiepiscopo non existente, in regem ungitur et in regali sede collocatur. Quo mox consecrato, Iohanne Xantensi scolastico ibidem<sup>g</sup> crucem predicante, ad subventionem Sanctae Terrae cruce signatur. Post quem Syfridus Mogontiensis archiepiscopus, Leodicensis h, Bavinbergensis h, Pactaviensis h, Argentinensis episcopi, dux Meraniae, dux Brabantiae, H[einricus] dux de Limburch k, dux de Ancei h, palatinus comes de Tuingin, marchio de Bade h, L[udewicus] m comes de Los n, W[ilhelmus] comes de Iuliaco, H[einricus] comes de Seine, H.4 comes de Monte et alii plurimi nobiles et magna multitudo p equestris ordinis cruce signantur l. Post hec T[heodericus] Trebirorum archiepiscopus Coloniam veniens, cives ad concordiam et subiectionem regis Friderici hortabatur. Quod dum t cum
- Aug. 4. duce Brabantiae u elaborasset, in octava sancti Pantaleonis missas in ecclesia sancti Petri celebravit, clerum et populum a nodo excommunicationis absolvit. Nam civitas per annum et quinque menses propter imperatorem excommunicata et sub interdicto posita fuerat et divina officia in ecclesiis omissa. In ipsa etiam die Fridericus rex civitatem ingressus, a civibus et clero suscipitur, et per 7 dies ibidem demoratus, omnes presentes nobiles tam superiorum quam inferiorum

a) Werdene captum B 1, b) quo B 1, c) deest B, d) beati B 1, e) deest C 1; F. B 1, C 2, plerumque. f) Coloniense corr. Colonie B 1; Coloni. C 1. g) cr. ib. B 1, h) Leodiensis C 2. i) Bavimbergensis C 1, k) Limburg C 2.; Lynburg B 1, l) Balde C 1, m) S. B 1, n) Lo C 2, o) deest C 1, p) eq. ord, mult. B 1, q) signatur C 1, r) post archiep. ponit B 1, s) F. regis B 1, t) deest C 1, 2, u) ibidem addit C 2, v) in eccl. off. B 1, w) deest C 2.

<sup>1)</sup> Udalricus. 2) Heinricus. 3) Nancy; i. e. dux Lotharingiae; cf. Schirrmacher, 'Kaiser Friedrich II', p. 287. P. 4) potius Adolfus V, 1189—1218. P. Sed an is tunc Aquis fuerit, dubium videtur; Winkelmann II, p. 394 n. 1. Fortasse de eius genero et successore (1218) Heinrico cogitavit auctor.

partium falsas monetas et iniustas exactiones vectigalium abiurare et firmam pacem firmare precipit.

Ipso anno 5. Kal. Septembris circa horam primam diei Aug. 28.

terrae motus fuit.

Eodem etiam anno papa Romae concilium habuit. Ubi tam de transmarinis partibus quam de cunctis christianorum finibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prelatis ecclesiarum congregatis, in ecclesia sancti Iohannis baptistae concilium in festo sancti Martini inchoatum et usque ad Nov. 11. festum sancti Andreae protractum; nichil dignum memoriae Nov. 30. quod commendari possit ibi actum est, nisi quod orientalis ecclesia, quod antea inauditum fuit, se subditam Romanae ecclesiae exhibuit. Nam Constantinopoli duo in patriarchas electi Romam [ad a concilium] venerunt et iudicio papae se submiserunt. Quosb ambos consilio cardinalium deposuit et tercium substituit et investivit et ad propriam e sedem Tidericus\* igitur archiepiscopus d Coloniensis diu ibidem demoratus cum officii sui restitutionem minime inpetrare e posset, priores ecclesiae acceptis a papa litteris alium eligere iussi sunt. Qui Coloniam redeuntes et secunda feria post dominicam 'Invocavit me' in ecclesia beati Petri convenientes, Engilbertum maiorem prepositum in episcopum elegerunt1.

9. annus f. Anno Domini 1216.

Fridericus rex in festo apostolorum Philippi et Iacobi Mai, 1. curiam apud Wirzeburg\*\* habuit; ubi Petrus cardinalis Sanctae Potentianae a domno papa missus affuit. Huic curiae Engilbertus Coloniensis electus se exhibuit, et a domno Petro cardinale confirmatus, regalia a Friderico rege [ibidem h] suscepit.

Éodem<sup>1</sup> anno a venerabili Tiderico<sup>k</sup> Heistorum episcopo consecrata est ecclesia sancti Pantaleonis<sup>1</sup> 5. Kal. Mai. Nam Apr. 27. quondam, scilicet anno dominicae incarnationis 980 m.², consecrata fuerat a Warino venerabili Coloniensi archiepiscopo, sed propter violata cornua altarium principale altare cum

- \*) In cod. C1 hace iterum infra ita leguntur: Anno dominice incarnationis 1218. Theodericus Coloniensis archiepiscopus diu Rome demoratus — elegerunt. Eodem anno Fridericus — dictus est Honorius.
- \*\*) Nurinberch 3 B1.

a) desunt B1. b) Qui B1. c) s. p. B1. d) Colon. archiep. B1. e) impetrasse C1. f) 19. B1; desunt C2. g) et a d. des. C1'. h) deest B1. C1'. i) Ipso C1'. k) Theoderico C1'. l) Panthal, C1. m) 990. corr. 980. C2.

<sup>1)</sup> Anno 1216, Febr. 29. 2) V. supra p. 31. 3) Quod perperam scriptum est.

T

Sa

no

VI

et

sci

ve.

su

De

pe

lat

qu

tu

bo

te

na

E

CO

fo

in

op

ite

G

re

gi

ca

no

1)

Vo

questa

t7.i

duobus a altaribus ex utraque parte, scilicet beatorum Petri et Pauli, destructis b et novis reparatis, consecrata sunt cum capellula sanctuario contigua, quae in honore sanctae Katerinae virginis consecrata est.

Ipso detiam anno post octavam apostolorum [Petri e et Pauli la Innocentius papa obiit; cui Cincius cardinalis Qua-

tuor Coronatorum succedit, et dictus est Honorius.

Item ipso anno Iohannes rex Angliae, diu dissidens cum baronibus et nobilibus terrae suae, cum se ei opponerent, quosdam ex eis capiens crudeliter interemit, ceteros g in Lunnense 2 civitate, quae est metropolis Angliae, obsedit. Quos h dum cottidie acrius inpeteret, illi angustiati occulte nuncios mittentes, Ludewicumi, filium regis Franciae, in auxilium accersierunt. Qui pluribus navibus advectus, eum ab obsidione recedere coegit, et ab ipsis susceptus ipsumque k regem circumquaquel persecutus, [castellam et] civitates plurimas sibi subiecit". Iohannes igitur rex pre dolore languore correptus moritur3, eto succedit Heinricus, filius eius. Qui, reconciliatis sibi baronibus terrae, Ludewico regi Franciae secundo cum copioso exercitu et pluribus navibus Angliam revertenti occurrit, et navali prelio commisso 4, magnam multitudinem exercitus, captis et submersis navibus, occidit ipsumque in quodam fortissimo castro obsidione cinxit, et in tantum artavit, ut totam terram, quam pater suus patri eius abstulerat, datis obsidibus reddi promitteret p.

[2.4 annus Friderici regis]. Anno dominicae incarnationis 1217.

Andreas rex Ungariae, Lupoldus dux Austriae cum episcopis et comitibus et copiosa multitudine signatorum mare transeunt.

Recensio prior ut videtur cod. C1.

Andreas rex Ungarie, Lupoldus dux Austrie, Bavimbergensis episcopus cum fratre suo duce Meranie et copiosa multitudine signatorum mare transeunt. In Maio etiam mense naves onuste omni apparatu victualium et armorum de diversis partibus adventantes, equoreum iter ingresse et in portu Anglie cui nomen Dormude 350 coadunate, oppansis velis et 7. die navigationis sue prosperante Deo in portum civitatis Pharan applicuerunt. Ibi navibus egressi, ad Sanc-

a) c. alits duobus B1. C1'. b) ibidem d. B1. C1'. c) Kather. C1. 1'. d) Eodem C1'. e) des. B1. f) Cyncius B1. C1'. g) reliquos B1. h) eum add. C1. i) Ludow. C1. k) s. r. c. p. est B1. l) subesse (subee) addit C2. m) desunt C. n) subiciens B1; deest C2. o) et corr. cui C2. p) sequitur imago Friderici regis, cui superscriptum: FRIDERICUS REX. C2. q) haec desunt C1. 2

i. e. Iul. 6; Innocentius III. obiit d. 16. Iul.; v. Potthast, Reg. I, p. 460.
 London. 3) Octob. 19. 4) Anno 1217, August. Quae sequuntur non plane cum vera historia conveniunt.

[Tercia a expedicio ab Andrea rege et aliis principibus imperii].

Item b. 1 Wilhelmus comes Hollandiae et Georgius comes de Wide cum aliis cruce signatis Teutoniae ad Terram Sanctam navigio proficisci desiderantibus super unum de nobilioribus terrae fluviis, fluvium Mosam, congregati sunt apud Vlerdinge 2. Quarto igitur Kal. Iunii predicti peregrini se Mai. 29. et sua illi commendantes, cui est in vestimento et femore scriptum: Rex regum et Dominus dominantium, oppansis 1. Tim.6, 15. velis leti mare conscendunt. Sicque in pulchro comitatu sulcantes equora, in Kal. Iunii applicant in Anglia apud Iun. 1. Dertmudin c. 3. Tercio Nonas huius mensis hinc recedentes, Iun. 5. perveniunt ad mare Brittannicum, ubi inter rupes in mari latentes confracta est navis de Munheim f. 4. Inde applicant in Brittannia apud Sanctum Matheum in finibus terrarum, quod vulgari nomine Fineposterne 6 dicitur. Hinc perveniunt

Recensio prior ut videtur cod. C1. tum Iacobum ad oratum pergunt. Egressi inde ad Ulixibonam civitatem Yspannie pervenerunt. Ubi dum per aliquod tempus commorantes se recrearent, instrumenta et utensilia navium repararent, episcopus prefate civitatis cum episcopo Egrensi eos aggressus, magnis precibus ad obsidionem civitatis Alkaz nomine invitabant. Erat autem ipsa civitas in confinio eorum supra mare sita, turribus et propugnaculis fortissima, in qua predones, scilicet Sarraceni, commorantes, inauditis calamitatibus et miseriis terra marique christianos opprimebant. Sed dum plures non acquiescerent, sed ceptum iter peragere se affirmarent, Wilhelmus comes Hollandie, Georgius comes de Withe cum 180 navibus ibi remanserunt, reliquis recedentibus. Civitas in festo sancte Praxedis vir- Iul. 21. ginis obsidetur, machina maxima de trabibus navium fabricatur, magnelle ante portas collocantur. Princeps civitatis nomine Albira, veritus excidium civitatis, nam sepius audatiam\*

\*) Reliqua pars lineae vacua relicta est; sequitur statim: Anno d. inc. 1218. Theodericus Coloniensis archiepiscopus — et dictus est Honorius (supra p. 237 n.\*). Deinde sequuntur: Item Willelmo comes Hollandie et Georgius comes de Wide cum aliis cruce signatis etc.

a) ita rubra in margine B 1. 2. b) alia ut videtur manu pergit B 1. c) Willelmo C1. d) Iulii codd. e) Dertmuden C1. 2. f) Munhem C2.

<sup>1)</sup> Haec sumta sunt ex relatione quam etiam in historia cod. Lugdunensis Voss. Lat. fol. nr. 95, olim S. Pantaleonis, exscriptam videmus; cf. Append. nr. V. Aliam relationem ab Emone receptam v. SS. XXIII, p. 478 sqq., quam a nostro exscriptam esse, minus recte Wilken, 'Kreuzzüge' VI, p. 163 n. statuit. 2) Hodie Vlaardingen. 3) Dartmouth. 4) Mülheim? 5) S. Matlieu inprovincia Bretagne. 6) Finisterre.

ad portum Phare in regno Legionensi. Ibi naves in portu relinquentes, petunt limina gloriosi apostoli Iacobi in Conpostella. Item prefati cruce signati in martyrio beatorum postella. Item prefati cruce signati in martyrio beatorum postella. Petri et Pauli naves intrant, mare ascendunt; ubi orta tembel. Petri et Pauli naves intrant, mare ascendunt; ubi orta tembel. Postate sevissima, separatae sunt naves 6. Nonas Iulii, et comes Hollandiae portum petiit cum pluribus navibus in regno Portugalense, in cuius introitu tres naves confractae sunt; comes vero de Wide cum aliis navibus reliquum intravit

Inl. 10. portum in eodem regno. Inde recedentes 6, Idus Iulii. nd. 11. proxima sequenti feria portum intrant Ulixibonensem; est enim Ulixibona civitas optima, optime sita, in eo scilicet<sup>c</sup> loco ubi auriferus Tagus mari occeano copulatur. Hanc enim civitatem quondam construxit Ulixes, cum a Troia post eius destructionem recessit; prius enim ibidem invenerat Achillem inter filias Lycomedis in veste muliebri latentem. autem ibid veneratur corpus beati Vincentii levitae et martiris. Cum itaque dicti crucesignati per aliquot dies in hoc loco morarentur, exspectantes alias naves cum quibus condixerant, accesserunt ad eos Severius episcopus Ulixibonensis, episcopus Elborensis, Martinus commendator miliciae de Palmela, Templarii, Hospitalarii cum aliis nobilibus Portugaliae, suas eis continuas tribulationes et angustias ex nimia vicinia Sarracenorum querulose ac lamentabiliter exponebant, asserentes, castrum quoddam esse in foribus ipsorum a Sarracenis inhabitatum nomine e Alchaz3, a quo olim fratres qui de Gladio appellantur sunt eiecti et captivati, addentes etiam, hoc castrum in pensione 100 christianorum suo regi de Marroch singulis annis fore obligatum. Sicque petierunt, ut intuitu christianae religionis ab incolis huius loci valida manu eos dignarentur liberare, cum hoc castrum esset clavis et antemurale tocius erroris Hyspaniae. At dicti comites consilio cum discretis habito, attendentes viam maris ex inequalitates temporis eis esse preclusam, et presentiam ipsorum Terrae Sanctae minus fore utilem, maxime cum Romanorum rex et Romani cum multis principibus Alemanniae hoc tempore non transeant, elegerunt potius in obsequio divino medio tempore insudare et inimicorum fidei fines invadere, quam apud locum aliquem quiescendo tamquam servi inutiles ocio vacare. Sicque ad obsidendum prefatum castrum conspiratum est. Ab hoc itaque facto plurimi discordabant, et maxime Fre-IM. 26. sones k, qui proxima sequenti feria post festum Iacobi ab

p

a) Portubilense corr. Portugal. B 1. b) ita codd.; cum reliquis navibus 1. Rel. c) post suppl. B 1. d) deest C 1. e) n. A. prima manu in margine suppl. B 1. f) Maroch C 1. g) equalitate C 1. h) esse C 1. 2. i) fines fidei C 1. k) Frisones C 1. 2.

<sup>1)</sup> Vares in Gallicia, P. De Ferrol cogitavit PL, 2) Oporto? 3) Alcoz Relatio l. l. p. 419; Alcacer do Sol.

Ulixibona cum 80 navibus vel paulo plus recesserunt. Tercio igitur Kal. Augusti a dietis comitibus obsessum est castrum; Iul. 30. sed 3. Non, huius mensis advenerunt in pulchro comitatu Aug. 3. prefati episcopi et fratres miliciae Sancti Iacobi, qui et de Gladio appellantur, cum aliis nobilibus de regno Portugaliae. Statim post hec impletum est fossatum, et factus est insultus, et instrumenta bellica sunt contra muruma, et interfecti sunt tam christiani quam Sarraceni, isti lapidibus, illi sagittis. Postea accesserunt fossores sub terra fodientes, ut murum deicerent; at b Sarraceni e contrario fodientes nostros inpedierunt; tamen tam illorum labore tam ex istorum circa festum sancti Bartholomei cecidit una turris; nec tamen patuit aditus; Aug. 24. interior enim pars parietis mansit. Proxima itaque sequenti feria post festum nativitatis sanctae c Mariae contra christianos d Sept. 9. congregati sunt quatuor reges Sarracenorum in multitudine gravi, rex scilicet Sibiliae 2, quae alio nomine Hispalis dicitur, in qua quondam beatus Ysidorus erat archiepiscopus, et rex de Corduba, unde Lucanus exstitit oriundus, sicut eius epitaphium testatur:

Corduba me genuit, rapuit Nero, prelia dixi,

Que gessere pares, hinc socer, inde gener; tercius rex de Iehen 3, quartus de Badalouz e.4. Isti reges fixere tentoria prope christianos ad unam leucam, volentes christianos de prefato castro effugare et captivatos secum abducere. Sed omnipotens Deus, qui superbis resistit humilibus dans gratiam, dignatus est suos confortare tribus miraculis preostensis. Ipsa enim die ad vesperas apparuit sept. 10. triumphale in aere vexillum sanctae crucis in signum victoriae. Post noctis medium venit in adiutorium christianorum Petrus magister miliciae Templi, et in ipso conflictuf visa est candidatorum turba celitus missa. Mane autem facto, in die videlicet Prothig et Iacincti, in maxima elatione dicti reges a Sept. 11. parte orientali ad pugnam sunt ordinati. At christiani, minores hiis numero, maiores autem merito, suas acies debito ordine struxerunt a parte occidentali. Unde refulsit sol in clipeos h aureos, et resplenduerunt montes ab eis, et fortitudo gentium corde confusa est. Quid plura? Illi in viribus, isti in fide confidunt. At Martinus commendator Palmele, parvus corpore, corde leo, vexillum 5

dextra vibrans clipeumque i sinistro

a) supple: directs. P. b) et C1. 2. c) beate C2. d) crist. B1; alibi compendio scr. e) Badaloirs C2. f) afflictu C1. 2. g) Proti B1. h) clyppeos B1 hie et infra. i) que in loco raso B1.

<sup>1)</sup> De his Relatio l. l. 2) Sevilla. 3) Iaen. 4) Badajoz. 5) Sequentia usque ad verba: hic obruta casside cassis versibus heroicis, oratione soluta intermixta, conscripta sunt. P.

242

lateri adaptans, galeato vertice parumper demisso, cornipedem acuto calcare pungens<sup>a</sup>, ruiturae gentis medium prorupit in agmen; cui non minor ipso iungitur in pugna Petrus magister miliciae Templi; quos audacter sequitur non segnis turba suorum. Hic equus opponitur equis, hic ensibus ensis, hic clipeus clipeis, hic obruta casside cassis. Quid plura?

20, 13. erant palpebrae et supercilia erecta. Nam duo reges ibi ceciderunt, ille scilicet de Corduba et ille de Iehen<sup>c</sup>, preterea plus quam 14 milia Sarracenorum, preter captivos, qui infiniti erant. Insuper etiam galeae, quas per mare adduxerant<sup>d</sup>, fugatae sunt. Reliquerunt etiam in campo omnia

od. 21. tentoria cum tota suppellectili sua. Circa festum vero 11 milium virginum per fossores cecidit altera turris. Tunc demum perterriti infelices castrum reddiderunt et se et sua in manus christianorum dederunt, qui omnes venundati sunt. Inventae sunt enim in hoc castro tam de viris quam de mulieribus quam parvulis personae circa duo milia et 50. Et redditum est castrum ex parte peregrinorum fratribus de

Nov. 1. Gladio. Post festum omnium sanctorum vero universus exercitus crucesignatorum reversus est Ulixibonam, tota hyeme ibidem bonam ducens vitam.

d

d

q

C

si

et

ac

ro

C

et

Te

de Ca

qu

ap

Item 1 eodem anno 6. feriag post testum omnium sanctorum pa-Nov. 3. triarcha Iherosolimitanus cum magna devotione tam cleri quam h populi tollens vivificae crucis lignum, profectus esti ab Acaron k in castra Domini, quae iam precesserant ad Recordanam. Hoc autem dulce lignum, post Terram Sanctam perditam reverenter repositum, diligenter servatum est usque ad hec tempora. Inminente siquidem conflictu Sarracenorum cum christianis, cogitaverunt prudenter christiani dividere lignum in duas l partes et partem unam ad prelium deferre, quae ibidem perdita fuit, et partem aliam reservare, quae nunc exhibetur; cui rex Ungariae et dux Austriae de loco castrorum progressi nudis pedibus occurrentes, deosculati sunt eam, cum tali signo obviam euntes soldano Babilonis, cuius filius Coradinus m iactaverat se pugnaturum cum christianis, qui Acaron k fuerant congregati. Ideoque ordinatis aciebus obviam illi processerunt per planum Fabe usque ad fontem Tubanie, multum eo die laborantes. Premissis etiam exploratoribus, pulvis ascendens a longe adversariorum motum indicabat; sed incerti fuerunt, utrum contra eos an fugiendo properarent. Sequenti vero die secus montes Gelboe, quos habuerunt ad dexteram et paludem ad sinistram, incedentes,

a) pugens codd. b) post suppl. B1. e) Ichen C2. d) adduxerunt B1. e) infideles legendum esse videtur. P. f) o. s. in margine suppl. B1, ubi vero deest. g) 6. f. in margine B1. h) quam populi des. C1. 2. i) deest C1. 2. k) Accaron C1. 2; Acon Ol. 1) in p. B m) Caradinus C1.

<sup>1)</sup> Haec ad verbum fere cum Oliverii epistola Coloniensi archiepiscopo scripta, Cod. Guelf. Gud. nr. 151 (cf. Append.) conveniunt, compluribus omissis et paucis additis aliunde, ut videiur, sumtis.

venerunt Bethsaidam, ubi castra fixerat adversarius. Sed trium regum, Oliv. Ungariae scilicet, Iherosolimitani et Cipri, non sustinens presentiam, fugiens, terram vastandam christianis reliquit. Unde Iordanem transeuntes in vigilia sancti Martini, corpora sua pacifice laverunt, et re- Nov. 10. quieverunt per triduum a; deinde secus litus maris Galileae tres mansiones fecerunt peragrantes [loca b], in quibus Salvator conversatus est, aspicientes Bethsaidam c, civitatem Andreae et Petri, nunc in casale modicum redactam. Demonstrata sunt loca, ubi Christus discipulos vocavit et supra mare siccis pedibus ambulavit; desertum transierunt et loca ubi Dominus turbas pavit et ubi cum discipulis post resurrectionem manducavit, et sic per Capharnaum, in iumentis infirmos suos portantes, reversi sunt Acaron cum preda ac multitudine captivorum. Deinde ad montem Tabor pervenerunt, ubi 1 Coradinus castrum fortissimum cum septuaginta septem turribus construxerat, et duo milia conductorum militumd ad resistendum christianis locaverat. Ubi primo aquarum inopiam, postmodum per medicam fossionem invenientes, copiam pabuli et victualium habundantiam habuerunt: Sarracenum quoque impuberem ad eos descendentem baptizarunt. Porro prima dominica adventus Domini patriarcha cum vexillo crucis montem con - Dec. 3. s c en dit, episcopis et clero psallentibus et orantibus; verum licet mons ab omni parte preruptus sit et excelsus valde et impossibilis ad ascendendum extra semitam tritam, milites tamen, satellites, equites et pedites, viriliter ascendentes e, primo inpetu straverunt castellanum et admiraldum unam cum aliis interfectis, qui portas castri egressi fuerant ad defensionem montis. Ceteris autem in stuporem versis et intra menia receptis, quo hominum consilio vel Dei iudicio ab impugnatione castri recesserint et inglorii descenderint, ignoratur. In tercio equitatu, cui patriarcha cum ligno crucis et sacri episcopi non interfuerunt, multa dampna et incommoda tam per latrunculos quam hyemis asperitatem perpessi sunt, et presertim f in vigilia nativitatis Domini et nocte sequenti; Dec. 24. quae nisi adbreviata fuisset, propter inopiam lignorum et vestimentorum penuriam magna pars exercitus perisset in finibus Tyri iuxta Sareptam. Post hec milicia Domini quadrifaria g divisa est. Reges Ungariae et Cipri cum magna multitudine peregrinorum et dampno terrae promissionis Tripolim profecti sunt, licet 2 multa supplicatio patriarchae et aliorum frustra regi Ungariae facta precesserit. Rex Cipri adolescentulus post modicum tempus in Tripoli mortuus est. Rex Iherosolimitanus et dux Austriae cum Monasteriensi et Traiectensi castrum Cesariense Palestinae semidirutum brevi tempore viriliter firmaverunt et utiliter; per quod Deo donante eadem civitas cito recuperabitur. Templarii vero cum paucis auxiliatoribus peregrinis et Hospitalariis de domo Teutonicorum castrum filii Dei, quod olim Districtum, nunc Castrum-peregrinorum appellaturh a quibusdam, edificare ceperunt; quod positum est in episcopatu Cesariensi inter Cayphas et Cesareami;

a) biduum Ol. b) ita Ol.; deest cod4. c) Bets, B1. d) post suppl. B1. e) ascenderunt. Primo C1. 2. f) ita Ol.; presenti codd. g) lege: quadrifarie. h) appellatur. a quibusdam edificare B1. 2. i) Cesariam B1. C2 e corr.

<sup>1)</sup> Hacc tam in codice supra laudato quam in impressa Oliveri historia, ap. Eccard., Corp. hist. II, p. 1398, desunt. 2) Haec in Oliverii epistola desunt, sed etiam in historia infra in Append. edita legitur: licet frustra ad manendum invitati.

Oliv. cuius situs talis est: Promunctorium magnum et altum mari imminet. munitum naturaliter scopulis versus occidentem et austrum et septentrionem. Modicoa terrae spacio dudum turris ad orientem posita est, a Templariis edificata ac possessa tam werrae quam treugarum tempore. Fuit autem fundata propter latrunculos, qui in via stricta peregrinis ascendentibus in Ierusalem insidiabantur; propter hanc causam Districtum fuit appellatum c. Porro toto fere tempore, quo castrum Cesariense firmaverunt et consummaverunt d, Templarii ex adverso montis fodientes et magnis sumptibus laborantes, tandem ad fundamentum primum pervenerunt, ubi murus antiquus apparuit, argenti quoque moneta modernis ignota in vase fictili non modica; deinde in anteriori parte fodientes. alium murum priori breviorem invenere. Postmodum fontes novem largas aquas effundentes aperti sunt. Ibidem etiam lapidum et cementi copiam Dominus ministravit. Ante fonteme castri duae turres edificantur de lapidibus quadris tantae quantitatis, ut lapis unus vix a duobus bubalis in curru trahatur. Longitudo turris centum pedes habet et amplius, latitudo turris septuaginta quatuor. Utraque turris duas habet testudines, secundum quas altitudo disponitur. Inter utramque turrim murus novus consummatus est, et miro artificio equites armati ascendere possunt et descendere per gradus intrinsecus. Soldanus cum multitudine Sarracenorum hoc castrum aggrediens, ut inicia municionis destrueret vel occuparet, virtute Altissimi repulsus, recessit. Castrum hoc bonum habet portum, piscariis, salinis, pascuis, agris fertilibus habundat, nec est multum remotum a monte Tabor. Unde creditur quedam causa destructionis castri Tabor ab ipsis Sarracenis factae f. quia nec seminare nec metere secure poterant propter habitatores castri filii Dei.

[3.8] Anno Domini<sup>h</sup> 1218.

n

a

n

li

re

er

ta

D

un Se

CO

eas

poi

Ta

ele

S.

Lei

pare civi hoc

fere

Navalis¹ exercitus, qui apud Ulixibonam hyemaverat, Mart. 31. pridie Kal. Aprilis mare ascendit; contigit autem, quod comes de Wede¹ cum paucis navibus de nocte intraret portum quendam Sarracenorum in Kadie k.², ubi duae naves in sicco manserunt, salvis tamen personis et rebus in eis existentibus. Non. Mai¹ transierunt mare strictum, quod dividit Europam ab Affrica et est latum fere tria miliaria m. Quod cum transissent, occurrerunt eis duae naves Sarracenorum, quarum spolia ablata sunt, nautae interfecti, naves exustae. Pridie Apr. 12. Idus Aprilis, scilicet in cena Domini, orta est maxima tem-

pestas, et naves separatae sunt ab invicem, et quedam ex eis

Apr. 15. batellos suos vi tempestatis perdiderunt. Nocte vero paschae
sevior erat tempestas, et maximum passi sunt periculum.
Unde quedam naves applicuerunt apud Barcinonam in regno

a) Modicum C1. 2. b) fricta C1. 2. c) in margine suppl. B1. d) consumav. B1. e) ita etiam cod. Guelf. Oliveri; frontem ed. Ecc. f) ita Ol.; facta codd. g) deest C1. 2. b) dominice C2. i) Wide C1. 2. k) Cadie C2. l) ita B1. C1; Nomen Marroch C2. Locus corruptus videtur. In narratione supra allata nulla dies indicatur; Aprilis corr. P. m) milia alia manu corr. miliaria B1.

<sup>1)</sup> Cf. narrationem cod. Lugdun. in Appendice editam. 2) Cadix.

Arragonensi, quedam apud Marsiliam, quedam transeuntes inter duas insulas, Sardeniam scilicet et Corsicam, pervenerunt ad Ianuam sive Pisam sive Messanam. Messana nobilissima metropolis est in Sicilia; habundat enim frumento. oleo et vino. Et sic successive transfretabant, et pervenerunt usque Acon. Ibi placuit patriarchae, regi, episcopis, ducibus, Hospitalariis, Templariis ceterisque crucesignatis navigio in Egyptum descendere et inimicorum sanctae crucis potentiam auxiliante Deo conterere. Unde accidit, ut in ascensione Domini, Oliv. cum classis congregatio apud predictum castrum indicta fuisset et Mai. 25. maiores diem et locum observarent, classis ipsa Christo duce prosperis ventis usa, Damiatam infra triduum applicuit, et absque christianorum Mai. 28. sanguinis inpensa terram hostilem viriliter occupavit, sine capitaneis, qui paulisper morati propter predictam causam nondum venerunt. Est l'autem Damiata sita inter litus maris et ripas Nili, in eo scilicet Descr. loco ubi Geon, qui et Nilus, mari Mediterraneo recipitur, civitas pulcherrima et firmissima, infinitis turribus interius et exterius decorata, habens versus fluvium duplicem murum, versus siccum triplicem. nota, quod ante Damiatam in medio Nilo erecta est turris fortissima, a cuius pede maximae catenae protenduntur usque ad murum civitatis, ne pateat aditus navigio intrantibus vel egredientibus Egyptum nisi de licentia soldani. Hac enim via exeunt naves cum speciebus oneratae, venientes ab India et tendentes versus Syriam, Antiochiam, Armeniam, Greciam et Cyprum; et ab hoc transitu rex Babyloniae maximos recipit redditus. Hec civitas quasi caput et clavis est tocius Egypti; precellit enim in munitione Babyloniam, Alexandriam, Tanaim et cunctas civitates Egypti. Erecta sunt postmodum instrumenta bellica contra turrim Oliv. Damiatae famosam, quae capud unum catenae continebat, reliquum turris una civitatis ad claudendum fluvium, ne naves ascenderent christianorum. Sed preter spem nostram et adversariorum timorem per partem alvei, quae est inter turrim et terram, versus castra militiae christianae galeidae sursum ductae sunt, licet turris defensores iaculis et lapidibus transitum in pedire niterentur. Constructae sunt postmodum duae scalae super coggones; quae dum traherentur ad turrim, et ut putabatur turris per eas capi posset, cum dolore nostro magno et stultorum blasfemia malus, in quo suspensa fuit scala Hospitalariorum, confractus decidit cum suo pondere. Et paulo post scala a ducis Austriae similiter decidit, fortes agonistas Christi deorsum precipitans et per martyrii palmam ad celos elevans. Tandem magister Oliverus Coloniensis scolasticus ex puris elemosinis pauperum2 edificium construxit, in quo erant

a) scale B 1. 2.

<sup>1)</sup> Haec ex 'Descriptione regum Agarenorum' cod. Guelf. Gud. 131, olim S. Pantaleonis, saepius etiam sub Iacvbi de Vitriaco nomine impressa (Martene, Thes. III, p. 267) sumpta sunt, de qua cf. Zarncke, 'SB. d. Leipz. G. d. W. 1875, p. 145, ubi ita legitur: In hac terra ubi maior pars Nili recipitur in mari, inter ripas Nili et litus maris sita est Damiata, civitas etc.; antea: Gyon qui et Nilus appellatur. Similis descriptio vero hoc loco historiae cod. Lugdunensis (v. Append.) inseritur. 2) Eadem fere verba in historia cod. Lugdunensis leguntur.

Aug. 24. propugnacula et pons. Hoc opus in die sancti Bartholomeia turri appositum est, Sarracenis viriliter in eadem turri seb defendentibus, modo sagittis, modo lapidibus, modo lanceis et maxime per ignem. Attamen divina clementia orationibus et lacrimis pauperum placata, extinctus est ignis in ponte, et turrim christiani audacter intrant et capiunt, et sic quidam ex Sarracenis sunt interfecti, quidam in Nilo submersi, quidam se in aquam proicientes evaserunt, et plus quam centum capti sunt.

Eodem anno Otto imperator iam per annos octo vinculo excommunicationis a duobus apostolicis innodatus, cum sepius

honoratos viros pro inpetranda venia Romam c mitteret, sed Apr. 15. tamen stare mandato eorum non admitteret, post pascha febre corripitur. Deinde ingravescente morbo, ubi sibi diem mortis inminere cognovit, episcopum de Hildensheim d. 1 et alios religiosos et sapientes viros, scilicet abbates et sacerdotes, convocat, et cum gemitu et lacrimis, quid sibi agendum foret, vel qualiter a nodo exconmunicationis absolvi posset, consulit. Ad quorum consilium cum mandato apostolici stare iurasset, ab episcopo absolvitur. Deinde ordinato testamento suo factaque confessione, cum perceptione sanctae communionis et sacrae unctionis, cum magna contri-

Mai. 15. tione cordis, in castro quod dicitur Harzberg Idus Mai<sup>2</sup> moritur. Corpus Bruniswich<sup>e</sup> translatum et imperialibus indumentis et ornamentis indutum, iuxta patrem suum et

matrem suam' in ecclesia sancti Blasii sepelitur.

Oliv. Postg-3 captam siquidem turrim in profundo Nili fluminis sitam Saphadinus inveteratus dierum, malorum dolore, sicut asseritur, nimio tactus, exheredator fratruclum suorum f et usurpator regnorum Asiae,

- Oct. 9. mortuus est et sepultus in inferno. Postmodum in festo sancti Dyonisii Sarraceni cum galeidis armatis inprovisi venientes et principia castrorum, ubi Romani tentoria h fixerant, invadentes, modica christianorum manu repulsi sunt, recurrentes celeriter ad galeidas; et qui gladios i persequentium effugere poterant, in Nilo submersi sunt circiter ad
- Oct. 26. mille quingentorum numerum. Sane in festo sancti Demetrii, qui uterinus frater k eius dem Dyonisii fuisse dicitur, summo diluculo Templariorum castra invaserunt hostes, et modicum dampnum eis inferentes, per expeditos equites fugati sunt ad pontem, et ad numerum

d

n

- Nov. 29. quingentorum ibidem interempti. Postea in vigilia sancti Andreae multa in commoda et adversa perpessi sunt fideles. Nam media nocte intumuerunt fluctus maris, crescentes et excursum terribilem facientes usque ad castra eorum. Ab alia parte fluvius inundans
  - a) Bartol. B1. b) deest C2. c) Romam m. secunda s. XIII. post suppl. B1. d) Hildensseim C1. e) Brunswich C1. 2. f) deest B1. C2? g) quae sequentur usque ad a. 1220 init. alio atramento aliaque, ut videtur, manu conscripta sunt B1. h) ten | tentoria B1. i) galeidos C2. k) deest C1. 2. l) Hospitaliorum cod. Guelf.
  - 1) Sigifridum. 2) Potius Mai 19, ut Cont. II. indicat. 3) Quae sequuntur ex altera Oliveri epistola, ap. Gelenium p. 329. edita, sumta sunt neque ex historia cod. Guelf. ex ipsa petita, quam in Appendice exhibemus.

occupavit incautos; natabant tentoria, perierunt cybaria, et nisi fossa- Oliv. tum [extitisset a], quod ad muniendum se fecerant, homines cum iumentis, naves cum armis et victualibus detraxisset ad hostes. Nec tamen hoc periculum evaserunt quatuor coccones b, super quos edificata fuerant propugnacula ad capiendam civitatem, qui uno impetu cum quinta navi, quae inter eos herebat, ad oppositam ripam vi ventorum precipitati, ante oculos eorum sunt igne Greco conbusti. Post dictam tempestatem naves parabantur ad transitum fluminis; quae cum magno periculo sursum ascendentes, inter civitatem c et turrim captam machinisd et igne Greco et iaculis plurimum sunt inpeditae. Unde accidit, ut una navis Templariorum vi torrentis rapta e, prope ripam civitatis precipitaretur ad hostes; qui cum barbotis et uncis ferreis inpugnaverunt eam diutius, ignem Grecum cum lapidibus desuper proicientes de turribus. Et cum sic prevalere non possent propter defensorum audatiam, certatim navem ascendentes, precipites in eamf descenderunts ad Templarios. Unde, cum diutius pugnaretur, tandem navis perforata, sive ab hostibus sive a fidelibus incertum est, profundum petiit, submergens Egyptios cum christianis, adeo ut vix summitas mali appareret super aquas. Exinde pontem hostes reparantes, aperturam adeo reliquerunt angustam, ut naves fidelium sine periculo transire non possent. Unde Theutonici eth Fresonesi indignati, auxiliante Deo pontem viriliter invaserunt. Pauciores autem viri quam decem de gente predicta contra omnem fortitudinem Babiloniorum pontem ascendentes, fregerunt eundem, et sic cum quatuor navibus, super quas pons erat fundatus, reversi sunt cum triumpho, liberam viam et apertam sursum velificantibus relinquentes. His ita gestis, Sarraceni periculum quod eis imminebat attendentes, ripam eis oppositam fossatis et argillosa materia cum propugnaculis ligneis altis munierunt, machinas et petrarias locantes ibidem. Per fluvium autem navium emersiones k fecerunt cum palis infixis gurgiti, transeundi eis spem auferentes. Nichilominus apostolicae sedis legatus desiderium bonum habens obsidendi civitatem, naves superius congregatas urgebat ad transitum. Unde coccones propugnaculis et castellulis, viris etim armatis muniti, Christo duce predictas navium emersiones k evaserunt. Hostes vero dissimulato metu tres ordines armatorum stationil contraposuerunt, ictibus lapidum et telorum plurimis eos vexantes. Sane nocte sanctae Agathae virginis Deus innovans virtutis Febr. 5. suae miracula, tantum pavorem soldano Babylonis et satrapis eius incussit, ut, relictis castris, ignorantibus etiam Egyptiis, quos ad resistendum ordinaverat, in sola fuga spem poneret. Quidam apostata, qui multo tempore legem christianorum transgressus cum soldano militaverat, stans in m ripa clamabat Gallice n legato, regi et aliis fugam eorum nuntians. Itaque fugientibus Egyptiis, christianio certatim et alacriter absque omni impedimento hostium et sanguinis inpensa transierunt; et sic per gyrum a c firmiter obsessa est civitas. Direpta sunt etiam fugientium tentoria et universae naves cum plurim is spoliis. Post hec adveniente Coradino Prege cum Alapinis et magna multitudine,

a) extitisset supplevit P.; deest in codd.; nisi . ante provisum fuisset in fossato Ol.
b) coggones C1.
c) civ. in margine eudem manu suppl. B1, ubi et deest.
d) machinis et des. C1. 2.
e) ripa C1. 2.
f) eas corr. eam B1.
g) descendentes codd.
h) deest C1.
i) Frisones C1. 2.
k) inmers. Ol.
l) navium nostrarum add. Ol.
m) deest C2.
n) in margine suppl. B1,
o) Christi C1. 2.
p) Corodino C1.

<sup>1)</sup> Malek al Kamel.

SHY

tut

sti

eis

ma

nib

pa

et

Bal

nor Ro

can ped

sit

rue

vio m u

ibi

filit

nob

cid

cun

don

tan

Mer

eori

de

quo

Inte

affli

Ade

ex a cete

aper citu

Nilt

exa gare

sue

arar

time

frat

fuit

regi

repa

tant

quil

hec

a) it

mant

mori

- Oliv. hostes resumptis viribus et animis locum illum occupant, a quo christiani transitum miraculosum fecerant; et sic eos obsidentes, civitatem ipsi periculosius obsederunt, et nisi per divinum consilium prima castra. quae erant inter mare et fluvium, retenta fuissent, maxime per Theutonicosa et Fresones b, portus eis ablatus fuisset et negotium plurimum pericli-
- 1219, tatum vacillasset. Ad tantam c etiam Sarraceni pervenerunt d temerita-Febr. 28. tem, ut diluculo sabbati ante dominicam Oculi mei cum gravi multitudine propius accederent et usque in fossatum se precipitarent; sed divino auxilio cum gravi dampno equitum et equorum repulsi sunt.

Anno Domini 1219. Regina civitatum Iherosolima, quae videbatur inexpugnabiliter munita, destructa est a Coradino, filio Saphadini, foris et intus; muri eius cum turribus redacti sunt in acervos lapidum, preter templum Domini et turrim David. De glorioso sepulchro destruendo consilium habuerunt Sarraceni, et per litteras comminati sunt, quas civibus Damiatae miserunt ad ipsorum solatium; sed nemo huic temeritati presumpsit

- Mart. 22. manus apponere e propter loci reverentiam. In die palmarum anni prescripti inimici cum innumerabili exercitu equitum et peditum irruerunt super fideles, undique fossatum eorum invadentes; et non est illis ea die datum gestandi alias palmas preter balistas et arcus cum sagittis, lanceas et gladios cum clipeis. Adeo instabant et vexabant audacters, qui convenerant ad perdendum eos studio liberandae civitatis, ab ortu solis usque ad horam fere decimam; tandem fatigati h retraxerunt
  - Mai. 8. se cum dampno maximo. Item in festo ascensionis Domini per terram et aquam irruerunt perfidi super fideles, sed nichil adversus eosi
  - Iul. 31. prevalere poterant. Pridie vero Kal. Augusti omnem pene quam habere poterant adducentes copiam, post diutinos assultus k tandem fossatum contra militiam Templi transcuntes, pedites verterunt in fugam, adeo ut totus exercitus christianorum periclitaretur. Sed cum per milites extra fossatum non possent repelli, magister Templi cum marescalcol ceterisque fratribus suis qui tunc aderant per exitum angustum inpetu facto, viriliter incredulos vertit in fugam. Commissumque est prelium ab utrisque, donec crepusculum vespertinum prelium diremit; Sarraceni priores abierunt; occisorum corpora perfidorum strata iacebant iuxta fossatum plurima preter eos qui sauciati graviter vel m leviter reducti sunt ad castra. Pauci de fidelibus interfecti sunt vel capti. Instrumenta contra civitatem preparata conbusta sunt a defensoribus eius fere omnia preter scalas a. Ienuenses o, Pisani, Venetiani firmiter asserebant, se civitatem expugnaturos per 4 naves, super P quas scalae pendebant. Quibus legatus apostolicae sedis sumptus prebuit copiosos de communi. Aggredientes itaque civitatem, primo die multos interfecerunt et vulneraverunt, et quanto sepius q postmodum assultum fecerunt, tanto magis muri firmati sunt ligneis castellulis ac liciis 1, defensores etiam robustius et efficatius se venientibus opposuerunt, et sic scalae mutilatae per ignem, tandem infecto negotio reductae

c) tatam C1; totam C2.

a) Teut. B1. b) Frisones C1. 2. c) tatam C1; totam e) opponere B1. 2. f) tres vel quatuor litterae crasae B1. h) fugati C1; deest C2. i) eorum codd. k) assult l) marscallo C1; marscalco C2. m) et C1. 2. n) sea asae B1. g) aucdacter B1. k) assultos corr. assultus B1. n) scalas ienuenses. Pisani p) supra B1. o) Ianuenses C1, 2. q) post suppl. B 1.

<sup>1)</sup> Castrorum aut urbium repagula; vide Cangium. P.

sunt ad ripam. Et sic veraciter deprehensum est, Damiatam sola vir- Oliv. tute divina in manus christianorum fore tradendam. Denique christiani immemores beneficiorum Dei et mirabilium quae ostendit eis, provocaverunt oculos divinae maiestatis contra se per desidiam majorum et murmurationes minorum a. Unde factum est, ut, communibus exigentibus culpis, in decollatione sancti Iohannis baptistae, licet Aug. 29. pauci invenirentur, qui in custodia castrorum remanerent, navalem et terrestrem exercitum equitum et peditum educentes, ad castra Babiloniorum tenderent inter mare et fluvium, ubi dulcis aqua reperiri non poterat ad potandum, Hospitalariis Sancti Iohannis et legato sedis Romanae et patriarcha, qui crucem baiulabat, multum et frustra supplicantibus, ut subsisterent. Nam cum estus solis esset nimius, et pedites armorum pondere premerentur, propter nimium laborem et sitim terga dantes, cum equitibus extincti sunt, sine vulneribus cor-At Sarraceni, qui sublatis tentoriis fugam simulaverant, ruentes. videntes defectum christianorum, reversi plurimam multitudinem interficiebant et captivabant. Capti sunt ibi electus Belvacensisb et frater eius camerarius regis Franciae et filius eius, frater Andegavensis episcopi, cum Iohanne de Arcis, viro nobili et valde strennuo, et Heinricus de Ulme et alii multi, qui trucidati sunt et in captivitatem ducti; Templarii 33 capti vel occisi sunt cum marescalco c hospitalis Sancti Iohannis cum aliis fratribus eiusdem domus. Persecutores ad deducendos captivos et spolia colligenda tandem redierunt, quingenta capita christianorum soldano presentantes. Meror et tristicia fideles occupavit, sed Deus in brevi luctum eorum in gaudium, merorem in leticiam convertit. Nam soldanus unum de captivis mittens, de pace veld treuga cum eis tractare cepit; in quo tractatu fossatum suum e et munitiones alias reparaverunt alacriter. Interea civitas obsidione longa, ferro, fame et pestilentia graviter afflicta, in sola pace, quam soldanus civibus promisit, spem posuit. Adeo enim in ea fames invaluit, ut cibi desiderabiles deessent. Nam ex angustia famis diversa morborum f genera vexabant eos; et inter cetera incommoda, quae sustinuerunt, noctibus velut aorisia g percussi, apertis oculis nichil videre dicebantur. Illis etiam qui foris in exercitu Sarracenorum nos obsederunt copia panis et pabuli cepit decrescere. Nilus siquidem, qui post festum sancti Iohannis baptistae usque ad Iun. 24. exaltationem sanctae crucis solet excrescere et Egypti planiciem irri- Sept. 14. gare, ipso anno more suo non ascendit ad signum, quod ponere consueverunt Egyptii, et magnam partem terrae siccam reliquit, quae nec arari nec seminari poterat suo tempore. Unde soldanus caristiam timens et famem, etiam amore retinendae Damiatae, talem pacem cum fratre suo Coradino christianis obtulit, ut crucem sanctam, quae capta fuit in victoria Saladini, cum civitate sancta et omnibus captivis, qui per regnum Babylonis et Damasci vivi reperiri possent, sumptus etiam ad reparandos muros Iherusalem, redderet, insuper regnum Iherosolimitanum totaliter restitueret, preter Craccum et Montem Regalem, pro quibus retinendis tributum obtulit quamdiu treuga duraret. Sunt autem hec duo loca in Arabia sita, septem munitiones firmissimas habentia,

b) el. Bel. electus C1; Bel. elect. C2. a) iuniorum Ol. cod. c) marscallo C1; marscalco C2. d) et C2. e) deest C1. f) membrorum, superscr. post alia, ut videtur, manu: vel morborum B1; membrorum vel morborum genera B2. Fr.; membrorum morborum genera C1. 2. g) aorisia corr. acrisia C2.

- Otiv. per quae negotiatores Sarracenorum et peregrini ipsorum Mecham tendentes vel ab ea revertentes transire solent, et a qui hec potenter tenuerit, Ierusalem cum voluerit graviter nimis cum agris et vineis ledere poterit. In hoc tandem convenerunt fideles, ut primum civitas expugnaretur, licet opus causa liberationis Sanctae Terrae fuerit inchoatum, et omnium crucesignatorum talis
- Terrae fuerit inchoatum, et omnium crucesignatorum talis our fuit intentio b. Interea soldanus magnam multitudinem peditum clanculo per loca palustria misit ad civitatem, quorum ducenti 40 Nov. 3. christianis dormientibus fuerunt ingressi dominica post festum omnium
- sanctorum; tandem per clamorem vigilum occisi sunt vel capti.

  Nov. 5. Igitur Non. Novembris capta est Damiata absque deditione sine defensione, sine violenta depredatione cum tumultu, ut soli Filio Dei ascribatur evidenter victoria. Itaque cum primo civitatem intrassent, plus quam tria milia mortuorum invenerunt in ea more canum in plateis insepultos iacere. Reliqui omnes in ea debiles fuerunt. Quidam siquidem christiani circa mediae noctis silentium consilio, ut credimus, quorumdam de civitate intromissi fuerunt, et legatus intromissis nuntiis turres et homines perfidae gentis quam plurimos captivavit. Alii multi ascendentes turres fortiores, aurorae lucem in eis prestolabantur. Exortaque luce Nonarum Novembrium omnes se captivos Sarraceni Damiatae dederunt et civitatem totaliter in potestatem christiano-

ab

an

Ot

ab

ub

lic

tifi

sai

ins

et

sol

Ad

queg

Ka tur ub

Al At ali

a) 1 c) 1 f) 1 man i) d

1) uni 4)

oliv. rum, quamvis inviti, tradiderunt. Et cum caperetur civitas in oculis regis Babilonis, more solito non fuit ausus Christi milites ad defensionem paratos per fossatum eorum aggredid. Eodem etiam tempore fluvius excrevit, uberrimis aquis fossatum implens. Ipse vero confusus propria castra combussit et fugit. Invenerunt etiam in ea aurum et argentum multum nimis, pannos sericos negotiatorum in habundantia, vestes preciosas et ornatum seculi cum varia suppellectili in superhabundantia. Nam preter eos, qui vivi comprehensi sunt in ea, mortui promiscui sexus a tempore obsidionis in circuitu computantur ad 30 milia et amplius, quos sine ferrof et igne Dominus percussit.

a) et qui h. p. t. Ierusalem des. C2. b) in marg. suppl. B1. c) magna multitudine B1. C2 (ut cod. Oliv. prima manu); maxima multitudine C1. d) deest C2. e) vestes — suppellectili des. Gel. f) post add. B1. — et deest C1. 2.

<sup>1)</sup> Haec neque in codice neque apud Eccardum inveni.

## PARS SEPTIMA.

Continuatio quarta (S. Pantaleonis altera).

Primus a annus imperii Friderici.

Annob dominice incarnationis 1220, ab Urbe autem condita 1971, conpletis ab origine mundi annis sex milibus quadringentis decem et novem, mortuo Ottone inperatore, Fridericus rex nonagesimo quinto loco ab Augusto in regno confirmatus, Frankinvort curiam habuit; ubi commendato filio suo Heinrico principibus, et ab eis licentia accepta, Romam proficiscitur. Ibique a Romano pontifice Honorio et omni senatu honorifice susceptus f, in festo sancte Cecilie in inperatorem consecratur.

[Eodem h anno mortuus est Heinricus secundus istius loci labbas, et successit tercius Heinricus, frater eiusdem loci].

Nov. 22.

[2. annus]. Anno Domini 1221.

Lamentabilis rumor et tristis tuba omni orbe christiano insonuit: Damiatam scilicet, quam christiani summo labore et multorum sanguinum effusione ceperant et possederant, soldano Babilonie redditam fuisse. Quod ha tali modo evenit da instantiam et hortatum legati sedis apostolice ceterorumque primorum christiani ad ducenta milia Damiatam sunt egressi, copiosas naves cum victualibus secum ducentes, Kaer que et Babilonia dicitur, regiam civitatem, expugnaturi. Quatuordecim fere miliaria processerant ad locum ubi Nilus in duo brachia dividitur quorum unus versus Alexandriam tendit, ibique pontem extruere anticipabant. At soldanus, hoc conperto, cum valida manu Egiptiorum et aliorum gentilium eis occurrens, opus inceptum inpedivit et

a) De Frederico 1. annus C1; desunt C2. b) alia manu coaeva pergit B 1.
e) Dom. 1220. C1. d) quadingentis B 1. e) coronato corr. commendato B 1.
f) receptus C1. 2. g) deest C2. h) haec in margine exteriore codicis alia manu sacc. XIII. coaeva add. B 1; B 2 post decem et novem inseruit; desunt C 1. 2.
i) des. B 1. C2. k) alia ut videtur manu pergit B 1. 1) ad C2.

<sup>1)</sup> Sancti Pantaleonis. 2) Haec cum Oliveri historia nonnisi in universum conveniunt, ex alia, ut videtur, relatione sumta. 3) Kairo. 4) Haec non satis accurate dicta esse monuit PL.

C

lib

cui

cu

aff

ma

nia

 $T\epsilon$ 

di

cij

V

ha

sc

de

tra

T

pi

nt

na

m

de

et

fe

n

C

e:

e

F

iı

sagittis eos lacessivit. Cumque cotidiano insultu multi ex parte a utraque necarentur, et quadam die plurimi gentilium cecidissent, irati gentiles septingentas et quinquaginta christianorum naves cum hominibus et victualibus Greco igne conbusserunt. Preterea fluvius eo tempore excrescens, scissuras b terre inplevit, homines et iumenta c operuit et delevit, Duplici articulo, tam fluvii inundantis, quam gentilium continua inpugnatione, primates christianorum artati, in hoc consenserunt, ut Damiatam soldano resignarent, omnes christianos per regnum ipsius sive fratris sui Coradini vinctos recepturi. Annuit soldanus, redditisque christianis, Damiatam recepit. Ex hoc liquet certissime, peccata in hanc miseriam christianos traxisse, quod prius soldanus eis obtulerat, sese regnum Iherusalem eis redditurum, urbem reedificaturum, Damiatam quiete cum adiacente regione ad 20 miliaria possidendam, ne ulterius in terram suam procederent.

> Primuse annus regni Heinrici. Anno Domini 1222.

Heinricus septimus, filius Friderici imperatoris, adhuc puer, consecratus est in regem Aquisgrani ab Engilberto Coloniensi archiepiscopo dominica ante ascensionem Domini,

Mai. 8. scilicet 8. Idus Mai.

Colonie hora prima diei. In Longobardia eciam talis terremotus fuit ipsa die natalis Domini, per duas ebdomadas quottidie bis perdurans, ut in pluribus locis edificia et ecclesias everteret, homines cum sacerdotibus opprimeret, Brixiam quoque civitatem fere totam cum populo obrueret, rupes de montibus evelleret, castra deiceret et sic inauditas calamitates et miserias perpetraret. Rome eciam terra mixta sanguine visa est de nubibus pluere.

Ipso eciam anno i Waldimarus rex Dacie a comite Heinrico de i Scuirinh m.2 cum filio suo mirabiliter capitur et in quodam fortissimo castro ab eodem custodie mancipatur.

2. n Anno Domini 1223.

Honorius papa, missis predicatoribus, circumquaque crucem predicare fidelibus iterum iubet, denuncians omnibus, <sup>7</sup>un. 24. ut post biennium in nativitate sancti Iohannis baptiste cum glorioso imperatore Friderico parati sint mare transire.

Imperatori Friderico desponsatur filia Iohannis regis Ierosolimitani.

a) in margine alia m. s. XIII. suppl. B1. b) scissura C1.2. e) in loco raso B1. d) g. c. inp. in loco raso B1. e) des. C1.2. f) dominice C2. g) h. l. alia manus incipit B1. h) ita B1. i) post suppl. B1. k) Brixam corr. Brixiam B1. l) deest C1. m) Scuirinch C1.2. n) deest C1.2; 3. annus in marg. C1.

<sup>1) 1223,</sup> mense Maio. 2) Schwerin.

Eodem anno mortuus est Phylippus rex Francie, ad liberacionem Terre Sancte 150 a milia marcarum legans.

[Item\* ipso anno¹ Heinricus iunior rex Northusinh b curiam habuit; ubi c ab Engilberto d Coloniensi archiepiscopo pro absolutione regis Datie multum laboratum fuit].

3. annuse. Anno Domini 1224.

Heinricus iunior rex circa medium Maium Frankinvorth curiam habuit; ubi nuncii imperatoris cum litteris ipsius affuerunt, intimantes regi et principibus, Herimannum magistrum hospitalis Sancte Marie Teutonicorum in ephiphania Domini in Sicilia ad imperatorem venisse et de succursu Terre Sancte ad hoc eum induxisse, ut continuo pharum disponeret transire et versus Teutoniam g venire h et cum principibus de processu suo et Terre Sancte negocio ordinare. Verum audiens imperator, Sarracenos, qui in monte Platano habitabant, velle se sue gratie subiugare i, misit pro marescalco k suo in obsidione constituto, volens ab eo investigare de statu Sarracenorum diligencius; ob quam causam pharum transsire distulit, ipsum Herimannum predictum pro Sancte Terre principali tuicione ac imperii negociis in Alimanniam premittens. Hoc eciam inter cetera intimantes, quod dominus imperator ad succursum Terre Sancte quinquaginta naves fecerit preparari que usserie 1 nuncupantur, quarum magnitudo tante capacitatis erit, ut duo milia militum cum dextrariis suis et omnium armorum suorum pertinenciis et preterea decem milia aliorum hominum valencium ad pugnam et ad bella cum armis suis in m eisdem usseriis valeant transferri; ad unumquodque usserium fiet pons, ut milites, si necesse fuerit, armati et ascensis dextrariis suis in navibus commode absque lesionis discrimine per ipsos pontes valeant exire, quasi iam ordinatis aciebus in prelium processuri, et, si opus fuerit, erectis velis intrare possint flumen Damiate vel aliud aliquod flumen.

Eodem anno Cunradus Portuensis episcopus et Sancte Rufine kardinalis a sede apostolica pro utilitate Sancte Terre in Theutoniam mittitur, et 6. feria post pentecosten Colonie Iun. 7.

cum honore suscipitur.

<sup>\*)</sup> Item - laboratum fuit desunt C1.

a) nonaginta post corr. C et L B1. b) Northusin C2. c) quae sequentur alia manu add. B. d) Engelberto C2. e) 3. annus des. C1. 2. f) deest C1. g) Teutonicam C1. 2. h) procedere corr. venire B1. i) subiungere C1. 2. k) marscallo C1; marscaleo C2. 1) user. C2. m) in eisdem des. C1.

<sup>1)</sup> Mense Septembri.

Item ipso anno Iohannes rex Ierosolimitanus causa peregrinacionis limina Sancti Iacobi visitat; cui in reditu filia regis Hispanie desponsatur; inde divertens versus Teutoniam, venit ad Heinricum regem, filium imperatoris, et cum eodem Coloniam profectus, ab Engilberto archi
Aug. 14. episcopo et tota civitate in vigilia assumpcionis beate Marie

cum magno honore et gaudio suscipitur.

Per idem tempus Heinricus rex cum Engilberto Coloniensi archiepiscopo et Cunrado legato sedis apostolice det quibusdam principibus pro liberacione regis Dacie et restitucione terre imperii ab eodem iniuste possesse e Saxoniam intravit. Ubi per biennium a comite Heinrico de Scuirinhf in firmissimo et inaccessibili castro nomine Dannenberch g. 2 idem rex cum filio suo captus tenebatur. Venientes itaque ad Alviam h fluvium predicti principes, Herimannum magistrum hospitalis Teutonicorum, qui ab imperatore in Teutoniam missus fuerat causa reconciliacionis et conposicionis faciende, ad utrosque, scilicet regem et comitem, premittunt. Quo mediante, ad hoc inductus est idem rex, ut totam terram quam imperio abstulerat reddere et coronam de manu imperatoris suscipere, insuper centum milia marcarum pro absolucione sua dare promitteret 3. Quod cum acceptarent principes qui cum rege presentes aderant, Albertus comes de Urlemunde, filius sororis h ipsius regis, et barones Dacie m hanc composicionem reprobantes et ea que promissa erant cassantes, ascensis navibus cum indignacione recesserunt, infinitam pecuniam, quam ad redimendum regem attulerant, secum deferentes. Unde predicti principes infecto negocio confusi discesserunt. Albertus igitur de Urlemunden post natale Domini congregato exercitu Heinricum comitem aggredi statuit. Quod ut cognovit Heinricus comes in obsidione cuiusdam castri positus, relicta obsidione, illi occurrit. Ubi pugna conmissa, cum magna animositate et multorum sanguinis effusione ab hora diei prima usque ad vesperam dimicatum est 4, multis ibi corruentibus. Ipse eciamo Albertus abp Heinrico cum pluribus nobilibus captus et in castrum Danninber ad avunculum suum perductus, ibidem custodie mancipatur.

fam

CI

dan lega cun cuit ina

dre

put ann per rap par mod Luc ubi adh que con Pos

bili dec mis ecc opp ang

dri

ele

mo

a) q c) F f) d et d berc

pre

1) eius beri

Lei

a) Yspannie C1. b) Teuthonicam C1. e) eo C1. 2. d) apostoli corr. apostolice B1. e) possessa codd. f) Scurinch corr. Scurinch C2; Scirrinch C1. g) Dannenbrech C1. 2. h) Albiam C1. 2. i) facienda B1. C1. k) possesuppl. B1. 1) borones C1. 2. m) Dachie C2. n) Urnemunde C1. e) deest C1. 2. p) cum C1. q) Dannuberh C1; Danninberg C2.

<sup>1)</sup> Berengaria, filia Alfonsi. 2) Haud procul a Lüneburg ad orientem situm. 3) Pactum iam 4. die Iulii initum erat. 4) prope Möln a. 1225.

Hoc anno erat hiemps longissima et valde asperrima, fames eciam magna et inaudita, per biennium perdurans. Anno a Domini 1225.

Heinricus rex curiam habuit Frankinvort b.1; ubi quidam episcopus<sup>2</sup> missus a rege Anglie cum ceteris ipsius legatis affuit, laborans, ut ipse rex matrimonium contraheret cum sorore regis Anglie. Sed cum talis contractus displicuisset principibus nec potuisset habere processum, nuncii

inacte revertuntur.

Eodem anno quidam heremitico habitu indutus a Flandrensibus c et Hanaugiensibus propter similitudinem vultus putatus est fuisse comes ipsorum Balduinus d, qui ante multos annos Constantinopolitanum adeptus imperium in Grecia perierat, sicut docet historia 3, et ab ipsis ade honorem comicie rapitur. Qui per duos menses magnam partem terre occupans, ornatu imperiali purpuratus, precedente se cruce, sicut mos est imperatoribus Constantinopolim, a rege Francie Ludewico aput Peronam castellum Viromandie examinatur; ubi detectas eius fallacia a rege, parte tamen suorum sibi adherente, proficiscitur versus Coloniam, dicens se auxilium querere ab Engilberto archiepiscopo, qui tunc regni Teutonici gubernacula tenebat. Ubi se furtim subtrahens a suorum consorcio, solivagus aufugit, archiepiscopo numquam viso 4. Post modicum in Burgundia agnitus et detentus, in Flandriam reductus, aput Risles castellum Flandrie patibulo elevatus laqueo vitam finit, magna parte plebis eciamh post mortem ipsum fuisse verum comitem contendentei.

Item ipso anno 7. Idus Novembris Engilbertus venera- Nov. 7. bilis Coloniensis ecclesie archiepiscopus, pater k nostre patrie et l decus Theutonie, heu! a comite de Isenberg m.6, cognato ipsius, miserabiliter trucidatur. Siquidem iam dictus comes regalem ecclesiam in Esenden. 7, cuius idem advocatus erat, violenta oppressione lacerabat, homines dicte ecclesie durissimis angariis et parangariis affligendo. Quem cum ab hac iniuria prohiberet archiepiscopus, qui tunc Teutonici regni tutelam

a) quae sequentur usque ad a. 1226. alia manu scripta sunt B 1. b) Frankinvorth C 1. 2. e) Flandresibus C1; Flandriensibus C2. d) Baldewinus C1. 2. e) et C2. f) deest C1. 2. g) decreta C1. 2. h) et C1. 2. i) contendentes C1. 2. k) p. n. p. et d. T. alia manu, ut videtur, in loco raso B1. l) et decus des. C2. m) Ysemberch C1. n) Escende C1.

<sup>1)</sup> potius Ulmae. 2) Walterus episcopus de Carlisle; cf. epistolam eius ap. Champollion, 'Lettres des rois de France' I, 44. et Ficker, 'Engelbert' p. 347. 3) De Balduini morte nihil in hac chronica relatum 4) Aliter Albertus Stad. a. 1224. p. 358; cf. Ficker l. l. p. 248; Lehmann p. 66. 5) Ryssel, Lille. 6) De eo cf. Lacomblet, 'Urkundenbuch' etc. IV, p. 790, adnot. P. 7) Essen.

gerebat, comes non ferens frenum sue tyrannidis, mortem archi-

episcopi machinatur, ad hoc eciam, ut dicitur, a multis nobilibus.

quorum superbiam fortissimus presul contriverat, animatus.

Denique dominum archiepiscopum redeuntem versus Colo-

niam a Sosacia, oppido Westfalie, comitatur infelici gras-

satione, habens secum 25 scutarios ad tantum scelus expe-

ditos, nil tale suspicantem, quia huiusmodi suspicionem et

ingenita audacia et naturale fedus consanguinitatis ab archiepiscopo e removebat, licet ante paucos dies per quasdam

litteras sibi transmissas fuerit premunitus. Itaque arrepto

loco et tempore oportuno, non longe a villa que Suelme<sup>1</sup>

nominatur presulem idem d comes cum quibusdam suis con-

siliariis, cruentis carnificibus, latere eius perfosso, sceleratos

sicarios in mortem ipsius exhortatur; qui in eum irruentes gladiis et pugionibuse, 38 plagis ipsum confodiunt. Hoc

facto, recipit se comes cum suis in castrum Isenbergs.

Iacet nobile corpus desertum ab omnibus; nam tota familia

conterrita tam inopinato scelere aufugerat, excepto parvo

servulo, qui solus cadaver domini custodivit. Nocte adveniente duo indigene in biga corpus deferunt reponendo in ecclesia Suelme, quam ipse sequenti dominica erat consecraturus; quam ob rem et ea die qua occisus est confessio-

nem de peccatis suis fecerat. Postera die ducitur ad ceno-

bium Bergense<sup>3</sup>, ubi a fratribus loci corpus cum ingenti

fletu receptum, aromatibus conditum et luctuosis vigiliis,

addita psalmorum melodia, est custoditum; ubi quidam fra-

trum testantur, se angelicas voces audisse. Quidam eciam

pos Sci me nia sis pos sor mo sal de de In ap ana ph cia die tio

Lu

ab

str

Ca

Av

ru

de

cie

ips

iui

me

po

d) a

ded

nor l) n) cor

2)

C

fire

situ

sia

frater eundem eadem hora sibi in sompnis apparentem vidit et dicentem, se pro iusticia triumphalem martirii lauream meruisse. Intestina eius ibidem subterrata sunt. In vigilia Nov. 10. Martini preciosum corpus Coloniam adducitur; ubi cum inenarrabili fletu et eiulatu a clero et populo est receptum et in ecclesia beati Petri depositum; ubi eidem gloriosa tumba est erecta, crebrescentibus ad tumbam eius cotidie i miraculis et virtutibus, nonnullis egris ibi optatam recipientibus sanitatem. Constanter enim speratur ipsum martirii premia meruisse, quia equissimus iudex et strennuus patrie et ecclesiarum Dei defensor fuit et pro earum occubuit defensione. Inter cetera eciam eius laudabilia gesta et pacem

a) Wesfallie C1, b) i. g. alia manu in loco raso B1. c) episcopo alia manu corr. archiepiscopo B1, et ita B2.C1.2 (ubi arc in loco raso). d) idem — carnificibus alia manu in loco raso B1. e) pugnationibus C1. f) recepit C1. g) Ysenberch C1; Inseberg C2. h) in sequenti C1.2. i) deest C1.

<sup>1)</sup> Soest. 2) Schwelm. 3) Altenberg.

firmissimam elaboravit. Castrum Turunh a. 1 super Mosellam situm, latibulum predonum, ad maximum commodum ecclesiarum et patrie comparavit et ecclesie Coloniensi reliquit possidendum. Cuius morte audita, Heinricus comes de Scuirinh promissum in resignacione regis Dacie cassat, et mediante conposicione et acceptis obsidibus et copiosa pecunia, regem absolvit et absolutum permittit ad propria remeare.

Postea 17. Kal. Decembris Heinricus prepositus Bunnen- Nov. 25. sis c, nacione de Mulnarken, preficitur sedi viduate; qui statim post eleccionem in vindictam necis sui piissimi predecessoris coram prioribus prestitit iusiurandum. Nec longa mora intervenit, cum ad a mandatum eiusdem electi a vassallis Coloniensis eclesie castrum Isenberg obsessum in dedicionem acceptum est et solo coequatum. Idem accidit de alio castro eiusdem e comitis, quod dicitur Novus - pons 2. In natali Domini sequente Cunradus Portuensis episcopus, Dec. 25. apostolice sedis legatus, advenit Coloniam; qui terribili anathemate nefandum f Fridericum et suos complices prophanavit3.

Annog Domini 1226.

Honoriush papa de consilio fratrum legatum in Franciam mittit, dans illi in' mandato, ut verbum crucis predicet contra hereticos Avionenses et Tolosanos. Ad hortationem igitur legati nomine Romani in Franciam missi, Ludewicus rex Francorum cum archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus, nobilibus, baronibus ceterisque magistratibus Francie, Normannie, Flandrie, Burgundie, Brittannie, Campanie, Hanonie, Alvernie, de Pontivo k, de Bituria contra l Avionenses m et Tholosanos hereticos cruce signantur. Quorum adventum cum inaudito apparatu cives den Carcasone, de burgo Sancti Egidii, de Nemauso et de Massilia sencientes, regi Francorum occurrunt, se cum suis omnibus ipsius dominio subiugantes et ecclesie catholice parere p iuramento confirmantes. Verum Avionenses q prodicionem molientes, cum regem infra muros suos recepisse putassent, portas recluserunt; sed inclusi viriliter se defendentes, per

e) Bunn. C1. a) Turinch C1; Turunch corr. Turunh C2. b) Senurinch C1. d) ad - ecclesie alia manu in loco raso B 1. e) alia manu in loco raso B 1. post corr. nefandos illos B1, et ita reliqui codd. g) quae in B1 sequuntur non uno tempore neque eadem manu exarata sunt a scribis, quibus auctor ea in calamum dedisse videtur; nonnulla vero ipse post emendasse putandus est. h) Honorius—nomine alia manu in loco raso B1. i) etiam C1. k) Pontino C1. 2. l) deest C2. m) vo de Bituria contra Avion alia manu in loco raso B1. n) deest C1. 2. o) auso alia manu in loco raso B1. p) parare, ut videtur, corr. parere B1. q) Avienses corr. Avionenses B1.

<sup>1)</sup> Turun vel Thuron, prope Alken situm; cf. G. Trev. SS. XXIV, p. 399. 2) Nienbrügg prope Hamm; cf. Ficker, 'Engelbert' p. 270. medio Dec. Moguntiae.

aliam portam irrumpentes a evaserunt. Quorum prodicione rex concitatus, innumerabilem b pecuniam expendit in instrumentis mirabilibus et hactenus incognitis, quibus dicte civitatis murum et domos subvertit. Cumque tota terra usque ad Tolosam c esset ei fideliter subiugata, in reversione rex pestilencia obiit, et duo episcopi et tres comites et tam nobiles quam ignobiles infiniti. Cui succedit filius suus

di

C

pi

SI

ti

h

Ludewicus d adhuc puere in regnum.

Eodem anno imperator Frethericus sollempnem curiam Cremone indicit pro statu imperii reformando et negociis Terre Sancte; ad quam cum multi principes Theutonici properarent, una cum filio imperatoris rege Henrico h apud Tridentum per 6 ebdomadas commorantur, non valentes progredi propter rebellionem Veronensium, qui clusas i Veronensium tunc optinuerunt. Quidam autem principes de Saxonia alia via per Austriam sunt ad imperatorem ingressi. Rex autem a Tridento, non viso imperatore, cum principibus in Alemanniam inacte revertitur; in quorum discessu Tridentum civitas casuali incendio concrematur. Imperatore autem á Cremona! usque ad Burgum Sancti Domnini m. 2 declinante, Conradus episcopus Hildensemensis, qui tunc verbi crucis ministerio fungebatur, excommunicationis sentenciamo in Longobardos imperatori cruce p signato rebelles tulit, annuentibus et approbantibus universis Longobardie Sed eandem sententiam postea papa Honorius revocavit, mittens Alatrinum q capellanum suum; cuius suggestione Mediolanum et multe civitates complices contra imperatorem coniuraverunt, facientes collegium, quod Longobardorum societas per multa tempora est vocatum.

Ipso anno Henricus Coloniensis electus in archiepiscosept. 20. pum a Treverensi archiepiscopo 3 Colonie in vigilia Matheir apostoli cum magna sollempnitate consecratur, presentibus omnibus suffraganeis suis, necnon et Iacobo Aconensi et

Herimanno Lealensi 4 episcopis.

Item eodem anno Fridericus comes, impii autor thomicidii, per totum annum profugus et occultatus, a quodam milite nomine Balschun capitur, et pro duobus milibus

a) irrupentes codd.
c) Tholosam C1.2.
d) Ludewicus alia manu in loco raso B1.
e) in novo folio alia manu pergit B1.
f) Fridericus C1.2.
g) Cremonie C1.2.
h) ita codd.
i) clausas C1.
k) et C2.
l) Cremonia C1.2.
m) Dominini C1.
n) Cunr. C1.2.
o) setenciam B1.
p) cruci B1.
q) Alatridum C1; corr.
Alatrinum C2.
r) Mathie corr. Mathei C1.
s) Hermanno C1.
t) ita B1.
u) Balsehim C1.

Nov. 8.
 Borgo S. Donino, inter Parmam et Placentiam situm.
 Theoderico.
 Leal oppidum Esthoniae, ad mare Balticum situm.

marcarum et centum marcis venumdatus a, Coloniensi archiepiscopo assignatur. Qui in festo Martini, sequenti scilicet Nov. 11. die, anno sequenti, qua corpus lacerum gloriosi archiepiscopi Colonie b est receptum, quamque idem episcopus advivens pro forma conpositionis agenda ipsi prefixerat, Colonie presentatus c est, et tercia die facta confessione et proditis Nov. 13. complicibus huius facti, extra muros civitatis in rota positus, super modicam piramidem est elevatus. Postea convenientibus episcopis et nobilibus terre, vasallis Sancti Petri, nobiles quidam, qui pro huiusmodi interfectione suspecti habebantur, licet difficulter, ab archiepiscopo et prioribus Coloniensibus ad expurgationem obiecti criminis sunt admissi.

Anno Domini 1227, d

Heinricus rex, filius Fridericie imperatoris, Aquisgrani veniens, celeberrimam curiam cum nobilibus tocius Theutonie habuit dominica Iudica me'. Inter quos precipui erant Salz-Mart. 28. burgensis I, Mogonciensis II. Trevirensis I, Coloniensis archiepiscopi, Austrie I, Bavarie I, Karinthie I. I, Brabancie, Lotharingie I duces, lantgravius, Ferrandus comes Flandrie, qui per duodecim annos Parisius in captivitate á rege Francie detentus fuerat et priori anno absolutus. Ibi eciam convenerunt alii quam plures episcopi et comites et tocius Teutonie I nobiles. Ubi a Coloniensi archiepiscopo Heinrico uxor ipsius regis, filia ducis Austrie I, regali benedictione consecrata et coronata in sede regia collocatur.

Eodem anno Honorius papa, cum 11 annis prefuisset, moritur; cui Hugo Hostiensis episcopus succedit et Grego-

rius nominatur.

Ipso anno in die Marie Magdalenæ rex Danorum, pre- Ind. 22. varicator fidei et iuramenti pro absolutione sua prestiti, vindicare se parat, et contracta infinita multitudine, comitem de Zuirin bello lacescit. A quo adiutorio archiepiscopi Bremensis et ducis Alberti de Saxonia idem rex superatus e, per fugam vix evadit, ex parte sua quatuor milibus virorum interemptis.

Ipso etiam anno Otto¹ episcopus Traiectensis electam miliciam congregat, castrum Kuvorde expugnaturus propter rebellionem eiusdem castri possessoris, qui ei iure homagii

a) venundatur C1. b) Colon B1; Colonia corr. Colonie C2. c) presentatus — facta des. C2. d) 1217, post corr. 1227. C2. e) Fred. C2. f) Mogunt. C1. 2. g) Trever. C1. h) Bauwarie C1. 2. i) Karunthie corr. Karinthie B1. k) Theut C1. 2. l) dess C1.

<sup>1)</sup> Eberhardus. 2) Sigifridus. 3) Liutpoldus. 4) Bernhardus. 5) superioris Mathaeus. 6) Margaretha. 7) Gerhardi. 8) Iul. 22. apud Bornhovede. 9) Covoerde.

tenebatur. Cumque in die beati Pantaleonis idem episcopus et comes Gelrensis cum electis et famosis militibus minus caute — locus enim totus paludosus est — castrum impetissent, in talem difficultatem devenerunt, unde non possent procedere nec reverti. Quo viso, castri defensores subito descendentes, universos comprehendunt, episcopum cum fratre preposito nefandissime decapitant, inclitos milites illos se defendere non valentes, utpote luto supra genua detentos, partim submergunt, partim transfixos crudeliter occidunt.

Eodem anno electa expeditio cruce signatorum ab omnibus mundi partibus mota cassatur et dissipatur, Friderico imperatore, sicut dudum promiserat, non transfretante. Ob quam causam á Gregorio papa excommunicatur. iı

C

f

Hoc anno in Decembric ventus validus partes edificiorum stravit, arbores radicitus eruit. Hiemps nimis erat pluviosa.

Ipso anno dominus Henricus de tercius abbas\* obiit; cui dominus Symon successit.

A[nno Domini 1228.º

Fridericus imperator tractim per insulas velificando propter debilitatem corporis, sicut dicebatur], tandem mare transit, et recuperata Iherusalem et parte Terre Sancte, cum Sarracenis usque ad certum terminum treugas facit. Sed quia quasi inobediens et excommunicatus transivit, factum suum Gregorius papas non approbat nec ipsum absolvit. Sed reditum eius metuens, terram suam et castra per Iohannem, socerum imperatoris, impugnat et occupat, pluribus civitatibus Longobardie et aliis locis sibi contra imperatorem confederatis et auxilium ferentibus militare. Romanis autem imperatori adherentibus, papa Roma egreditur et cautelam sui habens Perusii moratur, et per omnes provincias publice mandat imperatorem excommunicatum denuntiari, missis nunciis et maxime Predicatoribus ad id exequendum. Quorum unus, dictus Otto cardinalis de Carcere Tulliano, legatione accepta, in Theutoniam et Daciam

<sup>\*)</sup> Sancti Pantaleonis add. C1. 2.

a) deest C2. b) Panth. C1 saepius. c) Decembri et quae sequuntur usque ad treugas facit alia manu scripta sunt, initio a. 1228, spatio quatuor versuum et dimidio iam eraso B1. d) Heinricus C2. e) nno D. 1228. Fridericus — dicebatur iam erasa in B1, exstant C1.2; spatium vacuum reliquit B2; A. D. 1228. Fridericus imperator suppl. Fr. f) fecit C1.2. g) Gr. p. f. s. C1.2. h) socrum C1. i) etiam, ut videtur, corr. et B1. k) carcere: (littera erasa) B1.

<sup>1)</sup> Gerhardus.

mittitur; cuius intentio erat imperatoris gravamen procurare et super hoc consilium expetere Ottonis dicti ducis de Lunimburg. Sed idem Otto contra imperatorem rennuit aliquid attemptare. Qui legatus Leodium civitatem Hazbanie veniens, ab advocato Aquensi et Arnoldo de Gimmenich et aliis fautoribus imperatoris fugatur, et vix evadens, in castro Hoyo recipitur. Pro qua iniuria sibi illata excommunicationis sententiam in Leodiensem civitatem promulgat, exire precipiens totum clerum. Eadem etiam excommunicatione postea Aquenses ligat, pro eo quod episcopum Mutinensem, de Prucia post legationem suam redeuntem, dicti fautores imperatoris Aquisgrani ceperant et captum detinuerant, magna quantitate auri ablata. Qui malefactores, pro huiusmodi excessu Colonie satisfactione peracta, veniam

Eodem anno episcopus Traiectensis 2 castrum Kuvorde h iterum inpugnat; sed defensoribus sibi diffidentibus, castrum in deditionem recipit, et nefarium Rodolphum i dominum castri eicit et exulare precipit. Qui exilium simulans, occulte h revertitur et castrum dolo captum possidet, eiectis illis quos episcopus ibi posuerat.

meruerunt.

## Anno Domini 1229.

Fridericus imperator de transmarinis partibus revertitur, et reputans papam tempore sue peregrinationis sibi graviter iniuriatum, quedam castra et terram suam ab exercitu pape captam manu Teutonica<sup>1</sup> recuperat, fugato rege Iohanne, socero m suo. Inter que civitatem Soram appellatam uno die impugnans, capit et funditus incendio evertit.

Ipso anno cives Colonienses infamibus mulierculis per quendam Rudolphum<sup>o</sup>, falsum fratrem, ut postea patuit, [quia<sup>p</sup> culpis suis exigentibus postmodum a domino papa missus est in caveam], conversis et congregatis, domum in fundo ecclesie sancti Pantaleonis prope vineam eiusdem ecclesie construunt, et fratribus dicte ecclesie contradicentibus et novum opus nunciantibus, grave dampnum inferunt, domos eorum infra Coloniam sitas infringentes. Super quo errore, domibus reparatis, dicte ecclesie postmodum satisfecerunt. Hoc anno hiemps erat longa et aspera.

a) Lunnburg vel Limnburg C1; Luninburg C2. b) Hazbannie C1. c) Gemenich corr. Gymenich C1. d) Lod. corr. Leod. B1. e) excommunicationem B1 (post corr.), C1. 2. f) mu alia manu superscr., littera v erasa B1. g) ceperunt C1. 2. h) Kyuvorde vel Kynnorde C1. i) Rud. C1. 2. k) occulto C1. l) Theut. C2. m) socro C1. n) suam C1. o) Rod. C1. p) quia — caveam alia manu s. XIII. in inferiori margine add. B1; leguntur B2. C1. 2.

<sup>1)</sup> Huy. 2) Willibrandus, Ottonis successor. 3) Oct. 4.; v. Richard. de S. Germ., SS. XIX, p. 357.

# Anno Domini 1230.

In Hispania rex Legionensis b. 1 et filius suus rex Castelle arma contra Sarracenos sumunt et magnam partem terre occupant, capta civitate que Emerita dicebatur. Ipso anno rex Arragone insulam que Maiorica dicitur, multis annis á Sarracenis occupatam, capit, expugnando ibidem quandam civitatem famosam, capto eius rege et tota domo regia.

Eodem anno dominus Symon abbas\* obiit, et ei dominus

S

n

AB

il

ti

n

Heinricus quartus succedit.

Eodem quoque anno oritur dissensio inter archiepiscopum \*\* et ducem de Limburg super advocatia cenobii
Sibergensis c. 6. Unde castrum Tuiciense dicti ducis ab
archiepiscopo diruitur, et castrum ducis dictum Bensbura d. 7
longa obsidione vallatur á copioso exercitu archiepiscopi et
comitis Senensis. Sed licet acriter inpugnaretur, non
capitur, hiis qui intus erant se viriliter defendentibus et
ingeniose. Ex altera parte castrum archiepiscopi dictum
Tulpetum casuali incendio concrematur et propter hoc
á complicibus ducis capitur; ubi multi homines igne perierunt. Multo etiam exercitu hinc inde congregato, ad pugnam
non est progressum, sed incendia villarum et depredationes
et vastationes civitatum et castrorum fiunt. Iussu regio bello
treuge succedunt.

Otto cardinalis a Dacie partibus Coloniam veniens, ibidem natalem Domini celebrat, sollempniter receptus et honoratus. Inde recedens, apud Herbipolim concilium provinciale indicit; sed renitentibus principibus laicis et paucis

ecclesiarum prelatis venientibus, iratus recessit.

Eodem anno imperator á papa absolvitur, mediante duce Austrie Lupoldo, qui, tractatu pacis peracto inter papam et imperatorem, apud Sanctum Germanum in Campania moritur; cuius viscera et carnes in a capitulo Sancti Benedicti montis Cassinensis tumulantur, ossibus in Austriam reportatis. Anno Domini 1231.

Imperator, facta pace cum papa, ad h eandem mensami convivatur in civitate pape que Anagnia dicitur, in cenaculo

<sup>\*)</sup> Sancti Panthaleonis add. C1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Coloniensem add. C1. 2.

a) Ysp. C1; Hysp. C2. b) Lig. C2. c) Syb. C1.2. d) ita B1. C2; Sensburga C1. e) aer e corr. B1. f) v. Col. C1.2. g) eciam C1.2. h) et C2. i) mensam corr. mensem C2.

Alfonsus.
 Ferdinandus III.
 Merida.
 Iacobus.
 Heinricum.
 Siegburg.
 Bensberg.
 Zülpich.

pape super paternum fundum constituto. Inde imperator in Apuliam revertitur.

Padus fluvius in Italia mirabiliter exundat. Eclipsis solis particularis facta est circa ortum solis 2. Idus Iunii. Iun. 12.

Eodem anno imperator Ravenne curiam celebrat die natalis Domini, ibidem imperialia diademate insignitus. Dec. 25. Ante hanc curiam circiter tres menses Ludvicus dux Bawarie a quodam Sarraceno, nuncio Vetuli de Montanis, in medio suorum est occisus. Nam idem Vetulus de Montanis imperatori confederatus, multas iniurias, quas idem dux imperatori intulerat, intendit vindicare. Hoc autem conscientia imperatoris creditur gestum esse, quia imperatori ipsum ducem paulo ante diffidaverat in rebus et in persona, misso ad hoc nuntio speciali.

Archiepiscopus Coloniensis cum capitulo Sancti Petri dissentit; que dissensio multorum malorum seminium fuit. Rudolphus<sup>d</sup> de Kuvorde et sui complices á Traiecten-

sibus in rotis confringuntur.

Anno Domini 1232.

Imperator [apude] Ravennam manens, bellum molitur contra Longobardos, sed non proficit, Longobardis viam precludentibus filio suo regif et milicie Germanorum. Circa mediam quadragesimam imperator, Ravenna relicta, navali Mart. cursu tendit Aquilegiam. Inde 2 itinere transiens per Venecias, ibidem honorifice suscipitur, et ingressus ecclesiam beati Marci, super altare eiusdem dona offert regalia, auro et gemmis decorata. Apud Aquilegiam pascha celebrat, filio Apr. 11. suo rege ad ipsum veniente et quibusdam principibus Alemannie. Circa ascensionem imperator in Apuliam regreditur Mai. 20. navali itinere, in via plurimos piratas capit, quos vinculis Soldanus Babilonie imperatori mittit tentorium mancipat. mirifica arte constructum, in quo ymagines solis et lune artificialiter mote cursum suum certis et debitis spaciis peragrant et horas diei et noctis infallibiliter indicant. Cuius tentorii valor viginti milium marcarum precium dicitur transcendisse. Hoc inter thesauros regios apud Venusium est repositum. Accedente pascha Sarracenorum in die Marie Magdalene imperator nuncios k soldani et Vetuli de Montanis Iul. 22. ad convivium vocat, et eis1, multis episcopis assidentibus et

a) interiali B 1. 2. C1, corr. imp. C2. b) Ludewicus C 1. 2. c) Bauwarie C 1. d) Rud. C1. e) deest B 1. C1; m. s. XV. additum C2. f) rege corr. regi B 1. g) in e. C2. h) milia C2. i) deest C 1. k) post suppl. B 1, ubi dani e corr. l) eos corr. eis B 1.

<sup>1)</sup> Haec ad a. 1230. pertinent. 2) Ravenna profectus est Venetias et inde Aquilegiam.

CHI

iectu

tioni

locu

Mar

com

exp

toru

mili

cam

in e

pore

plur

mor

mul

Teu

rege

here

rior

exe

Sta

Fue

exc

cor

Qu

et

vic

COL

pre

stit

et

Vi

da

kin Sta

multis nobilibus Teutonicis, festivas epulas parat. Messanenses contra imperatorem rebellionem excitant. Iohannes de Berito imperatori in terra transmarina repugnat; qui dum incaute se gerit, noctu superveniente manu militari, spoliatis omnibus, cum paucis vix evadit. Non multo post Iohannes, recuperata manu valida, Ciprum occupat et regem Cipri, filium sororis sue, sibi associat. Mittitur contra illum Richardus marschalchus imperialis; qui congressus cum ipso vincitur, multis militibus de exercitu imperiali captis.

In Teutonia multe hereses deteguntur, et heretici flammis puniuntur. Archiepiscopus Coloniensis Romam proficiscitur, petens revocari inquisitionem contra se missam. Qua suspensa, post paucos dies regreditur, et postmodum hec quievit. Ipso anno bellum oritur inter archiepiscopum Maguntinum et lantgravium Turingie. Opidum dictum Vritstlare 1.4 a lantgravio concrematur; ubi episcopus Wormaciensis et omnes canonici illius oppidi cum multis aliis nobilibus capiuntur. Eclipsis solis particularis post meridiem visa est eodem anno, non tamen multum notabilis c.

Coloniensis archiepiscopus d in Westfaliam c cum milicia transit, et hostibus in deditionem receptis, prospere revertitur. Quibus hostibus cum Waleramus de Limburg cum suis fautoribus in succursum venisset, ab episcopo Monasteriensi, per cuius diocesim transire intenderat, retruditur et redire compellitur.

Anno Domini 1233.

Imperator Messanam civitatem Ciciliei ingrediturs, et

captis suis rebellibus, eos igni cremat.

Miranda res et nimium stupenda, quod hiis temporibus ignis contra genus mortalium sic invaluit. Nam eodem fere tempore et rebelles imperatori in Cicilia et in Germania infinitus numerus hominum et multa menia incendio perierunt. Nam et propter veras hereses et propter fictas multi nobiles et ignobiles, clerici, monachi, incluse, burgenses, rustici à quodam fratre Cunrado ignis supplicio per diversa Teutonie loca, si fas est dici, nimis precipiti sententia sunt addicti. Nam eodem die quo quis accusatus est, seu iuste seu iniuste, nullius appellationis, nullius defensionis sibi refugio proficiente, est dampnatus et flammis crudelibus in-

a) Archiepiscopus — quievit iam erasa sunt in B1, exstant in C1. 2. b) Vristlare C1. 2. c) est — notabilis alia manu in loco raso B1. d) archiepiscopus alia manu supersor. B1. e) Westfalliam C1; Wesfaliam C2. f) p. r. alia manu in loco raso B1. g) Walramus C2; Walleranius C1. h) deest C1. 2. i) Sicilie C1. 2, corr. Cicilie B1.

<sup>1)</sup> Heinricum. 2) Sigifridum. 3) Heinricum. 4) Fritzlar. 5) Heinricus. 6) Oct. 15. 7) Ludolfo. 8) mense Aprili.

iectus. Ob quam causam frater Cunradus, huius persecutionis hereticorum minister, á quibusdam nobilibus, nullum locum venie vel gratie apud ipsum invenientibus, iuxta Marburg est occisus. Ante cuius mortem modico tempore comes Seinensis super heresi falso fuit infamatus; pro cuius expurgatione seu defensione rex Heinricus conventum multorum principum apud Magunciam habuit; ubi etiam collecta milicia, idem rex contra ducem Bawarie proficiscitur. In campis itaque Lici secus Augustam fere sex milia militum in exercitu regio sunt inventa. Inde profectus, brevi tempore Baowariam subiugat et ducem in deditionem recipit.

[Hocd anno messis et vindemia fuit pluviosa; vinum plurimum, sed vile. Willebrandus episcopus Traiectensis moritur. Eodem anno hyems solito asperior inhorruit et multas vineas, ficus et olivas per Italiam, Franciam et Teutoniam congelavit. Apud Frankenvorde autem eodem rege sollempnem curiam habentes, comes Seinensis a crimine

heresis se expurgat.

Annos Domini 1234.

Verbum crucis predicatur contra Stadingos h per inferiores partes Teutonie et Flandrie. Collecto itaque universo exercitu cruce signatorum, in crastino ascensionis idem Jun. 2. Stadingi h superantur et a terra sua funditus extirpantur. Fuerunt autem Stadingi populi in confinio Frisie et Saxonie siti, paludibus inviis et fluminibus circumcincti, qui pro suis excessibus et subtractionibus decimarum multis annis excommunicati, contemptores clavium ecclesie sunt inventi. Qui cum essent viri strennui, vicinos populos, immo comites et episcopos bello pluries sunt aggressi, sepe victores, raro victi. Ob quam causam auctoritate papali verbum crucis contra eos fuit per multas dyoceses predicatum. Quorum in predicto bello circiter duo milia perierunt, paucis superstitibus ad vicinos Frisones confugientibus.

Imperator vocatur á papa in auxilium contra Romanos, et secum aliquandiu Reatel moratur, milites in civitate Viterbio Collocavit. Quorum cotidianis insultibus et depredationibus Romani adeo sunt vexati, ut non multo post

a) e v e corr. B1. b) Augustum C1. 2, corr. Augustum B1. e) Bawariam C1. 2. d) Hoc anno — se expurgat iam erasa B1; desunt B2. Fr.; exstant C1. 2. e) Frankinnor C1. f) Seinen. C1. g) A. D. 1234. alia manu in loco raso B1. h) ita C; Staging. B1. i) ita h. l. etiam B1. k) ad add. sed del. B1. l) in loco raso B1. m) Biterbio C2; Byterbio C1.

<sup>1)</sup> Iul. 30. 2) Iul. 25. 3) Heinricus. 4) Ottonem. 5) Anno 1234, Febr. 6) potius d. 27. Maii; v. Schumacher, 'Die Stedinger' p. 242. 7) mens. Iun. et Iul.

cum papa pacem subirent. In hoc tamen conflictu periit quidam nobilis comes Suevie dictus de Veingin a. 1, sed plu-

Mag

Teu

liun

scri

rato

mag

dier

tune

con

illa

asst

eccl

deb

prin

epu

pre

et rec

Un

cip

rec

que

se

affi

aut

hor

ger

est

div

Ne

ho

a) '

dein f) I h)

1)

rimi capti fuerunt nobilium Romanorum.

Ipso anno comes Hollandie in torneamento suffocatur apud Corbiam in Ambianensi dyocesi. Castrum de Molinnarkin b. 4 obsidetur in odium archiepiscopi Coloniensis a comite Iuliacensi et suis conplicibus. Comes Seinensis, collecta manu valida, una cum archiepiscopo Coloniensi obsessores castri inpetit; qui relicto castro ordinant acies contra ipsum. Qui cum utrinque instructis aciebus iuxta villam Norvenich d. 6 diu morarentur, post longum tractatum pax intervenit. Castrum liberatur ab e obsidione.

Rex Henricus Bobardie conventum quorundam principum habuit; ubi á quibusdam nefariis consilium accepit, ut se opponeret imperatori patri suo; quod et fecit. Nam extunc cepit sollicitare quoscumque potuit minis, prece et precio, ut sibi assisterent contra patrem, et non paucos invenit.

Anno Domini 1235.

Imperator ab Apulia Aquilegiam pervenit. Inde cum multa turba et multis thesauris versus Austriam intrat Germaniam. Filium etiam suum regem rebellem invenit, sed Iul. 2. inpotentem; nam consilio habito, 6. Nonas Iulii apud Wormaciam in gratiam patris recipitur s; sed non persolvens que promiserat, nec resignans castrum Drivels, quod habuit in sua potestate, iussu patris imperatoris est custodie

mancipatus.

ab archiepiscopo Coloniensi et duce Brabancie ab Anglia adducitur, ipsi imperatori nuptura. Que ab omnibus civitatibus et oppidis, per que eam transire contigit, honorifices, sed á civibus Coloniensibus maiore pre aliis tripudio quinta sed á civibus Coloniensibus maiore pre aliis tripudio quinta domo prepositi Sancti Gereonis per mensem in magna honorificencia continue moratur. Inde progrediens, apud Wormaciam imperatori assignatur; ubi imperiales nuptie debito cum honore celebrantur. Imperator suadet principibus, ne hystrionibus dona solito more prodigaliter effundant, iudicans maximam dementiam, si quis sua bona mimis vel ystrionibus fatue largiatur.

Eodem tempore soror regis Anglie rogatu imperatoris

a) Vingin C1. b) Mulinarkin C1; Mulinarkin C2. c) Seines add. sed post del. C2. d) Noruench C2. e) deest C2. f) deest C2. g) suscepitur add. C1.

<sup>1)</sup> Vaihingen. 2) Florentius. 3) Corbie. 4) inter Düren et Iülich. 5) Wilhelmo. 6) Nörvenich, haud procul a Düren ad orientem situm. 7) mense Septembr. 8) Haec Winkelmann, Friedrich II, Vol. I, p. 473, nescio an recte, in dubium vocavit. 9) Isabella.

it

1-

r

S

i

S a

1

Curia celeberrima in assumptione beate Marie apud Aug. 15. Maguntiam indicitur; ubi fere omnibus principibus regni Teutonicia convenientibus, pax iuratur, vetera iura stabiliuntur, nova statuuntur et Teutonico sermone in membrana scripta omnibus publicantur<sup>1</sup>; excessus regis contra imperatorem cunctis aperiuntur. Otto de Luninburch<sup>b</sup>, nepos magni ducis Henrici, novus dux et princeps efficitur2; quem diem rogavit imperator omnibus annalibus asscribi, eo quod tunc Romanum auxisset imperium novum principem creando, consensu omnium principum caccedente. Fuit autem dies illa vigilia Thimotheid. In die Thimotheid, scilicet in octava Aug. 21. assumptionis, imperator diademate imperiali insignitus in Aug. 22. ecclesia Magunciensi, fere omnibus principibus astantibuse, debito honore refulsit; post missarum sollempnia invitans principes omnes et omnem comitatum eorum ad festivas epulas, que in loco campestri magnis sumptibus fuerant preparate. Non multo post archiepiscopus Bisentinus f. 3 apud Maguntiam diem clausit extremum.

Hiisdem temporibus rex Ungarie 4 Austriam ingreditur, et vastata terra, multa milia marcarum á duce 5 pro pace recepit. Nam idem dux ante hoc tempus fines vastaverat

Ungariorum<sup>g</sup>, nulli parcens sexui, nulli etati.

In festo omnium sanctorum imperator conventum prin- Nov. 1. cipum habuit apud Augustam; ubi rex Boemie affuit, recipiens ab imperatore 10 milia marcarum pro parte Suevie, que iure hereditario suam uxorem 7 contigit. Inde imperator se contulit ad oppidum Haginhowe<sup>h</sup>, in quo hyemavit. Ibi affuerunt comes Tollosanus<sup>s</sup> et comes Provincie<sup>s</sup>. Recepit autem comes Tollosanus marciam Provincie ab imperatore, homagium sibi prestans. Comes autem Provincie quinquagenarius ideo tunc primum ab imperatore ad gradum milicie est provectus, quia comites sue parentele se non credunt diu posse vivere, postquam gradum milicie sunt adepti. Nec adhuc miles factus esset, nisi rex Francie et rex Anglie, quorum uterque suam duxerat filiam in uxorem, ipsum ad hoc prece multimoda compulissent, indignum reputantes

a) Theut. C1. b) Luniberch corr. Luninborch C2; Limburg C1. e corr. B1. d) Tym. C1. e) astantibus — sollempnia in rasura scripsit et deinde pergit: ad festivas epulas (eraso sollempnia) inv. ad f. ep. (iterum) C2. f) Bisentinus, post corr. Bisontinus C2; Bysentinus C1. g) Ungarorum C1. 2. h) Haginowe C1. 2. i) Provinciam eras. am B1; Provinci C1, 2. k) deest C1. 2.

<sup>1)</sup> Cf. LL. II, p. 312; Böhlau, Nove constitutiones p. IX sqq. 2) LL. II, p. 318. 3) Nicolaus. 4) Bela IV. 5) Friderico. 6) Wenceslaus. 7) Cunigundam, filiam Philippi regis. 8) Raimundus. 9) Raimundus Berengarius.

suum socerum militem non esse. Ibidem nuncii regine Hyspanie affuerunt, qui pulcherrimos dextrarios et magnifica munera cesari attulerunt. Nec multo post eiusdem regine mors est nunciata imperatori; unde plurimum doluit,

sibi

cont

epis

plic

labo

terr

sua

sub

ipse

ven

pro

duc

Ver

me

fau

plie

im

suc

caj

vis

fin

Ri

ma

res

ce

sp im im

rel

pr

et

pi vu

va ci

ita

1

quia patruelis eius fuit.

Ipso anno post pascha Domini tres circuli argentei circa solem inmense quantitatis apparuerunt, quorum primus alium includebat contingentem, tercius autem duos intersecabat, transiens per corpus solare. Qui circuli licet á populo putentur esse prodigium, tamen eorum causa ab Aristotile et Seneca in Meteoris est expressa.

Eodem quoque anno Constantinopolis a Grecis est

obsessa.

Annob Domini 1236.

Imperator, moturus bellum Longobardis sibi rebellibus, premittit quingentos milites mensurnis stipendiis conductos; quibus preficit nobilem virum et rebus bellicis expertum Geveardum c de Harnesten d. 3, ut apud Veronam expectet imperatoris exercitum subsequentem. Imperator interea descendit usque in castrum dictum Marburch, ubi in Kalendis Maie innumerabilis populi affuit multitudo. Nam a multis prudentibus duodecies centum milia hominum promiscui sexus estimata sunt convenisse ad memoriam sancte vidue Elisabeth , cuius glorificum s corpus ad capsam auream est translatum auctoritate summi pontificis, qui hoc negocium tribus episcopis conmisit, videlicet Moguntino, Trevirensi et Hildesemensi 4, quamquam ibi multi alii episcopi et principes affuissent. Ipse etiam imperator primus lapidem de sarcofago levavit et coronam auream de suo thesauro sacro capiti sanctissime vidue imposuit. Ibi preter multa miracula oleum de sacro corpore effluxit, quod religiosis viris, basilicas et altaria in honorem beate vidue Elizabethi constructuris, per fratres hospitalis Theutonicorum k est pie ac sagaciter distributum. Super cuius vita laudabili et virtutibus specialis historia est contexta 5. Inde imperator veniens Confluentiam, inferiorum partium miliciam invocat contra Longobardos; sed paucis sibi annuentibus, milites de Suevia et Alsacia

a) m. p. in loco raso B 1. b) sequentia usque ad verba: Ibi preter multa paullo diversa manu, ut videtur, scripta sunt B 1. c) Geneardum C 2; Genardum C 1. d) Harnisten C 1; Harinsten C 2. e) Maii C 1, corr. Mai B 1. f) Elysabeth C 1. 2. g) honorificium C 1. 2. h) quae sequuntur usque ad finem codicis alia fortasse manu exarata sunt B 1. i) Elyzab. C 2; Elysab. C 1. k) Teut. C 1. 1) et C 1. 2.

<sup>1)</sup> Beatricis, filiae Philippi regis Romanorum, quae nupserat Ferdinando regi Castellae. 2) De die non constat. 3) Arnstein. 4) Conrado. 5) Nescio an Vitam a Caesario Heisterbacensi scriptam vel fontem eius, libellum quatuor ancillarum, indicet.

ne

ni-

m

it,

am

t,

0

t

t

sibi assumit. Itaque ducens exercitum contra Longobardos, conmisit regi Boemioruma et duci Bawarie et quibusdam episcopis terram ducis Austrie expugnandam propter multiplices excessus et facinora, quibus idem dux fama publica laborabat. Qui Austriam ingressi, adiunctis sibi nobilibus b terre, quos ipse dux antea iniuste oppresserat et de terra sua eiecerat, totam Austriam devastaverunt et imperatori subiugaverunt preter pauca castra munitissima, in quibus ipse dux profugus se recepit. Interim imperator Augustam veniens, manum militarem in campis Licic colligit, et inde profectus in vigilia Iacobi, mille milites in Italiam secum Iul. 24. Transactis itaque Alpibus, miliciam suam apud Veronam colligit, que ibidem extra muros plus quam per mensem perendinavit. Dehinc Cremonensibus, qui sui fauctores d erant, coniunctus, licet Mediolanenses et sui complices frustrae resisterent et imperiali agmini terga darent, imperator cum Cremonensibus Mantuam sibi rebellem invadit et quecumque extra muros erant devastat. Duos eciam suorum burgos super fluvium qui dicitur Oyus 1 sitos potenter capit, quorum unus Macharia f. 2, alter Mosa nominatur. Imperatore autem apud Cremonam g manente, Paduani, Tervisini, Vincentini, necnon Mantuani in odium imperatoris fines invadunt Veronensium, obsidentes castrum quod dicitur Ripa-alta 3. Igitur Ezelinus, vir militaris inter Veronenses maior, nunciis missis auxilium implorat imperatoris; qui respondit, se ipsi personaliter succursurum. Unde incredibili celeritate a Cremona usque Veronam unius diei et noctis spacio suam miliciam adduxit. Mane facto castra movit imperator adversum hostes. Apparentibus autem signis imperialibus tam inopinato tempore, adtoniti sunt hostes, et relictis tentoriis ad propria cursu precipiti remearunt. Verum

'Nil credens actum, cum quid restaret agendum', preveniens cursum hostium, ad civitatem Vincentiam pervenit, et primo incautam et tanquam cives proprios milites recipientem, licet postea frustra e resisterent, cepit et igne incendit, vulgo ad maiorem eclesiam confugiente, ut se ibidem salvarent. Tandem incendiis quiescentibus, imperator quiete civitatem occupavit et in domo episcopali pernoctavit. Rebus itaque suis ibidem in Longobardia dispositish, et parte exercitus sui relicta, imperator regrediens, ad Austriam declinat,

cf. Lucan. II, 657.

a) Boemiorum — episcopis in loco raso B1. b) bus e corr. B1. c) Lici:: B1. d) ita B1; factores C1. e) fustra B1. f) Machaia C2; Machara C1. g) Cremoniam C1.2. b) in loco raso B1.

<sup>1)</sup> Oglio. 2) Mercaria et Mosio. 3) Rivalta.

et apud Wiennam nobilem Austrie civitatem hiemando, de statu eiusdem terre sibi nuper subiugate sagaciter ordinat et suis munit.

Anno Domini 1237.

Patriarcha Iacobitarum orientalium, vir venerabilis scientia et moribus et etate, cum maximo comitatu archiepiscoporum, episcoporum necnon eta monachorum sue gentis venit in Ierusalem. Cui verbum catholice fidei fratres ordinis Predicatorum in tantum exposuerunt, ut in processione sollempni, que in die palmarum in descensu montis Oliveti fieri consuevit, obedientiam sancte Romane eclesie iurarent. omnem heresim pariter abdicantes et confessionem suam eisdem fratribus tradentes in litteris Caldeis et Arabicis in testimonium sempiternum. In recessu eciam recepit habitum fratrum Predicatorum. Idem autem patriarcha preest Chaldeisb, Medis, Persis et Armenis, quas terras Tattaric pro magna parte vastaverunt, et in aliis regnis tantum dilatatur eius prelatio, quod septuaginta provincie ei obediunt, in quibus habitant innumerabiles christiani, servi tamen et tributarii Sarracenis, exceptis monachis, quos liberos dimittunt a tributo. Secundum eandem formam fecerunt duo archiepiscopi, unus Iacobinus de Egipto et alius Nestorianus de Oriente; qui tamen suas prelationes et subditos habent manentes in Syria et Phenice. Idem promisit facere Iafelinuse, qui preest omnibus quos Nestoriana heresis ab eclesia separavit; cuius prelatio per Indiam et per regnum sacerdotis Iohannis et per regna orienti magis proxima dilatatur. Patriarcha eciam Iacobitarum Egiptiorum, qui multo amplius errare solent quam orientales, quia circumcisionem addunt, prohibita circumcisione et multis erroribus elisis, idem facere promiserunt. Huic subdita est maior India, Ethiopia et Libia cum Egypto. Sed et Ethiopes et Libii non sunt subditi Sarracenis. Marmorite 1, qui habitant in Libano, iam diu ad unitatem fidei redierunt. Soli autem Greci nostra sacramenta blasphemantes in h malicia perseverant. Ante hoc tempus frater Iordanus, magister ordinis Predicatorum, rediens a partibus transmarinis, naufragio mortem incurrit cum duobus fratribus et aliis fere 901, et in littore Barbarie corpus eius est inventum; ubi Dominus per ipsum gloriosa miracula operatur.

Eodem anno Fridericus inperator ab Austria ascendit usque k Ratisponam, principibus apud Spiream ad colloquium ad c adhu denu et St valer

a Sa redir Hala inpu ex e suor petic

Man lecto baro cast obsi coed obsi suis mui cun vol pro pon mea vole Qui No circ

a) e caru (sed g) f

tori

cpi

1) tech 7)

<sup>a) deest C1.
b) Caldeis C1. 2.
c) ita B1, C2.
d) Iacobus C1.
e) Iaphelinus C1. 2.
f) circumsisionem corr. circumcisionem B1.
g) brasphemantes B1.
h) in m. post suppl. B1.
i) 80 C2.
k) usque ad R. C1, 2.</sup> 

<sup>1)</sup> Maronitae.

evocatis. Ubi cum quidam principes convenissent, ab eo ad convivium invitantur. Filium eciam suum Cunradum adhuc puerum, prius in Austria regem Theutonie designatum<sup>1</sup>, denuo ab ipsis a optinet approbari. Ducatum eciam Austrie et Stirie apud Wiennam Romano imperio adiecerat, quorum valentia transcendit sexaginta marcarum milia annuatim.\*

Eodem anno Templarii transmarini c quoddam castrum a Sarracenis obsessum iuxta terram Halapie d.2 volentes redimere, quod ad eos pertinebat, voluntate sua completa, Halapie terram vastant. Quos Sarraceni in multitudine gravi inpugnantes et cum eis congredientes, occidunt vel capiunt ex eis circiter centum. Unde iidem pro redemptione fratrum suorum supplices mittunt litteras inperatori. Qui ad eorum

peticionem parum dicitur esse motus.

de

at

is

ii-

is

is

1-

ti

t,

n

n

n

0

r

n

t

Inperatore itaque transsiens Alpes, statim sibi subiugat Mantuanos et comitem 3 de Sancto Bonefacio. Postea collecto copioso exercitu de Tuscia, de Romoniola, de Longobardia, et pluribus Sarracenis, invadit fines Brixianorum et castrum quoddam quod dicitur Mons-clarus f. 4 iuxta Brixiam obsidet, et captis mille quingentis personis, castrum solo coequat. Inde se movens, plurima castra capit. Tandem eo obsidente castrum quod dicitur Pons-vici 5, Mediolanenses cum suis complicibus in manu valida et carrocio suo strenue munito inperatori audacter occurrunt et ei resistunt. Sed cum ibi tractaretur de pace et labor frustrareture, inperator voluit cum eis dimicare, sed accessum ad eos non habuit propter loca invia, que fuerant interposita, et aquosa. Unde ponte subtiliter facto super Oyum fluvium, inperator transmeat, simulans se recedere, et Mediolanensibus domum redire volentibus occurrit et eos incautos h in castris prosternit. Qui cum acriter resisterent, duravit clades usque crepusculum. Nox bellum diremit. Armatorum autem circiter 5 milia se circa carrocium coadunant; qui omnes noctu metui inperatoris fugiunt, carrocio et multis curribus derelictis. Similiter opidani de opido quod dicitur Curtis-nova una cum eis

<sup>\*)</sup> Sed postmodum? eundem ducatum duci Austrie remisit, cum ipsum in gratiam recepisset post add. B1; desunt C.

a) epis (episcopis) C1 corr. ipis (ipsis) C2. b) marcarum milia superser. marcarum B1; marcharum milia C1. 2. c) in post add. C2; in q. C1. d) Alapie C1 (sed post Hal.) 2. e) I itaque e corr. B1. f) clararus rubro corr. clarus C2. g) fustraretur B1. h) occurrit et eos incautos in loco iam fisso pergamenae exstant B1. i) eadem manu in margine suppl. B1.

<sup>1)</sup> Cf. LL. II, p. 322. 2) Aleppo. 3) Richardum. 4) Montechiaro. 5) Pontevico ad fluvium Oglio situm. 6) Cortenuova. 7) a. 1240, Iun.

1238.

noctu fugiunt, opidum relinquentes. Mane facto, inperator castra vacua et carrocium simul cum potestate capit et ipsum potestatem Mediolanensium, filium ducis Veneciorum, in eodem curru captivum propter spectaculum cum a triumpho Cremonam adducit b. Capta sunt autem in hoc conflictu, occisa vel submersa in fluvio Oyo hostium decem milia, Ex parte inperatoris paucissimi perierunt. Inperator carrocium Romam mittit in signum et memoriam huius triumphi Natale Domini agit apud Papiam, et quedam civitates in suam veniunt deditionem, Lauda scilicet et Vercellis.

Ipso c anno in die beati Albini grando in quantitate Mart. 1. ovorum columbarum vites, erbas et segetes plerisque e in locis et precipue prope Coloniam prosternit. Quidam eciam affirmabant, se vidisse lapidem grandinis in longitudine dimidii cubiti et in spissitudine quatuor digitorum. Ventus eciam grandinem subsequtus in multis locis, maxime in Westfalia, arbores radicitus eruit, domos destruit, quosdam suffocans & homines et iumenta. Turrish, quam venerabilis archiepiscopus i Engelbertus ante castrum Turun extruxerat, dolo capitur a fautoribus palatini 1. Hyemps remissa, ventis,

nive, pluvia distemperata.

In eadem hyeme circa purificationem beate virginis Febr. 2. comes Clivensis 2, comite 3 Hollandie sibi navali exercitu succursum ferente, invadit fines archiepiscopatus Coloniensis et castrum archiepiscopi Haspele 4 prope Res 5 situm per traditionem castellani eiusdem castri capit et confringit, Archiepiscopus autem's, electa manu militari celeriter congregata, inopinatus advolat hostes propulsurus. Sed mediante comite Gelrense et instanter supplicante, eundem comitem Clivensem in deditionem recipit, habundanti cautione accepta de castri sui longe meliori reparatione et iniurie satisfactione.

Per idem tempus infra quadragesimam in Coloniensi, Trevirensi et Moguntina provinciis et maxime in diocesi Leodiensi plurime guerre emergunt, propter quas incursus bellorum, depredationes et incendia multa fiunt.\* eiusdem quadragesime obiit domnus Henricus Coloniensis

archiepiscopus.

\*) C2 addit: Eodem anno castrum quod dicitur Amiralde de obsidione est absolutum.

5) Rees prope Wesel. 6) Ottone. 7) d. 26. Martii. tur elig era et ( im Iol ad ob

in

epi

ma

de qu ca

ca rat co in im ba

> gu 1)

Hdi

a) deest C2. b) adduxit C1. c) h. l, in margine interiore notavit alia manus:
Nota: istud precedet B1. d) m. s. XV. suppl. C1. 2. e) prisque B1. f) quature
— grandinem des. C1. g) suffocat C1. 2. h) h. l. eadem manu qua supra (n. c) in k) deest C2. marg. notatur: et istud priorem annum B1. i) episcopus C1.2.

<sup>1)</sup> Ottonis, ducis Bavariae. 2) Theodericus. 3) Wilhelmo. 4) Aspel.

#### PARS OCTAVA.

et n, o a,

n

e

n

n

e

S

1

1

S

Continuatio quinta (S. Pantaleonis tertia).

[Anno a Domini 1238].

Per idem tempus Iohannes b Leodiensis episcopus moritur, et pars canonicorum prepositum Aquensem 1 Ottonem eligunt, alia vero pars Wilhelmum postulant, qui consimiliter erat electus ecclesie Valentinec. Itaque Conradus Coloniensis et Otto Leodiensis electi trans Alpes adeunt castra Friderici d imperatoris Brixiam civitatem obsidentis circa festum sancti Iun. 24. Iohannis babtiste, et receptis ab eo regalibus, absque mora ad propria revertuntur. Imperator autem per estatem Brixiam obsidens, inacte ab obsidione recedit et apud Cremonam 2 et Papa ad imperatorem multos in vicinis locis hyemat. episcopos dirigit monitores, ut ab iniuriis ecclesiarum et maxime Romane ecclesie desistat. Imperator vero petit sibi exprimi iniurias singulatime, et ad eas objectiones respondens, responsiones suas cum obiectionibus fecit conscribi; que littere postea per Teuthoniam f sunt transmisse et audite 3.

Anno Domini 1239. 
Imperator Fridericus in ramis palmarum excommuni-Mart. 20. 
catur a domno papa Gregorio propter multas et validas 
causas, non obstante excusatione vel responsione per imperatorem facta, ut predictum est. Itaque papa litteras excommunicationis ad omnes mittit provincias. Mittit etiam in Galliam legatum Prenestinum episcopum, qui, metu 
imperatoris mutato habitu, regnum Francie ingressus, proponit ad mandatum pape Romanum imperium, quod dicebatur vacare, a Germanis transferre in Gallos, ad hoc

a) desunt codd. b) Annes Epus Leodiensis D2. c) electus Valentutae (?) D2. d) Freder, D2 semper; variat utraque scriptura D1. e) sigillatim D1; singulatim ini. D2. f) Teutonicam D2. g) 1238, D1.2. h) enim D2. i) dicebat D2. k) deest D2. l) Romanis D2.

<sup>1)</sup> et Traiectensem. 2) Ubi inde a mense Novembri fuit. 3) Cf. litteras Herbipolensis, Wormatiensis, Vercellensis ac Parmensis episcoporum ad papam die 28. m. Octobris 1238. directas ap. Huillard-Bréholles, Hist. dipl. V, 249—258. A. 4) Formulam excommunicationis invenies exempli gratia in Annal. Stad., SS. XVI, p. 363 sqq. A. 5) Böhmer, Reg. p. 347 nr. 140. 141. 6) Iacobum.

Francorum hoc recusante, legatus similiter sollicitavit quosdam alios reges et principes; qui omnes, consilio cum deliberatione habito, pre magnanimitate imperatoris hoc recusarunt<sup>a</sup>. Ante hoc tempus miserat papa magistrum <sup>b</sup> Ottonem dyaconum cardinalem Sancti Nicolai in Carcere Tulliano in Angliam ad idem negotium quadam preventione promovendum; qui cardinalis infinitam pecuniam a personis ecclesiasticis et claustralibus subtiliter expetitam et obtentam reportavit. Item papa, misso Suenebaldo <sup>c.2</sup>, avertit Ravennam ab imperatore, quondam ei <sup>d</sup> fidelissimam. Imperator autem, missis litteris ad omnes ecclesias cathedrales et ad reges christianos <sup>3</sup>, allegat, se iniuste a papa excommunicatum.

Ipso e anno Conradus Coloniensis electus dissensionem movit contra comitem 4 Seinensem. Qui comes cum ex alia ripa Rheni exercitu adunato inhiberet transitum Rheni in terram suam electo Coloniensi apud Bonnam constituto, cives Colonienses cum multis navibus armatis et apparatis in subsidium electi Bonnam celeriter adveniunt, propter quorum adventum inopinatum exorta guerra cum honore electi tunc temporis quievit. Paucis diebus interpositis cum cautela et dissimulatione electus Romam s proficiscitur, paucis hoc scientibus, et ibi a papa confirmatus et cum Wilhelmo Leodiensi postulato similiter confirmato mense Iunio ad patriam Rebellione autem nobilium terre contra ipsum electum pullulante, idem electus castrum Tuitiense, civibus Coloniensibus ipsum adiuvantibus 6, viriliter occupat, et per duas magnas naves opere mirabili cum propugnaculis et pontibus preparatas turres comitis de Monte capit et diruit, et omnes turres castri antiquitate collapsas reedificans suisque muniens, turrim Sancti Heribertig similiter incastellath. Congregatur itaque hinc inde militia, et dux de Limburch. qui et comes de Monte, electum cum suis militibus et Colonienses circa idem castrum diffusos et ibidem adversarios

intre cum iens dict iura bant priu indi secu terra tran Lim argu imp Dux quo Cole arm anin una civi man a n anin ingr obsi valie fatig titu arch ipsi villa sarie dict cast omr

a) au
e) Li
i) cur
aut I
et ita

Ind

obsi

a) item rec. D 2. b) M. D 1. c) Suuenebaldo D 1; Suenebaldo D 2. d) sibi D 2. e) Illo D 2. f) delevit D 2. g) Hereberti D 2. h) incastillat D 2. i) hinc et inde D 2.

<sup>1)</sup> Non Ludovico IX. ipsi, sed potius Roberto, fratri eius, imperium oblatum esse, verisimilius est; v. Huillard-Bréh. VI, 1087. C. 2) Sinibaldus postea papa electus Innocentii IV. nomen suscepit. C. 3) Böhmer, Reg. nr. 972. 4) Heinricum. 5) Diplomate d. d. 9. m. Maii capitulum Coloniense venditionem m. Apr. factam confirmat vice venerabilis domini C. archielecti nostri, qui tunc pro negotiis ecclesie Col. et suis agebat in partibus transalpinis. Museum Alfterianum XI, 153, 154 (Msc. in bibl. gymn. Col. ad S. Marcellum). C. 6) V. dipl. Conradi 1239. Iul. 15. datum, ap. Lacomblet II, nr. 242, p. 125. C. 7) Heinricus. A.

<sup>1) 1</sup> 4) 1 helm

intrepide exspectantes aggredi non audebata. Verum electus cum manu valida terram comitis de Monte partim pertransiens, intrat terram comitis Seinensis; ad cuius adventum dicti dux et comes territi, pacem cum eo ineunt, quam iuramento et scriptis sigillatis confirmant. Dux autem Brabantie pacem b inter electum et dictos ducem et comitem prius a se datam asserens ab electo violatam, ipsi bellum indicit nec multo post tempore inducit. Nam assumptis secum b circa 8000 bellatorum c, tam equitum quam peditum, terram electi ingreditur, omnia predia ecclesiarum, ubi transitum facit, spoliat, angariat d vel incendit. Cui dux de Limburch e assistit potenter, tamen quasi adiutor, ne posset argui super violatione fidei date, multis tamen eius tale improbantibus effugium fidei vel simulationem sacramenti. Dux vero Brabantinus usque ad oppidum Nussiam pervenit, quod intactum relinquens et inde divertens, cum versus Coloniam cum omni sua multitudine pertransiendo acies armatas dirigeret nec aliquid contra eam attemptaret, electus animo promptissimus, ut nec multum peccaret audacia, ex una portarum civitatis cum paucis militibus prosiliens, civibus quiescentibus, insultum audacter facit g contra extremam ducis aciem. Post quem insultum, utrinqueh tam a moventibus ipsum quam ab excipientibus cumi multa animositate factum, dux pertransiens Coloniam intactam. ingreditur Bonnam et eam succendit. Inde digressus ad obsidionem castri Lechenich 2, percipit, electum Coloniensem validum exercitum congregasse. Quapropter tam fame suorum fatigatus quam fama huiusmodi territus, in Brabantiam revertitur. Electus autem, splendida coadunata militia, Moguntino archiepiscopo 3, Monasteriensi 4 et Osnabrugensi k.5 episcopis ipsi succursum ferentibus, castrum Iuliacum obsidet et villam castri penitus cremat. Inde moto exercitu, terras adversariorum et m cremat et per angariam evacuat. Castellum etiam dictum Berge, quod erat Wallonum, destruens, usque ad castrum ducis de Lymburch dictum Rhode 0.6 pervenit, cuius omnia suburbana comburit et terram circumquaque devastat. Inde rediens, castrum comitis Iuliacensis Berchem dictum q obsidet et hoc in deditionem acceptum incendit et diruit,

a) audebant D1.2. b) deest D2. c) bellatoribus D2. d) spoliat ac incendit D2. e) Limburgh D2 saepius. f) ita D1.2. g) fecit D2. h) utrumque D2. i) cum multa des. D2. k) Osnaburg. D1. l) obsedit D2. m) aut cremat aut D2. n) Wallorum D1; Vallianis D2. o) Rode D2. p) divastat D2, et ita mox. q) deest D1.

<sup>1)</sup> Heinricus III. A. 2) prope Coloniam. 3) Sigifrido III. A. 4) Ludolfo. A. 5) Engelberto I. A. 6) Herzogenrath. 7) Wilhelmi IV. A. 8) Bergheim.

C

con

fort

nar

mo

bar

rec

me

inc.

et :

tibu

tan Eo

pre Qu

et 1

stin

lan

civi

cad

tere

et

Tul

Iuli

vali

ven

Col

Ru

a p

ven

don

arc resplice

aux

a) 1

1) 4

capi

et his peractis, exercitum suum dissolvit. Postmodum vero dux Brabantie iterum eum manu valida regreditur, castrum Randinrode a. Gerardi fautoris episcopi obsidet et deditum destruit et incendit. Inde divertit ad castrum Dalehem b. quod erat comitis de Hostadin , nepotis electi, et ipsum per decem hebdomadas obsidens, in deditionem accepit et suis munivit. Huius autem obsidionis tempore electus Coloniensis quoddam presidium ponit in terra comitis de Monte cis Rhenum iuxta villam dictam Medeme ; ubi positis satellitibus, terram eiusdem comitis usquequaque devastat.

Eodem etiam tempore guerra durante electus Coloniensis ordinatus est in presbyterum ab episcopo Monasteriensi in ecclesia sancti Petri Colonie, et ab eodem episcopo in die oet. 28. apostolorum Simonis et Iude in episcopum est consecratus. Pauco post tempore idem episcopus terram Walerami d.s dictam Kuntzerlandt e.6 intrat et omnia circa castrum [Mon-

ioie f.7] et Dune s cremat et devastat.

Eodem anno imperator collecto exercitu fines Mediolanensium intrat, civitatem Cumam sibi conciliat, duo castra Mediolanensium Sicianum et Landrianum subiugat. Inde secedens ad diruendum pontem Placentinorum, qui ducit trans Padum fluvium, nocte quadam inopinata inundatione exorta, multa tentoria amittit et salvis personis maxima

rerum dampna incurrit.

Ipso anno comes Campanie Theobaldus, qui et rex Naverniensium, Richardus, frater Anglie regis, comes Britannie 11, comes de Monte-forti 12, comes Barensis 13 cum multis nobilibus Gallie, Hispanie, Anglie, Teuthonie k in Terram Sanctam pro eius liberatione sunt profecti. Qui cum ad edificationem Ascalone acies dirigerent, audito quod Sarraceni eis in vicino 1 essent, consueta eos animi magnanimitate m invadunt. Sed ab ipsis Sarracenis inprosperato casu et inopinato miserabiliter sunt devicti et deleti n. Ubi

<sup>a) Randerodt D 2.
b) Dolehem D 2.
c) Hochsteden D 2.
d) Walrami D 2.
e) Ouderlandt D 2.
f) lacuna in D 1; circa castrum Dunae D 2.
g) Mediolañ D 1.
h) Civiam D 2.
i) deest D 2.
k) Germaniae D 2.
l) vicinio D 2.
m) magnitudine D 2.
n) dolose D 1.</sup> 

<sup>1)</sup> Randerath. 2) Daelhem inter Leodium et Traiectum ad Mosam.
3) Theodorici. 4) De cuius situ non constat. 5) Fratris Heinrici comitis de Monte. 6) Nescio an auctor 'terram Cumze' (v. Lacomblet II, 33. 116) intelligat. Fortasse Contzen vicus in Eiflia prope Montjoie oppidum situs. C. 7) Monioie supplevi secutus Ann. Floref. ad annum 1239, SS. XVI, 627. C. 8) Daun in Eiflia. 9) Post Sept. 16. Cf. Annal. Placent. Gibell., SS. XVIII, p. 482. A. 10) Siziano et Landriano. A. 11) Petrus. A. 12) Amaricus. A. 13) Iohannes. A.

comes Barensis captus et postea mortuus, comes de Monteforti et multi alii nobiles Gallie sunt captivati.

Anno Domini 1240.ª

0

n

n

n

t

)-

e

n

e

t

Imperator Apuliam regreditur, regnum illud b ibi ordinare disponit, collecta pecunia erarium suum ditat, postmodum d militiam validam coadunat. In estate in Longobardiam properat, Ravennam, que a se desciverat, victoriose recuperati, Faventiam etiame obsidet et circa ipsam nova menia construit instar maxime civitatis, ita angustians cives inclusos, ut nemo ingredi vel egredi valeret. Cuius civitatis captionem cuniculis vel suffossionibus subterraneis, machinis et instrumentis plurimis attemptat, sed illis viriliter resistentibus, per longum tempus parum proficit; comprehensos tamen cives circiter septuaginta in facie civitatis suspendit. Eodem tempore imperator tres naves Venetorum capit f, ubi predam valentem septuagintag milia marcarum invenit. Quocirca Veneti exacerbati navibus maritima Apulie vastant et tria oppida imperatoris incendunt. Unde imperator ira stimulatus filium 2 ducis Venetorum, qui potestas fuit Mediolanensium, olim in bello Mediolanensi captum, apud Tranum civitatem Apulie in alta turri suspendit, vestitum corio, ut cadaver ipsiuse eo tardius putrescat et spectaculum pretereuntibus fiat.

Ipso anno Coloniensis archiepiscopus, collecto exercitu et civium Coloniensium multitudine coadunata, castrum Tulpetum obsidet. Adversariis autem suis, sciliceth comite Iuliacensi et quibusdam nobilibus terre, contra ipsum militiam validam adducentibus, interventu quorundam treuge interveniunt, pax iurata sigillatur; sed diuturna non existit; unde Coloniensis archiepiscopus obsidet castrum Bruch<sup>3</sup> super Ruram fluvium. Quo tempore Conradus, filius imperatoris, a paucis principibus in regem Romanorum electus, Leodium venit, et inde in ramis palmarum Coloniam veniens, inter Apr. 8. domnum Coloniensem et nobiles terre eius adversarios treugas belli statuit usque penthecosten, tunc apud Frankenfurt I Iun. 3. iustitiam partibus facturus, si eos non concordaret. Illuc archiepiscopo non veniente sed responsales mittente, rex responsales non reputans idoneos, occasione talis contemptus, licet videretur excusabilis, minus probabiliter adversariis auxilium impendit; quapropter bellum recrudescit.

k) Franckenfurt D1; Francofort D2.

a) 1140. D2. b) ibi illud D2. c) ordinarie disposuit D2. d) postea D2. e) deest D1. f) rapit D2. g) 700 marcarum D2. h) deest D2. i) turre D1.

<sup>1)</sup> Aug. 22. A. 2) Petrus Tiepolo apud Curtem novam a. 1237. captus. C. 3) Broich ad Ruhr fluvium.

C

Hal

mai Mai

fige

sep

dec

rat

et

et

Ot

Ro

col

tib

Te

ma

int

in

to

ha

re

su

U

su

et

bi

in

ci

fe

ve

01 S

Brabantinus, collecta manu copiosa, cum duce de Nanscedio et multis tam Gallicis quam Teuthonicisa castrum archiepiscopi Lechenich obsidet, assistentibus sibi civibus Aquensibus et aliis imperialibus. Interea milites comitis de Monte cum quibusdam imperatoris hominibus adiunctis presidium archiepiscopi iuxta Medeme firmatum inopino insultu per dolum facto capiunt et diruunt. Archiepiscopus autem, plus magnanimitati solite quam rationi previe in hoc casu indulgens, aggressus difficilia, villas circa castrum Bensburb. cum valde paucis incendit, sed a castrensibus circumventus in maxilla vulneratur. Ipse vero fortiter adversarios reprimens, suis sibi opem constanter e ferentibus, non sine damno quorundam suorum evadit. Statimque post hecd transito Rheno, quasi non immemor antiqui, immo e recentis vulneris, arma capit, quam plurimos iuxta aliud castrum Bedebur f.3 cum parva manu audacter assiliens; ubi Fridericum de Ryfferscheidts, dominum castri, virum nobilem et pugnacem, letaliter vulneratum, et plures alios, licet laboriosa pugna, tamenh propter numerum suorum longe minorem magnifica, captivos potenter abducit. Dum hec aguntur, milites de Westphalia plurimi adunantur ad solvendam obsidionem castri de Lechenich. Sed ante ipsorum adventum pax inter domnum archiepiscopum et ducem Brabantinum et complices suos intervenit, que demum firmatur<sup>k</sup> et conservatur. In cuius pacis firmamentum soror domni archiepiscopi traditur nuptui Adolpho, filio comitis de Monte qui 1 et dux de Limburch, et medietas castri Tuitiensis eidem Adolpho4 in feudum m assignatur. His peractis, dissensio oritur inter domnum archiepiscopum et cives Colonienses super eo, quod iuxta promissionem sibi factam in incepta fideliter cum archiepiscopo non perseverassent usque ad finem guerre. Unde Colonienses instruunt naves bellicas magno apparatu ad se tuendos. Sed eadem dissensio partim per replicationem Coloniensium super eo, quod succursum archiepiscopo exhibuissent hactenus suis antecessoribus non prestitum, partim per mediatricem pecuniam conquievit 5.

Ipso anno archiepiscopus Magdeburgensis 6 et episcopus

a) Teutonicis D 2. b) Bensburgh D 2. c) constantes opem D 2. d) hoe D 2. e) denuo D 2. f) Bedebure D 2. g) Reifferscheit D 2. h) tum munerum suorum longe minorem magnifice D 2. i) complures D 1. k) confirmatur D 2. l) Monte et ducis de L. D 1. m) in feudo D 2.

<sup>1)</sup> Nancy; duce scilicet Lotharingiae superioris Matthaeo II. A. 2) Bensberg. 3) Bedburg. 4) Diplomate d. d. 2. m. Sept. archiepiscopus non Adolpho, sed Henrico, patri eius, castri Tuitiensis medietatem in feudum concedit; Lacomblet II, p. 128. C. 5) V. dipl. Conradi de die 27. m. Iulii, ibid. p. 127. C. 6) Wilbrandus. A.

Halverstadensis 1.a et marchio de Missene 2 invadunt terram marchionis de Brandenburg b.3, depredantur et incendunt. Marchio vero Brandenburgensis, hostibus fatigatis et tentoria figentibus, circa vesperas repentino incursu superveniens c, septuaginta d milites episcopi Magdeburgensis vulnerat, episcopum Halverstadensem a capit et omnes alios victos fugat. Anno Domini 1241.

Imperator diu obsessame Faventiam post pascha in Apr. 14. deditionem accipit, multis receptis cum 50 f castris. Imperator etiam castrum et pallacium in ipsa civitate construit et nobiliores omnes populig Faventini ad convivium convocat

et omnes splendide procurans, inter se reconciliat.

11n-

te

n

r

18

.2

8

0

Circa idem tempus Prenestinus episcopus legatus Gallie 4, Otto cardinalis legatus Anglie, Gregorius notarius curie Romane legatus Longobardie apud Ianuam civitatem Italie convenientes, itinere navali cum multis aliis episcopis, abbatibus Gallie et Anglie et multis nunciis prelatorum tam de Teuthonia quam de aliis terris, 25 galeas armatas cum magno comitatu Ianuensium civium ingressi, Romam adire intenduntk, ut illic in concilio, a papa, ut presumebatur, indicto de liberatione curie Romane ab iniuriis ab imperatore illatis et ad ipsum imperatorem reprobandum, tractatum haberent efficacem. Qui in insidias Pisanorum et Henrici regis Sardinie, naturalis filii imperatoris, incidentes, victi sunt, tribus galeis penitus submersis et 22 captivatis. Ubi tres predicti legati et quatuor milia Ianuensium capta sunt, exceptis aliis multis abbatibus et religiosis personis et nunciis magnatum terre, cum quibus pecunia innumerabilis est inventa. Super imperatoris fortuna, que ex permissione Dei contigit, cuius nos latent iudicia, epistola [ab m imperatore | Coloniensibus est directas, quam nuper alia epistola precesserat eisdem civibus missa super deditione civitatis Faventie, verborum et sententiarum venustate confecta n. Deinde imperator Spoletum o, civitatem pape p,

b) Brandenburgen D1; Brandenb. D2. a) Halberstad. D 2. venientes D1; superveniente D2. d) 70000 milites D2. e) deest D1. f) deest D2. g) Apti D2. h) Germanica quam al. t. D2. i) galeras D1; gallias D2. k) intendebant D2. l) galeris D1; galleis D2. m) desunt D1. n) referta D2. o) Spolatum D 2. p) deest D 2.

<sup>1)</sup> Ludolfus I. A. 2) Heinricus Illustris. A. 3) Iohannis I. A. 5) Et maiorem fuisse galearum numerum, neque 4) Iacobus. A. omnes aut captas aut submersas esse, constat; v. Barthol. Scribam, SS. XVIII, 195, et Huillard-Bréh. V, 1120. Procul dubio auctor epistolam quandam Friderici secutus est, in qua, sicut in litteris victricibus, ibid. V, 1126, navium fuga elapsarum nulla fiebat mentio. C. 6) Sine dubio similis illi, quae exstat apud Petrum de Vinea I, 9. Litterae de deditione Faventiae ibidem leguntur I, p. 8. A.

occupat, et similiter Beneventum; nam hoc ante a diu Viterbium imperator habuerat a cum aliis multis castris pape attinentibus.

Hoc anno clades exitialis populi christiani est audita apud nos de adventu Tartarorum, de quorum crudelitate aures nostre tinniunt et corda contremiscunt. Hec autem gens, prout b dicitur, egressa ex c ultimis partibus Scithie longe ultra paludes Meothides multos populos transmarinos et admarinose perdomuite, et subiugatis sibi Ruscie regnis, Febr. hoc anno circa quadragesimam Poloniam est ingressa, cuius plurimam partem vastavit, spoliavit et incendit, habitatoribus fugatis vel occisis. Ipsa etenim gens in omnibus crudeliter seviens, nulli ordini pepercit vel religioni. Dux autem Henricus de Fratislovia g.1 eisdem occurrens cum quodam alio duce<sup>2</sup>, in multa fortitudine victus est; ubi ipsi duces et multi strenui milites sunt extincti, et caput ducis resectum est et ab ipsis asportatum h. Exiens a Polonia predicta gens Moraviam intrat et, quod incredibile dictu est, unius diei et noctis spatio per quatuor dietas, pertransitis rapidis fluviis, mota est, totam devastans Moraviam preter castra et loca munita. In transitu etiam fines Missinensisi diocesis attigit et ibi plurimas personas peremit. Inde in Hungariam k perveniens, adiuncta sibi gente Comanorum truculenta, cruentissima cede devastat. Rex Hungarorum illis occurrens, copiis instauratis, cum validissimo exercitu super ripam cuiusdam amnis 3 consedit. Tartari vero cum Comanis m nocte quadam, die vix illucescente, amnem supra et infra artificiose traicientes, exercitum Hungarorum incautum invadunt. Extincta referentur ibi sexaginta Hungarorum milia, inter quos duo episcopi et multi Teuthonici n, Gallici o, tam nobiles quam vulgares, periere. Rex vero Hungarorum fuga elapsus, cum paucis vix evasit. Nec mora, Tartari bestialiter sevientes q, omnem Hungarorum residuam regionem' vastant, incolas conterunt et' fugant. Nec mirum, cum totum' regnum Hungarie fere nullam civitatem muris munitam habuerit et u castra firma. Rex itaque profugus ad ducem Austrie se contulit et postmodum v per Waciensem episcopum ab imperatore auxilium postulavit,

3) Saio amnis, qui in Tibiscum fluvium influit.

spons tinge flictu fratre per t dicto tibus quod trucu archi signt eiusc Galli nom ortu bilia supe veri

beth

nob vere id p

ad

est et e gra cub tran app for min vol

a) of enin k) i pre

1) fili

a) its D1; nam hoc anno diu Viterbium habebat imperator D2. b) prius D1. c) ab D2. d) Meothicas D1. e) cum marinos D2. f) sibi perdomuit D2. g) Franslovia D1. 2. h) est asportatum D2. i) Misnensis D2. k) Ungariam D2 saepius. l) Camanorum D2. m) Cumanis D2. n) Teutonici D2. o) Gallie D1. p) perierunt D2, q) desaevientes D2. r) reg. res. D2. s) ac D2. t) tunc temporis r. D2. u) ac D2. v) postea D2.

<sup>1)</sup> Breslau; immo dux de Liegnitz. A. 2) Boleslao duce de Oppeln.

sponsa illi perpetua subiectione, si per operam suam contingeret ipsum regnum [suum a] recuperare. Ex hoc conflictu et ante conflictum tam Polonie quam Hungarie multi fratres Predicatores et Minores evaserunt, qui signo crucis per totam fere Teuthoniam b clericos et laicos adversus predictos barbaros armaverunt. Imperator etiam scripsit magnatibus Teuthonie<sup>c</sup>, ut se in adiutorium ipsius prepararent, eo quod ipse vellet afferre auxilium populo christiano contra truculentiam barbarorum 1. Ipse etiam rex, filius imperatoris, archiepiscopus Coloniensis et plurimi nobiles Teuthonie signum crucis vivifice assumpserunt. Timor none modicus eiusdem barbare gentis remotiores etiam partes, non solum Galliam, sed et Burgundiam et Hispaniam invasit, quibus nomen Tartarorum antea incognitum fuit. Multa quidem de ortu, ritu et victu predicte barbare gentis audimus incredibilia et omnino inhumana, que nondum nobis plene f cognita supersedimus hicg scribenda, donec nobis super hoc mera veritas illucescath, quam loco congruo ducemus ponendami.

Ipso anno Hermannus lantgravius<sup>k</sup>, filius sancte Elysabeth<sup>1</sup>, obiit; qui, repudiata filia imperatoris sibi desponsata,

filiam 2 ducis de Brunswich m duxerat in uxorem.

Ipso anno post octavas penthecostes torneamentum n.3 Mai. 26. apud Nussiam est habitum, in quo circiter centum viri tam nobiles quam prestantis fame milites calore aeris vel pulvere suffocati misere sunt extincti, quibusdam sentientibus, id potius divina vindicta quam laboris tolerantia animo vin-

cendi proveniente vel aeris intemperie accidisse.

Eodem anno 5. Idus Iulii post crepusculum vespertinum Iul. 11. ad unius hore spatium figura ignea ad modum draconis visa est in aere volitare ab ortu in occasum, habens caput magnum et splendidum et corpus oblongum et grossum cum cauda gracili et rubea, cuius longitudo videbatur ad quadraginta cubitos extendi. Hec figura draconis Colonie visa est Rhenum transvolare, aliis autem in Westphalia vel alias o existentibus apparuit secundum illorum situm regionis et locum, eadem forma permanente. Non multum post temporis apparuit non minoris quantitatis forma ignea ab occasu solis in ortum volans circa crepusculum noctis, que cito disparuit.

Ipso anno moritur papa Gregorius circa medium Augusti 4,

a) deest D 1. b) Germaniam D 2. c) Germaniae D 2. d) unice D 2. e)  $\overline{n}$  D 1; enim D 2. f) bene D 1. g) hace D 2. h) elucescat D 2. i) c. dicemus D 2. k) landgravius D 1. l) Elis. D 2. m) Brunsuich D 2. u) torneamentum — prestantis des. D 2. o) alibi D 2. p) volantis D 1. 2.

<sup>1)</sup> Petr. de Vin. I, 30. Cf. Böhmer, Reg. nr. 1011 sqq. 2) Helenam, filiam Ottonis I. A. 3) De hoc torneamento agit etiam Thomas Cantipr. Bon. univ. II, c. 48. C. 4) August. 22; v. Potthast I, p. 937.

CE

fluit

com

ratis

cast

et l

cun

sita

inte

pos

rati

cun

Qu

hal

fue

pro

adi

COL

Co

rez

de

m

ac

ele

di

st

la

m

U

C

et vacavit sedes apostolica usque [in a] Novembrem, cardinalibus non valentibus concordare, licet inclusi essent et quasi in angustia positi carceralib. Tandem elegerunt Gaufredum cardinalem, natione Mediolanensem, qui dictus est Celestinus quartus, et sedit diebus undecim l. Postchec, eo mortuoc, vacavit sedes per annum et menses octo, cardinalibus vel discordantibus vel eligere nolentibus d, nisi ipsis redderentur duo cardinales Otto et Iacobus, quos imperator a legatione redeuntes cepit et tenuit captivos.

Eodem anno Coloniensis et Moguntinensis archiepiscopi animos mutuo firmantes <sup>2</sup> et apertioribus obstaculis imperatori <sup>6</sup> ac suis obviantes, exercitum moverunt in terram imperii que dicitur Wederawe <sup>f.3</sup> secus Mogum <sup>g</sup> fluvium et ibi plurimas opulentas villas incenderunt et vastaverunt. Quedam etiam famosa et gravia crimina imperatori imponentes, denunciaverunt ipsum propter huiusmodi <sup>h</sup> crimina publice excommunicatum. Hanc siquidem pro se pretendebant rationem, quibusdam i minus attendentibus ipsam, quod, sede Romana vacante et electione pape per imperatorem impedita, ipse tanquam fideles et potentes filii matri sue, ecclesie Romane <sup>k</sup> desolate, compaterentur. Unde se discrimini contra imperatorem merito <sup>1</sup> submittere debebant, iniurias ecclesie prosequendo.

Anno Domini 1242.

Imperiales in diocesi Coloniensi in partem suam traxerunt Wilhelmum comitem Iuliacensem per pecuniam 4. Qui, congregata militia, quasdam villas episcopatus Coloniensis vastavit, pertingens usque Bonnam m. Unde ipsum redeuntem archiepiscopus Coloniensis, repente collecto auxilio, obvius excepit iuxta villam Merreche o.s. Et cum attemptando de pace bellum protraheretur, comes cum parte militie in crepusculo territus et tacitus aufugit. Quod sentientes milites et cives Aquenses, similiter aufugerunt, relictis quibusdam peditibus, curribus et sarcinis, que omnia capta ab exercitu archiepiscopali sunt et direpta. Modicum tempus inter-

a) deest D1. b) carcerati D1. c) Eo autem mortuo D2. d) non volentibus D2. e) imperatoris D1. f) Wederiue D2. g) Megun. D2. h) eiusmodi D2. i) quibus D1. k) deest D2. l) subm. mer. D2. m) Bonne D1. n) rediuntem D2. o) Mereche D2. p) deest D1. q) ac D2. r) Medium D1.

<sup>1)</sup> Per 17 circiter dies Coelestinum (d. 25. Oct. electum) dignitate papali functum esse, constat. C. 2) V. dipl. Sifridi archiepisc. Moguntini de die 10. m. Sept., Lacomblet II, p. 131. C. 3) Wetterau. 4) Iam anno 1241, Dec. 1. Aquenses comiti confoederatos fuisse, docet dipl. ap. Lacomblet II, p. 134. C. 5) Non Merken inter Iuliacum et Durocortorum, sed vicus hodie exstinctus prope oppidum Brühl. C.

li-

et u-

st

1-

18

r

i

1

t

fluita, cum b archiepiscopus cum militia coadunata terram comitis Iuliacensis aggrederetur c. Contra quem idem comes Iuliacensis et quidam nobiles et imperiales viribus instauratis occurrentes et nisi vincant mori parvipendentes, ante castrum Lechenich dimicarunt. Ubi post acerrimam pugnam et longam resistentiam episcopus capitur, et quidam milites cum eo. Preter estimationem autem in bello tanta animositate utrimque confecto nullus famosus vel paucissimi plebei interierunt preter villicum Aquensem 1, qui ibi lesus paulo post obiit; et Rutgerus castellanus de Wolckenburg d.2 vulneratus ibidem et captus e post paucos dies expiravit. Episcopus cum concaptivis in castro Niedecken f.3 custodie mancipatur. Quo in captivitate detento, Conradus, filius imperatoris, se habens pro rege, Treverim venit; ubi multi nobiles adfuerunt et priores Colonienses pro domino suo capto sine profectu supplicantes. Nam rex digressus Leodium pro adiuvando Ottone electo, Coloniam in quadragesima pervenit, Mart. contendens confiscare redditus episcopales; sed prioribus Coloniensibus et magnatibus terre hoc ne fieret impedientibus, rex inacte ad suas partes revertitur.

Ipso anno in crastino omnium sanctorum post longam Nov. 2. deliberationem ad bonorum h persuasionem, non tamen sine multa pecunia pro sumptibus belli ab archiepiscopo captivato i accepta, comes Iuliacensis consultius agens ipsum absolvit.

Eodem anno domnus Henricus IIII. k abbas monasterii nostri Sancti Panthaleonis obiit. Cui post altercationem electionis in discordia celebrate, sed per Patrem misericordiarum ad concordiam reducte, Hermannus, eiusdem monasterii monachus, successit.

Anno Domini 1243.

Fridericus imperator quosdam Faventinos iterum¹ rebellantes in exilium mittit, et abinde procedens, Tybur ingressus, missis ibi militibus, expugnavit Romanos usque ad portas Urbis.

Per idem tempus domno archiepiscopo causam sue captivitatis coram prioribus et clero exponente et eos pro

a) interfuit D 2. b) deest D 2. c) aggreditur D 1; aggrediretur D 2. d) Wolckenberg D 1; Walchenburgh D 2. e) et captus ibidem D 2. f) Nichtecken D 1. g) deest D 2, ubi so deletum. h) honorum D 2. i) captivo D 2. k) III. D 1. 2. l) Faventinos in exilium iterum mittit D 2.

<sup>1)</sup> Iohannes scultetus Aquensis, qui in charta anni 1241, Dec. 1. (Lacomblet II, 134, nr. 260) iam supra laudata, commemoratur. Anno 1243. mense Augusto iam Arnoldus de Gimmenich scultetus Aquensis nominatur in charta imperatoris ap. Huillard-Bréholles VI, 110. A. 2) Ad saltus Siebengebirge. A. 3) Niedeggen ad Roer flumen. A. 4) V. conditiones ab archiepiscopo pro libertate recipienda initas in charta eiusdem ap. Lacomblet II, p. 139. A.

CI

arch

don

con

den

coe

ad

que

ips

par

ten

rec

obs

arc

ins

po

nie

ep

m

pa

po

m

in

in

st

p

u

L

e

subventione sibi nomine gratie impendenda adiectis precibus admonente, priores et clerus petitioni eius ex evidenti causa annuentes, uno anno dederunt decimama omnium reddituum suorum ecclesiasticorum in subsidium archiepiscopi, et sequenti anno vicesimam reddituum eorundem.

Hoc anno castrum Tuitiense pro eo quod terrori erat civitati Coloniensi b, licet tanquam pupillis civibus idoneus tutor necessarius e videretur esse terror, multa pecunia ab ipsis civibus emptum d, funditus destruitur, prioribus quidem dolentibus, archiepiscopo autem et comite de Monte facilem venditioni adhibentibus consensum<sup>2</sup>, quia divisum inter se tenebant castrum, utroque, qui totum non habuit, se nihil habere arbitrante. O quantum est in rebus inane! O miranda mutabilitas! Castrum amplissimum pacis tempore nullo pulsante tumultu videre nostris temporibus deiectum terre coequari, quod in circuitu cingebante quindecim turres preter maius presidium et interturria, opus antiquum, tam exstructionis genere quam magnitudines admirabile, firmissimum et munitum. Huius castri quedam edificia vetustate collapsa idem archiepiscopus copiosis sumptibus et expensis in proximo ante hanc destructionem repararat et adiectione nove structure opera antiquorum firma et perspicua reddiderat spectabiliora. Dicebatur<sup>3</sup> autem passim, hoc castrum Tuitiense per Iulium Cesarem primo fuisse fundatum et consummatum. Processuh vero temporis antiquitate collapsum affirmabatur tempore Constantini imperatoris ad honorem ipsius a principibus terre i reparatum et melioratum, quorum opus littere sculpte in lapidibus plerumque in eiusdem turribus declarabant. Postmodum autem tempore Ottonis Magni primi imperatoris, satagente industria et circumspectione domni Brunonis Coloniensis archiepiscopi, fratris eiusdem imperatorisk, idem castrum asseritur pro parte dirutum iacuisse [tamdiu ], donec sub Henrico secundo imperatore ad preces beati Heriberti, tunc temporis Coloniensis archiepiscopi m, beate Marie virgini fuit liberaliter contraditum ad constructionem a faciendam monasterium monachorum nigri ordinis sancti Benedicti. Huius monasterii septa partim occupaverat munitio castri, que postmodum facta fuerat tempore Conradi

a) pecuniam D2. b) civitas Coloniensis D2. c) necessario D2. d) imptum D2 (i ex e correctum videtur); impetratum? C. e) cingebat D1. 2. f) intercuria D1. g) magnitudinis D2. h) Progressu D2. i) deest D2. k) Ottonis imp. D2. l) deest D1. m) arch. Col. D2. n) instructionem D2. o) ita D1. 2.

<sup>1)</sup> Cf. Lacomblet II, 148, sq. nr. 285. ('Quellen zur Gesch. der Stadt Köln' II, 238, nr. 234). A. 2) Lacomblet II, 242. ('Quellen' II, p. 228-232). 3) Sequentia noster ex libro Ruperti abbatis de incendio Tuitiensi (SS. XII, 632 sq.) hausisse videtur. C.

archiepiscopi, ut est premissum. Sed destructo undique castro, pars que monasteriia erat rediit in formam et usum domus religiose.

1

Eodem anno archiepiscopus Coloniensis potenti manu contra comitem Clivensem procedit; cuius insolentiam retundens, a telonio Rheni quod apud Orsei extorquebat cessare coegit. Castrum etiam Holthe idem archiepiscopus emit ad cautelam ad reprimendos impetus eiusdem comitis, si quos [in posterum] moliretur.

Ipso anno imperator absolvit cardinales <sup>2</sup> et omnes cum ipsis captivos abbates et clericos. Et sic Innocentius quartus papa eligitur, qui Senebaldus antea dicebatur. Ipso <sup>g</sup> tempore Bitervium civitas ab imperatore descivit; ad quam recuperandam cum imperator exercitum collegisset et eam obsedisset<sup>i</sup>, spe tamen <sup>c</sup> capiendi frustrabatur <sup>k</sup>.

Eodem tempore cum<sup>c</sup> dux Brabantinus ad colloquium 1244. archiepiscopi Coloniensis cum comite Gelrensi<sup>1</sup> proficiscens, finsidias comitis m Iuliacensis ipsi in via prope n Gladebach positas fortunato casu evasisset, iudicium archiepiscopi [Coloniensis e] super hoc ausu temerario expetivit. Qui archiepiscopus auctoritate ducatus sui iudicialiter apud Ruremunde presidens, sententiam a duce de Limburch et aliis paribus curie quesivit e. Quibus mediantibus, idem comes postmodum ad satisfactionem arbitrio archiepiscopi se submisit; qui sic difficulter tandem in ducis gratiam est admissus 4. Anno Domini p 1244.

Inter papam et imperatorem de pace attemptatur. Et in cena Domini comes Tolosanus q.5 et quidam iudices 6 curie Mart. 31. imperialis ex parte imperatoris iurant, ipsum imperatorem staturum mandatis ecclesie 7. Postea tamen iste tractatus pacis non recepit speratum complementum. Nam papa ab urhe Roma clam egressus, navem conscendit et per mare Ianuam venit, ubi coriginem duxit duti duti moratus et egritudine detentus aliquamdiu, terrestri itinere per montem

a) contra monasterium D2. b) Helthe D2. c) dees: D2, d) et D2. e) desunt D1, f) Senobaldus D2, g) Eo D2. h) Biternium D1; Biternum D2. i) obsideret D2. k) frustratur D2. l) Geldrien: D2. m) ipsi com. Iul. D2.

n) prope Gladebach des. D 2. o) constituent D 2; in curia constitutis quesivit? C. p) deest D 1. 2. q) Thol. D 2 saepius.

<sup>1)</sup> Orsoy. 2) Otto cardinalis iam a. 1242. liberatus est; v. Ricc. a S. Germ., SS. XIX, 383. C. 3) Roermond. Cf. chartam de die 23. Febr., Lacomblet II, 148, nr. 282. A. 4) Cf. chartam d. 20. m. Iulii a. 1244., ap. Butkens, 'Trophées de Brabant I, preuves' p. 87. A. 5) Raimundus. A. 6) Petrus de Vinea et Thaddaeus a Suessa. 7) Cf. Friderici epist., ap. Huillard-Bréh. VI, p. 171. C. 8) Exfamilia Ianuensi illorum de Flisco (Fiesco). A. 9) In monasterio S. Andreae prope Ianuam.

Nov. 29. Cenisium venit Lugdunum in vigilia Andree<sup>1</sup>, que est famosa metropolis Gallie super Rhodanum sita. Ibi ad eum multi confluunt episcopi Galliarum, Hispaniarum; et Coloniensis archiepiscopus a similiter illuc ad eum venit, quem papa inter precipuos reputavit et honoravit.

Ipso anno mense Aprili multis vicibus civitas Coloniensis est incensa. Tandem in loco qui dicitur Kriegmarckt accidit incendium circa horam quintam diei; unde igne queque vicina devastante et trans murum volante, ecclesiam et claustrum sancti . . . . . e concremavit, et inde prolabens f, multas domos et unam portam civitatis combussit. Hoc incendium civitatis, cum crebro fieret, imputatum est quibusdam extraneis et ignote lingue preter duos Teuthonicos g. Qui omnes simul equorum caudis alligati, tracti fuerunt per plateas civitatis et decapitati; et post hoc incendium

conquievit.

Ipso tempore Coloniensis archiepiscopus totam Westphaliam a predonibus et flagitiosis purgat sententialiter procedendo. Ob quam causam in oppido Hervorde seditione inter oppidanos et satellites archiepiscopi orta, oppidani effrenati archiepiscopum furioso insultu impetunt; sed quodam nobili viro et discreto se interponente, rabida tumultuatio sedatur. Superi quo excessu iidem oppidani dolentes, precipue archiepiscopum timentes, ad ipsum supplices veniunt, se et sua ipsius potestati precise subdentes, gratiam merentur. Post hec domnus archiepiscopus recepit pallium suum a papa transmissum cum favorabilibus privilegiis sibi indultis, Mai. 22. et in die sancto penthecostes in sollempni processione pontificalibus insigniis decoratus effulsit.

ficalibus insigniis decoratus effulsit. Eadem estate archiepiscopus militiam colligit contra [quosdam<sup>m</sup>] comites Westphalie et tyrannos, qui oppidum Werle <sup>n,2</sup> ceperant, et castrum
novum dictum Hisinberg <sup>0,3</sup> iuxta Essende <sup>4</sup> obsedit et in
deditionem accepit. Quod postea comiti Seinensi concessit,
dictis comitibus perdomitis et tyrannis.

Eodem anno mense Decembri luctuosa epistola pape defertur a transmarinis partibus, que dicitur humano sanguine scripta fuisse. In qua continebatur, quod quidam Sarraceni, qui dicuntur Corasceni, invaserunt civitatem Hierusalem et ipsam ceperunt, destruentes sepulchrum Domini et sepulchra regum Teuthonicorum, scilicet Godefridi, Balduini et se-

quaci flixer militia de do tam o bus C

CHI

mitte celeb ut de venie prem et m toris torer indu rent resp sion tino sup cond abba posi et o con lato pon tific inst mo cili ror per

e. p

1)
2)
die
Br

et

XX

a) s rele

i) in

n) 1

a) episcopus Col. D2. b) v. Colonia D1. e) Kriechmarck D2. d) vicinia D2. e) lacuna unius vocabuli spatium complectens D1. 2. f) porlabens D1; perlabens D2. g) Theut. D2. h) pl. cum latis etiam dec. D2. i) Sed D1. 2. k) eidem D1. l) deest D2. m) deest D1. n) Werlle D2. o) Hynsinberg D1; Hisinbergh D2. p) sepulchrum D2. q) Baldewini D2.

<sup>1)</sup> Nicol. de Curbio ap. Baluze, Miscell. ed. Mansi I, p. 195. habet: secunda die Decembris, in festo s. Bibianae virginis. C. 2) Werl. A. 3) Isenburg; v. a. 1247. 4) Essen.

quacium<sup>2</sup>. Post non multum temporis iidem Corasceni conflixerunt cum aliis Sarracenis, qui sibi<sup>b</sup> vocaverant in auxilium militiam christianam, scilicet Templarios, Hospitalarios et de domo Teuthonica, facto cum eis federe; qui fere omnes tam christiani quam Sarraceni in acie ceciderunt<sup>d</sup>, vincentibus Corascenis et captis ibidem magistro Hospitalis et magistro Templi cum militibus eorum ordinis circiter centum.

Anno Domini 1245.

Papa residens Lugdunum convocat concilium generale, mittens epistolas per universas provincias. Quod postea celebravit mense Iulio, citato ad hoc imperatore Friderico, ut de ipso querelantibus e episcopis et aliis responderet. Qui veniens et apud Taurinum', Ligurie civitatem, quiescens, premisit Thadeum, imperialis curie iudicem g, iuris peritum et magne eloquentie virum. Qui causas h absentie imperatoris assignans, petiit ulteriores inducias, promittens imperatorem in brevi termino i adventurum. Non obtentis 2 autem k induciis, cum quidam episcopi de ipso querimoniam moverent et ad hanc Thadeus, nuncius imperatoris m, disertissime responderet, dominus papa non attendens huiusmodi defensiones nec advertens preces Balduinin imperatoris Constantinopolitani et interventum comitis Tolosani, qui presentes suppliciter institerunt o pape pro imperatore, sacro approbante concilio tune presente, ubi affuerunt 150 episcopi preter abbates et alios prelatos, domnus papa tulit sententiam depositionis contra imperatorem, privans eum imperio, regnis et omni honore 3. Cuius sententie tenor de verbo ad verbum conscriptus est in libro ecclesie sancti Panthaleonis intitulato hystoria ecclesiastica Eusebii, in fine, in cathalogo pontificum Romanorum, ubi acta eorundem p annotantur pontificum. In q eodem concilio statuit domnus papa quasdam institutiones, que sub titulis competentibus referentur postmodum inserte nove decretalium compilationi 4. Post concilium papa mittit nuncios Minores fratres ad regem Tartarorum et alios nuncios ad sultanum s Egypti, hortans eum per epistolam ad pacem cum christianis habendam. Modico

a) sequentium D2. b) se D2. c) vero D2. d) occiderunt D2. e) querelentibus D1; quaerentibus D2. f) Thaur. c. L. D2. g) deest D1. h) caamD2. i) imp. brevi adv. D2. k) Non autem D2. l) hoc D2. m) deest D2. n) Baldevini D1; Balduvini D2. o) insteterunt apud papam D2. p) ann. e. p. D2. q) Eodem in D2. r) dictus D2. s) soldanum D2.

<sup>1)</sup> Iam die 26. m. Iunii concilium Lugdunense celebrari coeptum est. C.
2) Reiectae sunt preces Thaddaei in sessione secunda (28. Iun.), sed die sequenti induciae concessae sunt. C.
3) d. 17. Iul.; Huillard-Bréh. VI, p. 319.
4) Cf. ep. Innocentii IV. universitati magistrorum et scholarium Bononiae commorantibus directam ap. Mansi, Coll. concil. XXIII, p. 652. C.

tempore post concilium celebratum idem papa misit Philip. pum Ferrariensema electum in Teuthoniamb, incitans et exhortans principes ad eligendum novum regem. transitum faciens iuxta Coloniam, conductu c domni episcopi Coloniensis ad lantgravium 1 Thuringie pervenit; qui eum benigne recipit aspirans ad regnum.

silig

plus

mag

ann

Mog

Thu

cur

Que

mu

imp

ipsi

per

sun

vic

par

sec

ab

eve

qua

mo

situ

mo

cas

Sa

pos

car

Fr

ma

po

et

plu cu du

1)

 $F_{\tau}$ II

nie ine

co

Anno Domini 1246, Febr. circa quadragesimam quidam Apuli de familia imperatoris Mart. depositi machinantur in mortem eiusdem, quorum auctor erat Theobaldus Apulus prenomine 2 Franciscus. Quo comperto imperator per comitissam<sup>3</sup> de Caserta<sup>e</sup>, cuius filius duxerat filiam imperatoris naturalem, cum esset imperator apud Grossetum oppidum Tuscief, festinanter venit in Apu-Unde territi proditores et conscii conspirationis contra ipsum, contulerunt se in castrum quod vocatur Capuatium 4, situm supra h mare, circiter numero i ducenti. Quos

Iul. 18. imperator ibidem obsedit, et mense Iulio sequenti redditum est ei castrum. Conspiratores autem omnes excecavit etk post aliquanto tempore concremavit], super quorum captivitate Coloniam | epistolam misit 5. Ante hoc tempus in

Mart. 31. vigilia m palmarum Renerius n cardinalis cum civibus Perusinis et multis adiacentibus populis cruce signatis invasit Fuliginum civitatem, que favebat imperatori deposito 6. occurrentes Fuliginates et Spoletani cives, conflixerunt cum eis, paucis Teuthonicisº eos adiuvantibus, sex milibus captis de exercitu Perusinorum; quod dictus imperator civibus Coloniensibus p per epistolam patefecit.

Mense Maio domnus archiepiscopus Coloniensis predicavit et iussit predicari crucemi contra imperatorem depositum, quod prius ab archiepiscopo Moguntino et aliis episcopis

factum fuit.

Eodem anno mense Maio et Iunio tanta fuit penuria annone Colonie, ut raro panis inveniretur venalis. Et id eo acciderat, quia cives statuerant, quod maldrum

a) Ferrariae D2. b) Teutoniam D2. c) conductum D1. 2. d) recepit D2. e) Ceserta D2. f) Thusc. D2. g) consp. c. D2. h) super D2. i) deest D2. k) et — concremavit des. D1; fortasse post castrum ponenda. l) Coloniensibus m. ep. D2. m) in sexta p. D1. n) Renerus D2. o) Theuton. D2 plerumque. p) per ep. Col. D2. q) ideo accidit D 2.

2) Non Francisco, sed Theobaldo prae-1) Heinricum Raspe. A. nomen fuit auctori coniurationis, v. Barthol. Scr., SS. XVIII, p. 220. et epp. Friderici, Huillard-Bréh. VI, 402. 442. C. 3) Consentiunt Minoritae Florentini Gesta imper., SS. XXII. p. 514. Maior fontium pars comitem de Caserta conspirationem detexisse dicunt, v. Schirrmacher, 'Kaiser Friedrich' IV, p. 421. C. 4) Capaccio. 5) Sine dubio similem illi, quae ad Alfonsum regis Franciae primogenitum directa legitur apud Petrum de Vinea II, 20. A. 6) Vide epistolam imperatoris ap. Petrum de Vinea II, 21. A.

siliginis nonnisi pro tribus solidis venderetur, cum in rure plus solveretur<sup>a</sup>. Cuius statuti eos penituit, cum viderent magnam populi afflictionem, quia propter idem statutum annona Coloniam non adducebatur<sup>b</sup>.

Eodem tempore domnus archiepiscopus Coloniensis et Moguntinensis iuxta Herbipolim conveniunte et lantgravium Thuringie ibidem presentem eligunt in regem, prefigentes curiam regiam apud Frankinvort in festo Iacobi sequente. Iul. 25. Quo cum veniret rex electus et archiepiscopi predicti cum multis aliis episcopis, invenerunt illic Conradum, filium imperatoris depositi, olim electum in regem, qui se ibidem ipsis opposuit. Hesitante autem exercitu utriusque partis per aliquot dies hinc inde, tandem in die Oswaldi congressi Aug. 5. sunt, scilicet Nonis Augusti, et Conradus, filius imperatoris, victus aufugit, plus quam quadringentis militibus de sua parte captivatis, quorum multos Coloniensis archiepiscopus secum abduxit captivos. Argentinensis episcopus i in reditu ab eodem triumpho quedam castra imperatoris devicit et evertit. Conradus, filius imperatoris depositi, paulo postquam victus est, duxit in coniugem filiam 2 ducis Bavarie.

Mense Ianuario Theodoricus comes de Hosteden iuvenis moritur. Cui succedit Fridericus, eiusdem patruus, prepositus Sancte Marie de Gradibus; qui tamen divino nutu motus pridie Kal. Maii<sup>3</sup> comitatum de Hosteden et nobile castrum de Are<sup>4</sup> cum omnibus attinentiis contulit et obtulit Sancto Petro, ut archiepiscopus Coloniensis ea in perpetuum possideat absolute.

Dominus papa de camera sua misit decem milia marcarum novo regi assignandas ante victoriam habitam apud Frankenvort<sup>e</sup>. Item post victoriam misit quindecim milia marcarum, que apud Leodium deposite sunt<sup>f</sup> aliquanto tempore, ut inde rex largitiones faceret principibus et militibus et vires regni sui firmaret.

Eodem anno hyemali tempore ultra solitum Rhenus plurimum exundavit. Circa idem tempus dux Austrie s cum rege Bohemie dimicavit; ibi victor existens, circiter ducentos milites captivavits. Idem dux circa mensem Iunium

a) solveret D1. 2. b) Coloniae non amovebatur D2. c) convenerunt D1. d) Franckfort D2. Sequentia inde ab in festo usque ad habitam apud Franckenvort des. D2. e) Franckevort D1. f) erant D2. g) captivat D2.

<sup>1)</sup> Heinricus. A. 2) Elisabetham, filiam Ottonis. A. 3) V. dipl. Friderici comitis ap. Kremer, 'Akadem. Beitr. z. Gülch-Bergischen Gesch.' II, p. 257. Dies b. Quirini, quo datum est diploma, in dioecesi Coloniensi non in d. 30. m. Martii, sed in eundem diem mensis sequentis incidit. C. 4) Altenahr. 5) Fridericus II. A. 6) Wenceslao II, cognomento Ottocaro. A.

congressus est cum rege Hungarie in bello campestri. Cum quodam rege Ruscie singulariter in prelio dimicans, ipsum interfecit et ab eodem mortale vulnus accepit, supervivendo duobus diebus; exercitus tamen suus triumphavit. Filiam fratris defuncti ducis filius regis Bohemie duxit in uxorem. Finis estatis et totus autumnus pluviosus fuit, et tempestates marine multas naves circa Angliam, Flandriam et Daciam obruerunt. Eodem anno Rubertus Leodiensis episcopus obiit.

T

di

vi

el

CE

ib te

pa

ta

fu

re

pr eo

ge sc itt

na

rit

fra

ex

Fr

fu

A

ex

Me

su

e) 1

nati

r) 1

t) fi

1)

voy

Civ

Bre

## Anno Domini 1247.

Rex Henricus electus proficiscitur in Sueviam, ubi ope Suevorum obsidet oppidum Ulme. A quo tamen inacte recedit, et in reditu apud Wardinberg b.3 castrum proprium lapsus ab equo, et egrotans per paucos dies, expiravit.

lapsus ab d equo, et egrotans per paucos dies, expiravit.

Circa penthecosten imperator depositus disponit venire in Galliam, locuturus cum quibusdam fidelibus suis in Burgundia, et vocans ad diem placitum ducem e Brabantie et multos nobiles de Teuthonia, ut coram eis expurgationem faceret, ut dicebatur, de obiectis sibi a papa criminibus sed cum Taurinum venisset, pervenit ad eum fama, quod Parma civitas olim sibi fidelis ab eo descivit; unde ipse coactus est redire; Parmam obsedit et civitatem novam ibi edificat, cui nomen Victoria imponit. Sed dum cives eum viriliter resistentes excipiunt, 150 ex eis capti sunt.

Post mortem Henrici regis Coloniensis archiepiscopus Lugdunum adit, locuturus cum papa de ordinatione episcopatus Leodiensis tunc [temporis¹] vacantis 5. Post paucum tempus papa mittit legatum in Teuthoniam Petrum dyaconum cardinalem Sancti Georgii ad Velum aureum pro novo rege creando in Teuthonia.

Ludolphus episcopus Monasteriensis obiit; cui subrogatur Otto de Lippia. Conradus archiepiscopus Coloniensis advocatiam de Essende cum novo castro quod dicitur Isenberg iuri episcopali subiecit et advocatiam Bonnensem, que ambe tunc vacabant ex morte magnifici et predivitis comitis Henrici Seinensis, qui ante hoc tempus in vigilia Aug. 14. assumptionis diem clausit extremum.

a) Robertus D2. b) Wardenbergh D2. c) suum D2. d) de D2. e) duces D2. f) iis D2. g) Tharimi D2. h) fidelissima modo ab ipso desciverit; unde coactus red. Parm. D2. i) Verum D2. k) vir. r. eum D2. l) deest D1. m) Teuthonia D1; in Germaniam 1. D2. n) Gregorii D2. o) Rudolphus D2. p) deest D2. q) Isenbergh D2.

1) Bela IV. A. 2) Ladislaus. 3) Wartburg. A. 4) Cf. epist. Friderici, Huillard - Bréh. VI, 528. C. 5) Robertus enim episcopus obiit 1246 Oct. 16. A. 6) Iam 21. Ian. 1247. Conradus arch. comitissam Seinensem in tutelam recipit, nulla comitis facta mentione (Lac. II, p. 161). In ecclesia metropolitana Coloniensi anniversaria memoria Henrici comitis Kal. Ianuar. celebrabatur (Quellen II, p. 604, cf. p. 549). C.

Ipso anno Petrus legatus et multi episcopi, videlicet Conradus Coloniensis, Syfridus Moguntinensis, Arnoldus Treverensis, Gerardus Bremensis, et multi alii episcopi et dux Brabantie cum multis comitibus in campo iuxta villam Worinch con conventum faciunt et novum regem eligunt Wilhelmum comitem Hollandie, admodum iuvenem, cuius animum inteliexerant ad consequendam tanti honoris celsitudinem optabiliter preparatum. Et plurimi eorum crucem ibi assumunt contra depositum imperatorem. Post modicum tempus electus rex una cum legato Coloniam ingreditur, pacifice a civibus admissus, qui in electione eius portas civitatis clauserant et usque ad id tempus imperatori adheserant; nunc autem fidelitatem iurant gelecto regi.

In electione huius regis fratres Minores, qui a papa missi fuerant ad Tartaros, redierunt, reportantes epistolam, quam rex Tartarorum pape misit. Cuius epistole tenorem et totius processum itineris, summo labore et periculis confecti, unus eorundem h fratrum Minorum, Benedictus nomine, Polonus genere h, sicut vidit et audivit, cuidam prelato et quondam scolastico Coloniensi, hystoriarum non ignaro h, cum transitum per Coloniam faceret, viva voce [et l] dilucide explanavit, que libello speciali , quem m iidem fratres de ortu et ritu ceterisque circumstantiis Tartarorum retulerunt, ipso fratre oretenus singula declarante, sunt adiecta m.

Circa Decembrem Marcellinus Haretinus<sup>n</sup> episcopus cum exercitu papali aggressus Auximum <sup>0.3</sup> civitatem iuxta Anconam <sup>p</sup>, et assiliens quoddam castrum vicinum, ab exercitu Friderici, in quo plures erant Teuthonici, fugatus est et in fuga captus; ubi dicuntur cecidisse quatuor milia hominum. Apud Interamnes <sup>4</sup> Hugo Novellus, qui ducebat militiam pape, ab R.<sup>5</sup>, filio naturali imperatoris <sup>q</sup>, fugatus est, captis ex parte sua fere ducentis. Octavianus cardinalis cum Mediolanensibus, Mantuanis <sup>r</sup> et Brixiensibus veniens ad subsidium Parmensium, substitit <sup>s</sup> in ripa cuiusdam fluminis <sup>t</sup>,

a) m. allis D2. b) deest D2. c) Woringh D2. d) consequendum D2. e) fati D2. f) in D2. g) adiurant D2. h) unus fratrum istorum n. B. natione Polonus D2. i) praelato necnon sch. D2. k) ignaris D1. 2. l) deest D1. m) speciali, caeteris de ortu et ritu Tartarorum sunt adiects D2. n) haereticus D2. o) Auxinum D1; Auxium D2. p) Anconem D2. q) imperatoris filio D2. 7 Mantualibus D1; cum Mediolanensi, Mantualis et Brixen. D2. s) subsistit D1. t) fluvii D2.

<sup>1)</sup> Worringen prope Coloniam. 2) Cf. D'Avezac', 'Recueil des voyages' IV. C. 3) Osimo. A. 4) Terni. A. 5) Richardum comitem Theatinum auctor intelligit, quem a. 1247. copias papales apud Civitatem novam vicisse, dicunt Schirrmacher IV, p. 325. et Huillard-Bréh. introd. p. ccx. C.

ubi prohibetur transire ab Henrico rege Sardinie, filio naturali imperatoris; post longam moram ad propria a rediit.

Rex novus castrum Werde in die Lucie obsidere incepitb. Antec hoc tempus castrum Noviomagum per comi-

tem Gelriensem 2 idem rex cepit.

Anno Domini 1248.
Henricus dux Brabantie moritur in Ianuario.

eodem mense novus rex cum legato descendens de in inferiores partes Rheni, venerunt in Traiectum, legato exhortante et inducente de homines per quos transierat ad crucis assumptionem contra civitatem Aquensem. In Traiecto autem cum inter homines ipsorum et cives quedam modica fuisset suborta seditio et ob hoc passim tumultuatio fieret a populo,

rex et legatus non h sine rubore et indignatione celeriter recesserunt. Veniens autem legatus Coloniam, predicavit ibidem crucem contra Aquenses, verbo predicationis laicos attrahendo, prelatos autem et plures clericos partim exhortatione partim comminatione cruce compulit signari, lata sententia contra renitentesi. Quam tamen sententiam excommunicationis ad petitionem domini Coloniensis archiepiscopik altera die relaxavit, quemlibet relinquens sue conscientie preter illos, qui per gratiam domini pape beneficia obtinuerant wel eam prosequebantur. Hinc legatus ascendit ad partes superiores Rheni versus Argentinam, ubi honorifice Interim novus rex Wilhelmus cum dicitur esse receptus. Apr. 29. suis fautoribus civitatem Aquensem 3.º Kal. Maii obsedit 3. Cumque in occasu solis quidam ex obsidentibus, avidi fame et laudis, primum insultum contra unam portam insegniter? adorirentur, tam milites quam plebei interiores egredientes, eis viriliter occurrerunt. Initoque utrinque acerrimo conflictu, quibusdam de exterioribus ibi prostratis et ex improviso q cadentibus in cellaria domorum extra muros infractarum aqua repletar, ceterisque fugientibus, Aquenses ibi prevaluerunt. Et licet ex hoc conflictu timor maximus esset incussus toti exercituis regis, Aquenses sine alio damno exercitus regis, tenebris eos arcentibus, sunt regressi. In hoc conflictu de exterioribus periit nobilis vir de Perwyss u.4 et quidam tam milites quam satellites, quorum corpora cir-

s) r. ex. D2. t) n. vir des. D2. u) Perwich D2.

a) sua D2. b) coepit D2. c) Ante — cepit des. D2. d) descendentes D2. e) indicante D2. f) honorabiles D1. g) ab D2. h) non sine des. D2. i) renutantes D2. k) deest D2. l) suae rel. D2. m) obten. D2. n) pers. D2. o) deest D2. p) insigniter D2. q) in exproviso D1. r) repletis D1. 2.

<sup>1)</sup> Kaiserswerth. 2) Ottonem. A. 3) Hoc in dubium vocant diplomata Wilhelmi regis; cf. dissertationem meam p. 35 sq. C. 4) Godefridus dominus de Pirweis (Perwez prope Gembloux) memoratur in chartis a. 1247, De Smet, Chron. Flandr. II, p. 898 sqq. H.-E.

citer sedecim de cellariis sunt extracta. Quot autem ex intrinsecis occubuerunt, ab exterioribus ignoratur; seda unus fratrum b de Gymenich c letaliter vulneratur. Cumque exercitus regis frequentes sic faceret insultus et per magnas machinas dictas 'bliden' lapides contorquerent, modicum profecerunt<sup>d</sup>, quia per quasdam portas non obsessas patuit introitus et exitus advenientibus et obsessis. Unde quidam ingeniosi inflexerunt torrentem, qui prope civitatem lambendo e currebat, et multis peregrinis de Brabantia, de f Flandria et de Picardia cruce signatis indesinenter collaborantibus, factus est agger fortis et magnus ante inferiorem partem civitatis, immissusque torrens fecit amplum stagnum inter castra obsidentium et civitatem, domino legato, qui ibidem in obsidione fuerat, largam laborantibus indulgentiam condonante. Excitata etiam verbo predicationis per fratres Minores de partibus Rheni, Mose, de Hollandia et potissime g de Phrisia multitudo copiosa advenit; per quam multitudinem, Phrisionibusi ibidem strenue agentibus, civitas per circuitum artissime est vallata. Unde post sex menses obsidionis interiores vacillantes, petierunt colloquium Conradi archiepiscopi la Coloniensis, qui potens et precipuus erat in exercitu; quo mediante se regi dedentes, ad ipsius gratiam admittuntur. Itaque in festo omnium sanctorum dominus Nov. 1. Wilhelmus electus ab archiepiscopo Coloniensi residens in sede regia in regem consecratur. Post hec legatus ad curiam pape revertitur, rex vero in castro Werden, quod diu prius 1

Ipso anno, cum capitulum Coloniense pro omnimoda destructione maioris ecclesie antique et reparatione melioris structure de consensu archiepiscopi et priorum concordassent<sup>2</sup>, festinique m valde magistri operis orientalem partem murorum ecclesie cavassent, nimio ignis fomento aggregata ligna cavaturam suffulcientia incauti succendunt, ut moles desuper stans cito rueret. Sed ignis invalescens vento instante illud nobile opus ecclesie, licet antiquum, cum duabus coronis deauratis intus dependentibus preter solos muros parietum penitus consumpsit. Verum divina virtus eviden-

ei redditum fuerat, recipitur.

a) verum D2. b) de fratribus fratrum D1. c) Gimmenich D2. d) perf. D2. e) labendo D2. f) deest D2. g) potissimum D2. h) Frisia D2. i) Frisonibus D2. k) Col. a. D2. l) ante D2. m) festo inq. magni op. D2. n) lignorum D2. o) Verum D2. p) destante D1. q) n. illud D2. r) aureis D2.

<sup>1)</sup> Hoc valde dubium est; cf. diplomata Wilhelmi regis, Böhmer, Reg. Wilh. 5. 36-46. C. 2) Cf. notam a. 1247, SS. XVI, p. 735: Cum de communi consilio diffinitum esset, ut maior ecclesia de novo construeretur etc., et quae Hegel monuit, 'Städtechroniken, Cöln' I, p. XL. n. 3.

tissime patuit, quod capsa trium regum de loco suo in medio ecclesie constituta a di anuam ecclesie ante succensionem ignis delata fuerat, non timore ignis, sed timore quassationis murorum, et cum multo labore, cum ecclesia tota fumo impleretur, [exportata b] sine aliqua lesione integra est servata. Conradus autem archiepiscopus, prelatis ecclesiasticis, nobilibus terre ac ministerialibus suis evocatis innumerabilique multitudine populi verbo c exhortationis per predicatores attractis, post completionem solemnis misse in die assumptionis beate Marie virginis primarium lapidem ponit, tam

Aug. 15. tionis beate Marie virginis primarium lapidem ponit, tam auctoritate domini pape quam sua propria et legati necnon et omnium suffraganeorum Coloniensis ecclesie indulgentia hucusque inaudita fidelibus data, qui suas vel darent de vel mitterent elemosinas ad fabricam ecclesie memorate. Ab illo ergo tempore fundamentum nove basilice beati Petri, scilicet maioris ecclesie in Colonia, mire latitudinis et profunditatis

largis sumptibus est initiatum.

Eodem anno Conradus archiepiscopus Coloniensis ad succursum archiepiscopo Treverensi 1 ferendum properat contra multos nobiles et potentes partium superiorum, qui tam precibus quam pecunia multa Zornonis marescalcie.2 electi venerant solvere obsidionem castri Turun, de quo iam prorsus propter penuriam victualium defecerant f defensores. Per cuius archiepiscopi Coloniensis sagacitatem et industriam quidam potentes ex his qui convenerant ad reconciliationem archiepiscopi Treverensis indilate admittuntur, alii metu Coloniensis territi fugam ineunt. Et sic castrum Turun, quod erat latibulum predonum et malleus transeuntium, in potestatem devenit Coloniensis et Treverensis archiepiscoporum. Qui illud, destructa turre episcopi Engelberti Coloniensis archiepiscopi olim ibidem exstructa, factoque muro intermedio, inter se dividunt suamque partem quilibet suis muniti.

Ipso anno Ludovicus <sup>k</sup> rex Francie revelationibus divinis et signis patenter crebrescentibus incitatus, ad liberationem Terre Sancte expeditionem movit, instrumentisque bellicis et machinis artificiose compositis, necnon victualibus affluenter preparatis, cum uxore secum adducta apud Massiliam mare conscendit Lymociumque <sup>1.3</sup> civitatem [Cypri <sup>m</sup>], quibusdam <sup>n</sup>

a) statuit constituta D 2. b) deest D 1. c) vero D 1. d) vel darent des. D 2. e) marschalei D 2. f) deficerent D 2. g) deest D 2. h) tanti D 1. i) munivit suis D 2. k) Loduwicus D 2. l) Innocumque D 2. m) deest D 1. n) cum quibusdam D 1.

Arnoldo II. A.
 Cf. G. Trev. cont. SS. XXIV, p. 408 sq.
 Limisso. A.

navibus suis tempestate periclitatis, sanus ipse pervenit; ubi

se cum suis recreans hyemavit.

Interea Parmenses longa obsidione Friderici depositia imperatoris fatigati, viam eidem nocendi callidiorem dudum fuerant commentati. Siquidem quidam ex ipsis spectabiles de Parma dolose civitatem quasi b transfuge deserentes, se et sua Friderico dedentes et in eius gratiam recepti, sub pretextu fidei probande, sed revera intentione corrupta commenti perficiendi, voce amorem pretendentes, sed in corde odium celantes, in castris Friderici, videlicet c civitatis Victorie, cum reliquis obsidentibus Parmam impugnare videbantur. Idem autem Fridericus cum quingentis armatis vel plus solebat de castris frequenter procedere ad venandum et aucupandum super rivum a Parma distantem circiter tres leucas. Itaque predicti transfuge, quemadmodum cum Parmensibus de traditione Friderici machinati fuerant, cum die ad hoc statuta Fridericum ad venationem progressum ab insidiatoribus, qui huiusmodi traditionis participes dipsis cooperabantur, crederente esse conclusum, repente tentoria sua succendunt. Quo signo Parmenses insegniter de portis prorumpentes, dictis transfugis sibi auxiliantibus, castra Friderici invadunt, super incautos irruunt, aliis trucidatis, aliis captis, predas rapiunt, domos succendunt, sicque desevientes, ad tentorium Friderici, scilicet g presidium ibi exstructum, procedunt. Verum custodibus predicti presidii se viriliter defendentibus, Parmenses prevaluerunt, et effracta munitione, cameram Friderici capiunt, invento in ea et ablato thesauro ad quadraginta milia marcarum h estimato. Fridericus autem de insidiis sibi in via positis in ipsa venatione monitusi, ad castra regredi statuit. Sedk viso eminus igne in loco castrorum, suisque a castris fugientibus et sibil in via occurrentibus, de effectu proditionis certificatus et animo consternatus, in his angustiis Cremonam m celeriter attingere n properabat. Alii dicebant, Fridericum, cognita ex castrorum incendio traditione, ad cameram presidii sui festinum properasse, et exportatis personaliter quibusdam insigniis et pretiosioribus clenodiis, fugam versus Cremonam pavidum maturasse. Soluta autem per hunc modum obsidione Parmensio, Fridericus commotusp, ad impediendum, ne per aquam [Parmenses q] victualia possent habere, munitionem suam contra Parmam<sup>r</sup> supra pontem de prope constructam multiplicatis custodibus precepit artius custodiri. Et sic in

<sup>a) imp. d. D2.
b) quam D2.
c) scilicet D2.
d) traditionibus affines D2.
e) crediderant D2.
f) domus D2.
g) in D2.
h) marcas D2.
i) munitus D1.
k) Viso sed D2.
i) f. sibique D2.
m) Cremoniam D2.
n) amnigare D2.
o) Parmen. D1.2.
p) deest D2.
q) deest D1.
r) Parmen. D2.</sup> 

epi

Vie

ele

tion

ma

Ale

Col

ma

 $\frac{\log}{E_0}$ 

ciu

cui

ad

spe

suc

mo

rio

citi

per

sta

sor

fire

rev

ult

tio

pat

epi

obs

oli

cer

caj

a) 1

tabi

Fra

r) 8

Bo Ba hat

ap.

Apuliam processit. Post cuius recessum Henricus, filius suus naturalis, rex Sardinie, in congressione habita contra Bolonienses a post longam decertationem, quam strenue et viriliter exercuerat, tandem b lassus capitur et custodie mancipatur.

Eodem anno hyems in partibus nostris tota erat corrupta, pluvialis et omnino remissa, ita quod e per totam hyemem duobus diebus, et hoc interpolatis d, modica glacies est visa. Unde in subsequenti estate fruges, licet abundanter provenissent, fructum speratum non reddebant, sed e et vinum, licet multum, non bene potuit maturari.

# Anno Domini 1249,

Febr. 2. post festum purificationis beate Marie f virginis rex Wilhelmus obsedit Bobardiam g. Induciis autem ab oppidanis Bobardie g petitis et conditionaliter a rege obtentis, rex progrediens, obsedit castrum regium Ingilheim h; quod post aliquot dies obtinuit resignatum. Interimi obiit Syfridus Moguntinus archiepiscopus1, vir magnanimus et in agendis industrius. Clerus autem et populus Moguntinenses m pastore [suof] destituti, in tante tempestatis turbine celeri et sano usi consilio, oculos suos dirigentes in archiepiscopum Coloniensem, ipsum unanimiter et concorditer in suum archiepiscopum postularunt. Qui Coloniensis archiepiscopus n super morte archiepiscopio animon dolens, ad regem properat, exceptusque a clero et populo Moguntinis p cum n incredibili affectione et reverentia, tanquam defensor patrie desideratus, gratias egit lepide q singulis et universis; in neutram tamen partem vir constans et circumspectus declinavit, nec oblatum honorem admittendo nec refutando, mentem domini n pape super hoc censuit requirendam. Dominus autem papa, licet a nunciis viduate ecclesie sollerter et sollicite pulsaretur, decrevit in tali necessitatis articulo duas personas in tam famosis sedibus archiepiscopatuum sancte ecclesie plus valere quam unam, persuasitque Coloniensi suo consilio acquiescere. Et sic de ipsius archiepiscopi coniventia prepositus 2 Moguntinus s provecte etatis, moribus et sobrietate conspicuus, Moguntie in archiepiscopum est promotus. Post obitum Moguntini in proximo obiit Traiectensis episcopus<sup>3</sup>; quem

a) Solonien. D1; Solomen. D2. b) 1. t. D2. c) ut D2. d) inter polato D2. e) nam vinum D2. f) deest D1. g) Sobard. D1. 2. h) Ingelheim D2. i) Interea D2. k) Sifridus D2. l) arch. Mog. D2. m) Mogunt. D1; Moguntinen. D2. n) deest D2. o) episcopi D2. p) Moguntinensi D2. q) et un. lepide D2. r) Colon D1; Colonien. D2. s) Mogunt. D1.

<sup>1)</sup> Non anno 1248, sed anno sequenti imperator in Apuliam processit et captus est Hentius a Bononiensibus. C. 2) Christianus. 3) Otto III. A.

episcopatum dominus papa contulit preposito Coloniensi de Vienna. Clerus autem Traiectensis, accedente favore populi, elegit decanum Coloniensem de Randinrode, castra et munitiones episcopales eidem assignantes. Cuius dissensionis

materia in curia domini pape b ventilabatur 3. Interea dominus papa, ut devotio fidelium in regno Alemannie c magis proficeret, quo se per legatum apostolice sedis continue sentirent confoveri, Conrado archiepiscopo Coloniensi, scientia predito, morum honestate decoro, consilii maturitate preclaro, sicut in litteris suis c expressit, commisit legationis officium per totum regnum Alemanie exequendum 4. Eodem anno idem archiepiscopus iniunctum legationis officium exequens, nec minus negotiis regni sagaciter intendens, cum magnifico militum, satellitum et armatorum apparatu ad regem processitd; similiter electus Leodiensis 5 cum suis specialibuse advenit. Coadunato autem c exercitu fautorum suorum, Wilhelmus rex versus oppidum Frankenvort castra movit, vastans in via segetes et terram suorum adversariorum. Ipsis vero appropinguantibus Frankenvort, [exercitus g invadit villam Sassenhusen h.6 quodammodo munitam, per quam patet aditus ad pontem Frankenvort. Et balistariis regis incessanter incumbentibus eiusdem ville defensoribus, defensores fugiunt, castelloque super k pontem posito 1 firmato, in oppidum Frankenvort se recipiunt. Rex autem revertens, succensa villa Sassenhusenh, considerans, quod ultra procedendo hac vice minus posset proficere, expeditionem solvit, in terminis Moguntini m et Trevirensis episcopatuum per plurimos<sup>n</sup> dies degens. Reversus autem archiepiscopus Coloniensis, munitionem dictam Rimirsheim 0.7 obsidet et destruit.

Eodem anno rex Castelle<sup>8</sup> Sybiliam<sup>p</sup>, que Hyspalis<sup>q</sup> olim dicebatur, famosam et amplam civitatem cultui Saracenorum<sup>r</sup> deditam, per novem annos obsessam, victoriose capit ipsam christianis populando.

Ipso etiam anno rex Francie a Lymocio s civitate Cypri cum

a) Randerad D2, b) c, Romana D2. c) deest D2. d) procedit D2. e) spectabilis D1. f) Franchfordt post Franchfort D2; Franckevort D1 hoc loco, post Franckenvort et Frankenvort. g) deest D1. h) Sassenhausen D2. i) basilistariis D1i2. k) sub D2. l) positum D1. m) Moguntinen. et Treveren. D2. n) dies pl. D2. o) Rimirsch D1; Reimersheim D2. p) Sililiam D2. q) Hispalis D2. r) Saracen. D1; Sarracenis D2. s) Lunecio D2.

<sup>1)</sup> Henrico. 2) Goswinum. 3) Prorsus alia narrat Beka, ap. Böhmer, Fontes II, 440. C. 4) V. litteras Innocentii papae ap. Baluze, Miscell. ed. Mansi I, 226. C. 5) Henricus III. A. 6) Sachsenhausen. A. 7) V. dipl. Conradi dat. d. 13. m. Aug. ap. Rymezheim, ap. Lacomblet II, p. 185. C. 8) Ferdinandus III. A.

tru

na

adi

COL

1)

p. 8

rege Cypri i ipsum prosequente classem movens, devenit ad partes Egypti, ubi Nilus mare influit, Sarracenisque, qui portum observantes aditum prohibebant, strenue sed laboriose devictis, castrametatus est ante civitatem Damiatam Cuius urbis civibus partim in conflictu portus habito prostratis, partim ad observandum alios portus marinos antea transmissis, ubi regem Francie timebant applicaturum, sequenti die rex Francie, statu civitatis explorato, civitatem indefensam ingreditur, predam copiosam inventam suis largitur; episcopus ibidem instituitur, clerus ordinatur, a christianis factis ibi habitatoribus vera religio propagatur.

bardie conditionem initam [regif] non exsolventibus, rex Wilhelmus, instauratis suis viribus, Coloniensi, Moguntinensis et Treverensi archiepiscopis et electo Leodiensi ipsum adiuvantibus, insultum contra Bobardiam molitur. Sedh intelligens, Philippum de Hovels 2 quosdamque i comites et fautores Friderici quondam imperatoris de superioribus partibus in succursum Bobardiensium cumh manu forti adventare, inacte a Bobardia redit! Fama etiam crebrescebat, Conradum, nothum Friderici quondam imperatoris, in partibus Suevie potenter agere in suorum destructione adversariorum, de quibus quosdam peremit, quosdam in gratiam recepit.

Mense Novembri huius anni rex Wilhelmus de superioribus Rheni partibus descendens, rediito in Hollandiam terram suam, liberaturus germanum suumo, quem captivum tenebat

comitissa Flandrensis P.4.

Circa idem tempus filius <sup>5</sup> ducis Bavarie cepit ingeniose et in carcerem detrusit Zornonem marescalcum cum uxore sua, hominem truculentum et multorum scelerum perpetratorem, inopinabili thesauro in auro, gemmis variisque suppellectilibus eiusdem malefactoris inventis, que omnia idem que nefarius per vim oppressivam congesta in castris et in domibus locaverat religiosis.

Per idem tempus archiepiscopus s Coloniensis res solerter

a) partem D2. b) Damaciam D1; Damiacam D2. c) portus habito des. D2. d) inv. cop. D2. e) Eis  $\overline{epus}$  D2. f) deest D1. g) Mogunt. D1. h) Verum D2. i) et quosdam D2. k) deest D2. 1) rediit D2. m) notum D2. n) quorum D2. o) redit D2. p) Flandrien. D2. q) nefarius ille D2. r) appressoriam D2. s) episc. D2.

<sup>1)</sup> Henrico I. A. 2) Philippus de Hohenfels, a. 1246. imperialis aulae camerarius; v. Böhmer, Fontes II, p. 185. C. 3) Florentium. A. 4) Margaretha. A. 5) Ludovicus II, filius ducis Ottonis II. A. 6) Nescio an ad eandem rem referendae sint epistolae spuriae, quas ex libro dictaminum Trevirensi edidit Mone, 'Zeitschr. f. d. Oberrhein' III, 64. C.

trutinans et providus a futurorum, portam Rheni septentrio-nalem in oppido suo b Nussie c occupat, et quadam area adiacente empta, fossato intrinsecus facto, novam ibidem construit d munitionem 1.

a) providens D2. b) deest D2. c) Nuissiae D2. d) extruit D2.

i

. a

1

S

1) V. Lacomblet II, p. 220. - Quae in codd. sequentur SS. XXII, p. 546 sq. edita vix ad annales referenda esse putaverim; sed potius Gestis episcoporum addenda.

## APPENDIX.

I.

### VERSIONIS GERMANICAE PRAEFATIO.

Got des hemelz yn der erden
Dy den mynschen lyez gewerden,
Begyn ynde ende aller dynch
Bestu ynd der naturen sprinch,
5 Du Got yn gode sûnder grûnt,
Dyn kan vol loven niminer mûnt.
Dyn unbegrypelyche cracht
Byn seben dagen hayt volbracht
Al der naturen kûnst yn macht,

Den engyl, dåvel, dach yn nacht. Dyn gude hayt gemachet, daz Dye blomen loyt yn och daz graz. Dyn wysheyt hayt beslozen al Waza mynschen ende wesen sal,

15 Her sy keysyr ochte here, Kůnych, byscoph, mynre, merre.

Du hayst geordeth sûnderlich
Alle dynch gar ŵnderlych.
Der eyn yst her, der ander knecht,
20 Also alz dyr daz dûnket recht.
Engyl, dûvel eyn orden hayn,
Dye sterryn och, daz sunder wayn,
Mynsche, dyre ynde vysche,

Der voygyl och, des syth gewysse.

25 Du hayst dye rych yn dyner hant
Beslozen gar ynd och gewant,
Na wyllen yn na dir gewalt
So syth al dye dynch gestalt.

Dez yet dorch mynschen wyllen o

Daz yst dorch mynschen<sup>b</sup> wyllen gar 30 Gescheyn, daz her moyg komen dar, Dar her zo geschaphen yst Van dyner grundeloyser lyst.

Went alle lude nythlychyn doyt, Darum so dochz daz Gode goyt,

- 35 Daz yn dysser werylt weren Keyser, konynch ynde heren, Pavys, byscoph ynde paphen, Greven, rydder ynde knaphen, Dye dy werylt algemeyne
- 40 Van ûnrechten machen reyne, Ryzchen recht zo allen zyden. Al undoyget sult sy vormyden, Vor daz recht so sult sy stryden, Myth den armen altoys lyden.
- 45 Nu hayt der leyder vyl yn gar Gewesen boys yn och so swar, Daz dy wereylt, daz is war, Yn kûnde gelyden ere jar. Der hayt gewesyn och eyn deyl,
- 50 Dye der rethichgeye zeyl Govolget haynt gelyche Yn aller zycht van erme ryche, As uns dye meyster haynt bewyset, Dye darvan dye böche scrivet,
- 55 Üpz daz wir den guden wlgen, Üph dye boysen uns vorbölgen, Eusebius, Ieronimus, Beda yn meyster Martinus, Dye alle zo Latyne hayn
- 60 Gescryven wat dar yst gedayn Vor eren zyden yn dem ryche, Ith sy recht ocht ungelyche.

Went nu des Latines grunt Der lude vil ist gar unkunt,

- 65 So hebbent mich gebeden heren —
  Wilt ir wezen, wye dye weren —
  Daz ich dythz zo Dude &lde scriven,
  Yn dye zychz dar mede vordryven —
  Van Hamersteyn yn Landeschrone:
- 70 Van doygden syth sy beyde scone, Gerhard syth sy beyde genant, Vere syth sy wal bekant — Och daz rydder ynde vrowen Dar ynne mogen scowen
- 75 Zücht yn ere an güden heren Yn och selben dye dar inne leren, Vlyen undoget, dye sy dar vynden, Yn daz leren eren kynden.

ossa

Eode

altar

Sept

sanc

nis 8

arch

lonie

Leo

Ado

pera

est

secr

loni

loni

card

torit

fact

deli

lega

tinu

nem

Pet

Col

a) v

Nu hylpz mir, Got, dorch dyne guze 80 Daz ich vollenbringen můze Des ich nu begynnen denche, Dyn gůteich gůde mir och schenche a, Sůnder dye ynmach nyth wesen Kůnst, wysheit ochte leven!

85 Daz wyze crůz, daz ich nu drage, Virlůchzen můych mich alle dage, Daz ich zo lobe yn zo eren Godes allych dichz můchz keren Yn Marien b syr můter fyn,

90 Dye da ist genaden eyn scryn. Herze junevrowe, dyn minne Dye vorluchte mir dye sinne! Got van Gode sy dar ynne, Vrowe hylpz, nu ich beginne!

95 Hayn ich gebrochen weder dir, Dorch dyne g\u00e4ze virgif daz mir! Yn namen Godes begin ich dan; Nu hylpz mir och baptist Iohan! Myth slechzen worden wil ich scriven,

100 Der guder leven wil ich prysen, Sunder rym so wil ich melden Der boser leven yn bescelden. Went dy heren des begerden, Daz sy vornemen ynde lerden

Dye warheyt sunder vyle wort,
Der zo dem ryme vil behort.
Landescroyn yn Hamersteyne
Haynt gewesen altoys reyne,
Daz bewiset uns ir kûnne,

110 Daz noch is des landes wnne, As ich Witkint hayn vornomen. Darum c so byn ich her ankomen, Daz ich dyth volbrengen denken, Dar ich yn mede wil schenken.

### II.

## ANNALES SANCTI GEREONIS COLONIENSIS.

Anno dominice incarnationis 1191. consecravit Celestinus papa Henricum regem in imperatorem Rome 17. Kal. Maii, secunda feria post diem pasche. Eodem anno obiit Phillippus Coloniensis archiepiscopus in Apulia Idus Augusti. Cuius

a) scenche corr. schenche c. b) der delet. c. c) Da um corr. Dar um c.

ossa revecta sunt Coloniam et sepulta 6. Kal. Octobris. Eodem anno consecravit Bertrammus Metensis episcopus altare sancti Gereonis et sancti Petri et sancti Blasii 4. Kal. Septembris.

Anno dominice incarnationis 1190, posite sunt reliquie sanctorum martyrum in nova cripta sub altari sancti Gereo-

nis 8. Kal. Decembris.

Anno dominice incarnationis 1192. consecravit Iohannes archiepiscopus Treverensis Brunonem archiepiscopum Colonie 2. Kal. Iunii. Eodem anno interfectus est Albertus Leodiensis episcopus Remis 8. Kal. Decembris.

Anno dominice incarnationis 1194, consecratus est

Adolfusa archiepiscopus Colonie 6. Kal. Aprilis.

Anno dominice incarnationis 1197. obiit Henricus im-

perator 3. Kal. Octobris.

Anno dominice incarnationis 1198, 5. Idus Iunii electus est Colonie Otto in regem, et eodem anno Aquisgrani consecratus 4. Idus Iulii.

Anno dominice incarnationis 1200. inceperunt cives Co-

lonienses edificare murum super vallum.

Anno dominice incarnationis 1201, 5. Nonas Iulii Colonie in templo sancti Petri Guido Prenestinus episcopus cardinalis et apostolice sedis legatus summi pontificis auctoritate Innocentii confirmavit electionem regis Ottonis, et facta benedictione super eum, excommunicavit extinctis candelis omnes adversarios regis Ottonis. Eodem anno idem legatus Guido consecravit Sifridum archiepiscopum Moguntinum apud Xanctum pridie Kalendas Octobris.

Sequenti<sup>b</sup> anno idem legatus Guido consecravit Hugo-

nem episcopum Leodiensem 11.º Kal. Maii.

Anno d'incarnationis dominice 1227, in octava apostolorum Iul.6. Petri et Pauli completa est testudo monasterii Sancti Gereonis.

Anno d Domini 1248, die Quirini combustus est summus Apr. 30. Colonie.

#### III.

CHRONICI RHYTHMICI COLONIENSIS FRAGMENTA.

1

Nam fuerant tanti probitate per omnia, quanti Sufficerent turbis rectores orbis et urbis.

Hiis et e per multa licet urbe iuvamina [ful]ta, Diviciis culta, vicit sententia stulta.

a) vox fere tota erasa. b) alio atramento. c) : : XI. c. d) alia manu. e) et p. in loco raso c.

- 5 Dum gens inpatiens pacis per tempora fiens
  Bellis iniecit se, quod mala conc[io] fecit.
  Cum Sathan invidit, regnum lascivia scidit.
  Lis furit, Ottone ius defensante corone.
  Contra per martem Philippi . em . . . a partem.
  - 10 Posseque partito, per . . . . . fav[ore] petitob,
    Divisos proceres tunc [mili]ciasque videres,
    Urbes et gentes varias adversa tenentes.
    In tan[tis]que malis discriminis imperialis
    Urbi, si scisset, fore non c partem, licuisset.
  - 15 Sed quis vicisset, res expectanda fuisset,
    Tunc....b..sset [iu]ngi qui d prevaluisset!
    Nec prevenisset, quid et omnipotens voluisset
    Vel Pater in terris, et mansisset sine guerris,
    Que male finales sunt urbibus exitiales.
  - 20 Consilium capitur, cui pareat urbs; reperitur Orans\* predicta; sententia spreta, relicta \*) R. Parfusus 1. Eius erat; fletum per fictum flectere cetum Alter \*\* maiorum potuit pariterque minorum, \*\*) Causiffus 2. Ut simul Ottoni faveant bellando Coloni.
- Quod non Parfusi cives sunt sensibus usi.

  Papaque <sup>3</sup> profecto, Philippo forte reiecto,
  Pretulis fottonem. Ruit urbs in seditionem;
  Orbis quassatur, casum fortuna minatur.
- Assunt postremis de regn[o iuxta] Bohemis
  Franci, Saxonici, ne qu......
  Urbem, quam prone circumdant [obsidione].
  Patria turbatur; mars muros [circa vagatur],
  - 35 Crebro pugnatur: cadit hic, [et ille necat]ur, Ille sagittatur, obit alter, precipitatur Tertius; instatur, gens ense vel igne [necaturg]; Undique spectatur dolor; hic fugat, ille fugatur. Terra cruentatur, furor hosticus accumulatur.
  - 40 Urbs defensatur; obit ignis, aquah vigilatur.
  - a) demere coniecit ed. b) perito ed. e) nam ed. d) vel quia; regi et ius ed. sed haec minime leguntur. e) hoc? f) ita c. g) crematur ed. h) et vigilatur ed.
  - 1) Ita glosa in margine. Memoratur Richolfus Parfusus civis Coloniensis a. 1188. et 1189. apud Lacomblet UB. I, p. 514. 519, a. 1208. in litt. Theoderici archiepiscopi ap. Miraeum, Op. dipl. I, p. 406. et in Dynteri chron. l. IV, c. 70. D. De curia Parfusenhof v. Ennen, Hist. Col. II, p. 185 n. 2. 2) Fortasse idem qui ap. Godofr. Hagenum (v. 888 sqq.) appellatur (Bruin) Cause (Cuesin). D. 3) Archiepiscopum intelligere videtur, qui a. 1204. ad Philippi partes transiit.

a) h

1)

pra

p. :

cep

Demon letatur, animabus et insidiatur; Mucro fatigatur, nec sangwine Mars saciatur; Corpus lassatur, animus non debilitatur; Quo magis erratur telis, cor plus animatur.

45 Mane rebellatur pueris, fundis iaculatur,
Inde balistatur, accursus utrimque minatur
Horrida; pulsatur tandem campana; paratur
Quivis ad arma; datur locus equitibus; rubricatur
Herba, cruore satur tellus, paciens lacrimatur.

50 Is ferit, ille terit, alius predam sibi querit;
Hic secat, iste necat, hunc ensis fulgure cecat;
Is punctare vetat, acer ictibus ille monetat;
Iste ruit stultus, non ceditur alter inultus.
Sincopat<sup>a</sup> hic<sup>b</sup> partus dolor, alter apocopat<sup>1</sup> artus.

55 Saucius iste cadit, alium truncatio radit.

Unus iners capitur, redit alter, honore potitur.

Sic sunt per plana certamina cotthidiana.

Insuper insultus facit ad fossata tumultus.

Obsistunt cives, pariter cum paupere dives.

60 Hostes aptatis reprimuntur ad yma rotatis.

Ex urbis parte probat in dubio bene marte Se Limburgensis Walrami iugiter ensis<sup>2</sup>. Sed pater Henricus fuit urbi dux inimicus. Insidias illi dum tendunt sicut Achilli

65 Hostes, perque dolum cupiunt hunc perdere solum, Vulnera ter dena capit ultra sanguine plena Et redit incaptus; sed obit vexillifer aptus De Mons intrepidus, raucinus 3 ei c quoque fidus, Quem doluit multum cecidisse, licet satis ultum.

70 Inter burgenses non comparo tela vel enses. Qui plus duxerunt, omnes laudes meruerunt, Officium quivis dum perficit utile civis Et pro communi re ceu sibi proficit uni.

Dum sic cinguntur per et hostica tela premuntur,
75 Agrippinenses dant larga stipendia; menses
Per multos igitur exactio crebra subitur.
Armis insistunt laici Suevisque resistunt.
Ad Regem celi se vertunt corde fideli
Clerus, matrone cum tota religione.

a) hic et sequens versus in margine suppleti. b) hec corr. hic c. c) et ed.

<sup>1)</sup> Syncopare et apocopare medicorum videntur esse verba de membris praecidendis vel amputandis. D. 2) Cf. Chron. reg. cont. II, supra p. 177. Patrem Heinricum Philippus a. demum 1206. 'in gratiam suscepit', ib., supra p. 179. 3) Idem quod rocinus, runcinus, esse videtur, equus, Gallice 'roncin'; v. Ducange V, p. 826.

Que tunc tanta fuit, quod ad instar presbiterorum In peccata ruit crebro populus laicorum. Nam contra votum clerum corrupcio totum Tunc fere possedit, plerosque superbia ledit, 5 Et luxus talis, populi quod obinde locuntur; Nec secreta malis loca, sed manifesta petuntur.

Ducunt uxores publice qui canonicantur, Arma ferunt, mores laicales communicantur, Plebis pastores mulieribus associantur,

10 Nec iuris memores sunt; cure multiplicantur. Ut taceam, quanta fecerunt religiosi Fetida: vix tanta poterant glutire gulosi, Ventre Deo sancta fedabant luxuriosi, Vertice cum planta vix sunt sani viciosi.

15 Hos summus primus, qui pro nobis homo factus Est, magnus minimus, tribularum eliminat actus, Dum nos peccantes purgando per aspera bella Attrahit errantes, adhibens pietate flagella.

Quid plus? iuratis sibi papa 1 Theotonicorum 20 Mandat prelatis, ut cum probitate virorum Invadant artem per belli denique partem Cesaris, austero que corde sit obvia clero; Defendant humiles fidei, sint mente viriles, Ne male perdantur, armis sua, se tueantur, 25 Vel bona, castra, viros frustra videantur habere,

Hostes tam diros fidei studeant removere. Tandem prelati per papam sollicitati Sic Germanorum, bellum capiunt; reliquorum Sunt bini flores a virtutibus anteriores

30 Maguntinensis et presul Coloniensis 2; Auos sibi pacificos [habuitb] prius inter amicos Cesar maiores, modo sensit eos graviores<sup>2</sup>. Quorum Sifridus primus fovit quasi nidus Conradum natum tunc cesaris ac v eneratum

Post hec accedo nostris eventibus, edo

Nobis vicina, quantum fuit ista ruina. Munera cesarea comitem sibi Iuliacensem 40 Armant interea donis in Coloniensem Prelatum 2; guerra vastantur et omnia rure;

b) tenuit ed. a) floras? c. c) duae lineae abscisae videntur.

1) Gregorius IX. Litterae a. 1239. intelligi videntur; Böhmer, Reg. p. 358. Pertz p. 144. de aliis a. 1241. cogitavit. 2) Cf. Chron. reg. cont. V. a. 1242, supra p. 282.

1239.

1241.

1242.

a) qu

1) B mox qui t Turbatur terra Rheni per bellica dure.

Maguntinensis fert hostes anteriores;
Agrippinensis quoque sustinet inferiores;

- 45 Gens furit in gentem; contradicunt sibi turbe, Flens agit in flentem; sunt partes qualibet urbe. Quivis invitat a vassosque ministeriales; Proximus irritat vicinos atque sodales; Omnia turbantur, nemo securus habetur,
- O Pravi lucrantur, iustis nec treuga tenetur.

  Quis dolor antiquus queat hunc equare dolorem?

  Dum nec pacificus est maior ad inferiorem,

  Frater odit fratrem, non parcit amicus amico,

  Filius in patrem gerit arma, favetur iniquo.
- Tandem conveniunt vir ut unus cesareani,
  Perdere concipiunt terram metropolitani
  Agrippinensis, opidi sevi Veronensis¹
  Facti predones, patrie quoque vispiliones.
  Cumque suis urbis intrando suburbia turbis
- 60 Omnia vastabant possessoresque fugabant,
  Horrida fecerunt et multis dampna dederunt,
  Raro pepercerunt sacris; miseri perierunt.
  Inde suo capite ductore redire volentes
  Predicto comite, nichil adversi metuentes,
- 65 Dum sic grassati redeunt spoliis honerati,
  Castraque metati Brůle, pernoctare parati:
  Illos prelatus soporatos premeditatus
  Visitat armatus, ita milicia comitatus,
  Quod populus stratus fuit, et comes ante fugatus.
- 70 Qui gemit iratus et turpiter exspoliatus; Est infamatus, per eum quod sit trucidatus, Traditus, orbatus exercitus, immo gravatus.
- 75 Sed quidam notus vir prudens atque fidelis Capto <sup>2</sup> devotus, multis divesque sequelis, Hunc voluit capere, qui pro domino veniebat <sup>3</sup>, Quod potuit facere, sed detentore carebat. Si consangwineum fidumve sibi reperisset,
- 80 Cesaris ydoneum pignus natum tenuisset, Ut, qui captivum dominum sic insequeretur, Donec eum vivum quitasset, idem pateretur.

a) quis invi e corr. (incitat fuisse videtur). b) duae lineae abscisae videntur.

<sup>1)</sup> Bonn; supra l. l. 2) Archiepiscopo Coloniensi a comite Iuliacensi mox capto; cf. supra p. 283. 3) De Conrado rege sermo esse videtur, qui tunc Coloniam venit.

1243.

Sed per defectum retinentis et hoc remanebat; Et manet a id tectum, quia res a fructum nec habebat.

Cum sic ecclesia summo pastore careret, Sanctaque Colonia capto de patre doleret, Et mundus pariter quasi lapso sole gemebat, Per mare navis iter nauta velut orba timebat, Nemoque clamantem: Salva! Petrum relevaret

90 Eius nutantem vel naviculam repararet; Cernens b tardari presul sibi quodque iuvamen Et desolari patriam nimis, hinc relevamen Cogitat ipse sibi: comitem rogat, ut redimatur, Cum sit parvus ibi fructus, quod plus teneatur.

95 Astat consilio de Diist Arnoldus eidem 1, Ut domino proprio capto parcatur ibidem. Mense nono cedit precibus comes; ante nequivit; Milia quinque dedit marcharum 2 presul, abivit. Fertque: 'Moram cohibe!' scribenti pacta petitus;

100 'Quidquid vult scribe, comes, ut sim carcere quitus'! Consulit ecclesie rerum per dampna sibique Non minus et patrie, licet alter sumpsit inique. Tunce eternalis ovium pastor generalis Finem dando malisque tyrannidis imperialis

105 Ex insperato miserans custos animarum, Patrum patre dato gemitus tulit ecclesiarum Christus, qui propriam sponsam non deserit umquam Et sinit ecclesiam sanctam subcumbere numquam. Sit licet in celis secum Petrus ille fidelis,

110 Per successores ad oves videt inferiores. Scito suum nomen: 'In' - iunge - 'nocencius'; iste Quartus, habens omen, te dante, nocencia, Christe, Tollere de mundo, pacem per bella mereri, Omine fecundo d superare pericula cleri.

115 Quem velut antiquum dum cesar sperat amicum, Inveniens durum pro iure Dei quasi murum, Plus indurescit, monitis mansuescere nescit; Totus inardescit clero, nec obesse pavescit. Undique pacatis et amore sibi solidatis

120 Trans mare soldanis summis reliquisque paganis, Grecis scismaticis, blasphemis ac inimicis Christi sive crucis, pleno conamine ducis

a) m. et r. f. n. in rasura c. b) qui sequuntur 12 versus in margine suppleti. c) Tunc . . . gener in rasura c. d) ita e. e) una tantum linea abscisa videtur.

<sup>1)</sup> Saepius his annis in chartis (Lacomblet II) nominatur. chartam ap. Lacomblet II, p. 139, ubi 40000 marc. indicantur.

Dum sic augustus nec erat miserans neque iustus,
125 Ipse per Ytaliam, Germanam filius eius
Opprimit ecclesiam, facit omni tempore peius.
Pellit in exilium prelatos, religiones
[Oppri]mit; auxilium pape regesque barones
Sepe requisiti non dant populique petiti,

130 Preter prelatos in Theutonia tribulatos.

Ecclesie partem per vim seu cesaris artem
Papa timet pressam nimium subcumbere fessam.
Quamvis divinum summum quoque presidiorum
Credat vicinum sibi, non tamen auxiliorum

135 Despicit humanum, certus quod Rex dominorum Mittet ei sanum tamen officio populorum, Quo gens et cleri plus possint iure mereri. Pensans difficile regem sine vincere rege, Miliciam facile sub Christi ducere lege,

140 Tempus mutare quandoque locum variare,
Utile, migrare disponit et expatriare.
Clam facit optatum, palam sibi forte negatum;
Pacis tractatum simulans, peragit meditatum.
Hunc dum colloquio spectabant cesarienses,

145 Leti<sup>a</sup> navigio cito suscipiunt Ianuenses.

Per mare Lugdunum ductus, mox mandat in unum

Concilium patrum, prelatorum quoque fratrum,

Ut simul unati faciant et posteritati

Ecclesie fesse que dictat agenda necesse.

Tum se delusum cesar dolet, auget abusum
Ense potestatis, multis de parte necatis
Ecclesie, publicum se demonstrans inimicum,
Predecessorum superans mala cesareorum:
Herodi similis, qui, non redeunte magorum

Sic parat invasum papam, sed eum cito casum Noscens, Francorum Ludewicus rex dominorum Surgit ab opposito, collecto milite trito Obviat, et pape mandat, constanter habere

160 Se pa[pam], scire, [sibi succurr]endo venire, Augustum mire faciens cepto retroire. [Tunc in Parmenses]... deficientes.

3

Se reserant mentes que sunt secreta tenentes, Quilibet ad volitam partem volat ante cupitam,

1956 2

a) deinceps primae versuum lineae a bibliopega charta obtectae sunt; sed Pertz eas legere potuit.

Non sibi vindictam Sapiens 1 capit, immo relictam Iusticiam querens, ut iuri semper adherens.

5 Concio colligitur, domus et communis aditur, Prudens auditur; lepido sermone potitur, Cives alloquitur; iniuria mox aperitur. Displicet hec igitur cunctis; pro pace subitur Consilium tale, scelus ut ruat exiciale,

10 Omnibus equale pateat ius imperiale, Quod pariter puri iurant assistere iuri, Hoc defensuri, quod sint vel ob id morituri. Istis confisus Sapiens, ius sumere nisus, Credit inesse fidem reliquis, quam sustinet idem.

15 Constans prosequitur ius; oppositum reperitur.

Nam dum finalis aderat lux iudicialis

Ac expectanda fuerat sententia danda,

Pars rea diffisa de iure doloque renisa,

Armis munita, latet, et racione sopita,

20 Ut necet actores, satagit; pro iure furores
Fert, contra mores cupiens augere dolores,
Non emendare, sed prava malis cumulare.
Nostros maiores se viribus inferiores
Cernit, obesse dolis studet, hiis quoque vincere solis

25 Sperat, si capiti det mortem, fine periti Hoc genus opprimere nec ulteriora timere. Sed Deus hec aliter disponit et ordinat, iter Per mala dando bonis, fortes ditando coronis.

Heu scelus! exemplo mala res, iniuria templo
Petri fit, quando gens arma gerens stabulando
Intrat equos ede sacra; patracio cede
Ex hoc procedit, anime quo vita resedit.
Heu scelus! hic pacis locus est spelunca rapacis,
Dum furibunda chorum plebs implet canonicorum.

Pro votis castis effractio lampadis hastis.

Heu scelus! in iure fit iuris lesio, dure

Instant pressure, dum lex non est sibi cure;

Ius ubi rite datur, transgressio predominatur,

40 Et pax turbatur, [nec] ius in pace paratur, Sed premunitus discessit iure peritus

..... [H]enricus ibi frater seu Ludewicus 3

a) e corr. c. b) vel ruris.

<sup>1)</sup> De Theoderico Sapiente sermo esse videtur. 2) Trium regum Coloniam translatorum. 2) Filii ut videntur Hermanni Sapientis. D.

| 45 | res aderant aliqui iuniores i sunt inveniendo scabini ni latitant hostes inopini cantes concludendi queritantes sent actores, dum iugulassent                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | pugiles olim ceu d iles orum trucidati progenitorum rgit quod fors ad tristia vergit entus latitare nec ad mala lentus                                             |
|    | atus licet hiisque not atus                                                                                                                                        |
| 60 | fustis prodest def [u]stis fatur, ut abinde ma[gis ti]meatur                                                                                                       |
| 65 | capite, fit ei mox punct e sortem, sic solvit sangwine mortem e infl[atur] sis inferre minatur t avidis vim vi propellere, divis tutum reperitur lege statutum     |
| 70 | atur gladio, male digladiatur, [Corpus ei]us rapitur in templum nec sepelitur; itur cognacio, planctus initur [cam]pana pulsatur ad fana.                          |
| 75 | [Plebs fr]emit urbana, capit arma quasi male sana postes pariter [feruntur] ad hostes impletur armatis timetur ingentis uti d nus e Sapientis pars nostra f salute |
| 80 | eti fuerant mer[cede] repleti erunt quesiti disparuerunt lebat, et quisque do[mum] repetebat [ma]teriam sic philosophiam [min]istravit sse g paravit.              |

#### 4

Sic tibi, gens stulta, veniunt incommoda multa, Consilio fulta non ens, racione sepulta. Sunt tibi nempe viri duo, presul¹ cum Sapiente, Ambo quidem miri, factis hic, illeque mente.

a) pape ed. b) finis ed. c) omnia ed. d) incepto ed. e) vel mus (domus?).
f) persimili salute ed. g) posse ed. 1) Conradus.

5 Ambos nutristi; diversa per hos meruisti; Istum iuvisti, reliquuma gratum pepulisti; Hunc exaltasti te nunc violente b prementem, Illum vexasti te semper iure tuentem. Fertur adhuc iuvenis presul clamasse sopore:

10 'Colonie penis ero certa ruina dolore'. Annis septenis Sapiens puer est pene mutus, Sensibus hinc plenis bona plurima sepe locutus. Sic Sapiens natus bona subticet et nocitura; Ille soporatus ait a se prava futura.

15 Felix Colonia, si nunc vel acumine mentis Hec tibi presagia c venisse per aspera sentis! Dum tibi tutor abest sapiens, quem despiciebas, Ac oppressor adest; quem tanquam mater alebas, Hic te depressit; a te prius ille recessit,

20 Qui quasi te gessit humeris. Tibi sors mala cessit: Nutris lesores, expellens utiliores; Hinc tibi merores merito metis atque pudores. Dum te prudentem mala non faciunt aliena, Saltem lugentem doceat modo propria pena!

25 Quid magis? Elatus dum taliter urbe potitur, Omnia prelatus presumit, ibique sopitur Lex et libertas, sed totum velle subitur, Nec metas certas nec ius servans reperitur. Tollitur impune, domino datur ad pene plenum,

30 Per quam commune dandum fuit es alienum. Tune, que facta prius publico cogente necesse, Preda patens pocius assisia dicitur esse, Dampnis debebat belli cessare solutis 1, Hanc protendebat presul populis quasi mutis;

35 De qua marcharum recipi bis milia sena Ius erat, archarum sunt postea milia plena. Nec modus aut finis erit hanc predam rapiendi Velle prius dominis, nisi desit res cupiendi; Quam predam publicam<sup>d</sup> qui posse tenent capiendi,

40 Ut verum dicam, quid non et habent faciendi? Quondam subtrahere bona publica fit peculatus; Nunc neque concutere vi creditur esse reatus. Unde quid ecclesie de predis venerit istis, Urbi seu patrie recitat post pagina tristis.

45 Regis principio Wilhelmi queque novata Abiurata scio theolonia; re publicata,

1) 125

a) reliqu c. b) ita c. c) prestigia e corr. ut videtur c. d) pblicam c.

<sup>1)</sup> Cf. 2, v. 76. 2) De hac re cf. Weizsäcker, 'Rhein. Bund', p. 151 sqq.

Vidi pontifices tres una Coloniensi, Cesaris artifices, Maguntino, Treverensi, Magnates, proceres simul abiurare rapinas,

Dum per prelatos nec abit mercatio tuta,
Est male versatos raptorum turba secuta.

55 Aurifer et Rhenus, speculo crescente, rapinis
Fit cito tam plenus, quod nec modus est neque finis.
Postea legatus Hugo 3 pape veneratus
Hos obiurgatus, culpam pandendo reatus,
Monstrat precisos a papa talia nisos,

Concordes visos absolvit obinde a recisos.

Pontifices dictos facit abiurare rapinas,
Et sic astrictos monet inde timere ruinas.
Qui dum discessit, morbus radice recrescit;
Pax patrie cessit, iterata rapina virescit.

65 Fiunt peiora, dum sperantur meliora,
Omnibus absque mora; multos nudat brevis hora,
Et non maiores tantum, sed et inferiores
Fiunt raptores; corrumpunt crimina mores.
Post hec adveniens rex Richardus, sapienter

Tollere vim cupiens, nequiens regnare potenter,
Invocat auxilium pape, quod spiritualem
Exercens gladium iuvet illo materialem.
Mandat papa volens, magnos vetat atque pusillos
Vectigale, dolens magis excommunicat illos.

75 Que licet est lata sententia seu publicata, Est occultata, ne sint ea visa vetata, Que dedit et prestat assisia non moderata, Qua ius b infestat res publica fitque gravata. Si presul scisset, quod abinde fuere futura

80 Pessima, pressisset hanc, nec esset nocitura c; Et quotcumque malis dedit et confert alimenta, [Dum fue]rat talis exactio, dat nocumenta.

5.

Quo<sup>4</sup> [poci]us potuit eius sapiencia victis Parcere, cum potuit signis nocuisse relictis, Pseudo permisit tamen has<sup>d</sup> habitare scabinos Partim, dimisit (?) nimis illos esse lupinos.

1260.

1257.

a) ita c, b) Quamvis ed. c) nocititura c. d) bis scriptum, sed alterum del. c.

<sup>1)</sup> i. e. electores? 2) Sala palatium est episcopi Coloniae. D. 3) Annis 1251—1260. in his partibus versatus est; Lacomblet II, p. 376, 485.

<sup>4)</sup> De rebus a. 1260. sermo est; v. Hagen v. 1223 sqq.

- 5 Qui tunc vidissent sic cedere vilibus aulas Urbis, ris[issent] solitos sibi fingere caulas. Antea s[arc]inas operantes qui latuerunt, Nunc [spar]gunt iuncis cameras, quas incoluerunt. Antea bis binos calcant ewangelizantes,
- 10 Nunc Agrippinos dominos se glorificantes.
  Antea se pedites inopes formidine fingunt,
  Aurea nunc equites veluti calcaria stringunt.
  Antea qui suberant, pedibus quasi pressa scabella,
  Nunc hiis qui preerant audent indicere bella.
- 15 Antea nulla sonis hos concio scire solebat, Nunc splendent thronis, ubi nobilitas residebat. Antea cum paribus qui consuevere subesse, Nunc quasi principibus est hiis parere necesse. Antea quos patres medio de plebis alebant,
- 20 Nunc viciant matres et conspicuas faciebant.
  Antea pro donis quem cirpea a tela tegebat,
  Nunc de pavonis pennis frons vela ferebat.
  Antea qui modicis tegmentis templa petebant,
  Nunc variis sericis fulgentes veste tumebant.
- 25 Antea per natas, socias quoque lanea nebant, Nunc has ornatas generosis anteferebant. Antea qui victum querebant arte, labore, Nunc dant edictum publicoque fruuntur honore. Antea quam ville gradus inferior retinebat,
- 30 Nunc veluti Sille plebs tempore cuncta premebat.
  Antea dampnati sceleris quidamque fugati,
  Nunc sublimati fiunt, meritis quasi grati.
  Antea discreto conscendebatur in altum,
  Nunc penitus spreto faciebant ordine saltum.
- 35 Antea maiores iuveniles ius docuerunt, Nuncque per errores dictant que non didicerunt. Antea prelati digno sub honore fuerunt, Nunc inhonorati nostrum casum doluerunt. Antea nobilitas pia predominatur in urbe,

La

Nunc h . . . . . . . . . . . . . . . . b

45 Mine equitum nati fratres de Sande i vocati
Hiis captivati, sunt illico decapitati;
Quando preces dire festinant morte preire.
Parentes ire, dant hos sine iure perire.

a) i. e. scirpea. b) reliqua abscisa.

<sup>1)</sup> Qui alibi de Sandkule. D.

- Dantes se sceleri, cupiunt magis inde timeri,
  50 Sed plus augeri patet hinc odiumque mereri.
  Vindicat id clara cognacio, cui fit amara
  Mors sibia non cara, necis ac illacio rara.
  Tandem de publico sumptu scelus hoc redimentes,
  Tempore post modico facinus peius facientes,
- 55 Sic Hircelinum Gerardum rebus ementes,
  Dampnant, festinum per opus mox interimentes.
  Nec valuere preces empto deferre cruori,
  Nil siciendo neces potuit satis esse furori.
  O tam suppliciter rogitantem vidimus illum,
- 60 Ut sibi mortis iter vellent differre pusillum, Quo sua peccata posset purgare luendo Trans mare, curata racione viam faciendo. Presentes aderant ibi fratres Theutonicorum, Qui prompti fuerant hunc ordinis esse suorum.
- Guod licet iratum non vulgus, iure movere Urbis prelatum debebat parcere; flere Vidimus hunc ob idem, sed factum dissimulavit; Non turbare quidem plebem vult, que sibi favit. Aures obturant precibus; fert unus eorum\*:
- 70 'Cur tantum durant hee? si sic unicus horum
  Tam de difficili per nos modo mortificatur,
  Tardius ex simili reliquis hec pena paratur'.
  Nil iuvat oblatum; vox prevalet impietatum;
  Tamquam dampnatum ducunt hunc decapitatum,
- 75 Sanctos orantem, pro nunc rogitare precantem, Crimina plorantem, scelerum veniam rogitantem. Sic alias meritum pro culpis antea factis Vir capit interitum; formam dedit exitus actis, Sed cor contritum salvat, spem dando salutis.

\*) Theodericus Bein 2.

a) e corr. c. b) haec abscisa sunt.

<sup>1)</sup> Cum aliis a. 1259 (1260, Ennen II, p. 148 n.) proscribitur, Lacomblet II, p. 476. 496; sed de eius nece alibi nihil traditum est.
2) Idem est quem post illam seditionem scabinosque eiectos cum aliis scabinum facit Conradus archiepiscopus d. 17. Apr. 1259; v. Lacomblet II, p. 466. D.

### IV.

# DIALOGUS CLERICI ET LAICI CONTRA PERSECUTORES ECCLESIARUM.

col

utr

do

ele

iur

pre

ma

col

op

pe

no

pu

co

fic

re

ne

ill

in

et

ip

SU

se

S

### INCIPIT DIALOGUS CLERICI ET LAICI CONTRA PERSECU-TORES ECCLESIARUM.

[Clericus]. Licet karacterem quo ego insignitus sum tu non geras nec acceperis, quia tamen gramaticam et eloquium lingue Latine nosti, loqui tecum ac disserere cupio de hac turbela mundi et de persecutoribus ecclesiarum, quos temporibus nostris in eligendo rege principum discordia suscitavit; presertim cum in excommunicatione Adolfi quondam archiepiscopi et in eius depositione non recto tramite processum tibi esse videatur.

Laicus. Istud ego quidem diu iam desideravi, ut cum aliquo tue professionis viro inde conferrem; quia nos laici putamus, quod totum hoc malum ex culpa clericorum sumpserit inicium.

Clericus. Quoniam id optime intellexi, quod culpam in nos refunditis, ideo tecum, quia vir prudens videris et rationis capax, inde loqui et te interrogare tibique respondere cupio; tamen hac interposita conditione, ne commovearis in iram, si aliqua dixero que tibi non placent, quoniam id non animo te provocandi facio, sed causa ratiocinandi et veritatem eliciendi.

Laicus. Patienter te audiam, et, si potero, de ratione respondebo, dummodo modum non excedas, et ne nimis ad ea progrediaris, que magis rixam quam veritatem eliciant.

Clericus. Cavebo michi; et primum abs te quero: an tu in populo catholico et per universam civitatem Dei, que in terris est constituta, duplicem esse iusticiam, spiritalem scilicet ac secularem, concedas.

Laicus. Absurdum esset, si hoc negarem, ex quo fidem profitear catholicam, et sciam, quod in passione domini nostri Ihesu Christi duo illi gladii mistici utramque hanc iusticiam prefiguraverunt.

Clericus. Bene sentis; et quid tibi videtur: harum una, id est spiritalis, nonne primo loco ad papam, altera, id est secularis, primo loco ad regem pertinet?

Laicus. Quis hoc dubitet?

Clericus. Bene facis, quod id quod facile est facile concedis. Die michi modo: graves excessus archiepiscoporum, sicut periuria et alia criminalia, ad quem pertinent corrigenda?

Laicus. Ad quem magis quam ad papam, cum alium iudicem in hoc seculo super se non habeant nisi illum.

Clericus. Optime mecum sentis, et nos adhuc bene concordamus, et utinam hoc inter nos diu duret! Die michi, utrum dominus Adolfus Coloniensis archiepiscopus, quando dominum Ottonem comitem Pictaviensem in Romanum regem elegit, unxit, adque iuravit, quod ipsum contra omnem hominem iuvare deberet coronam imperii optinere: nonne hoc iuramentum inviolatum servare debuit, cum illud sponte et ex consilio fidelium suorum, tam priorum quam terre nobilium, prestiterit?

Laicus. Hoc videtur, quod servare debuit.

Clericus. Cum iterum Philippum ducem Suevie in Roman[orum] regem elegit, unxit, adque iuravit, quod ipsum contra omnem hominem iuvare deberet coronam imperii optinere, vivente rege Ottone et regno ab ipso non resignato neque deposito: nonne vel in utroque vel in altero commisit periurium?

Laicus. Hoc puto, quod in altero, quia utrobique iura-

mentum servare non poterat.

Clericus. Si ergo periurium commisit, sicut fateris: nonne papa, de cuius iurisdictione id erat, eum super hoc punire poterat, si voluit?

Laicus. Poterat quidem, sed nonnisi convictum vel

confessum.

n

S

-

i

e

t

Clericus. Nonne confessus erat, quando per litteras suas et nuntios, Capellarium i videlicet et alios, pape significavit necessitatem, qua inductus, sicut dicebat. O[ttonem] regem deseruerat et Philippo adheserat; et quod maius est et sufficientius testimonium ad convincendum aliquem quam propria ipsius confessio? Preterea notorium fuit quod fecerat, nec aliqua indigebat questione, nec ipse hodie diffitetur, quin O[ttonem] habeat pro derelicto et ducem Suevie habeat pro rege; merito ergo eum papa propter periurium punivit.

Laicus. Esto, quod merito eum punire poterat. Sed vel ipse vel delegati ab eo iudices nimis festinaverunt ad

illius dampnationem.

Clericus. Quare tibi hoc videatur, non video, cum papa in litteris suis <sup>2</sup> eum mandaverit excommunicatum denuntiari et post hanc denuntiationem infra quatuor ebdomodas, si ad ipsum non accederet, ipse deponeretur et alius in locum suum eligeretur. Nonne satis spacii deliberationis quatuor septimane fuerunt, in quarum ultima si saltim iter arripuisset, nullam puto amplius executores in eum tulissent sententiam? Sed quia prorsus contumax inventus est, et iudices nullam

<sup>1)</sup> Godefridus Capellarius in charta Adolfi dicitur, Ennen et Eckertz, 'Quellen' II, p. 17. 2) a. 1205, Mart. 13; Böhmer, Reg. pap. nr. 180.

in eo spem habuerunt resipiscendi, ideo sentenciam depositionis in eum, expleto sibi proscripto termino, tulerunt<sup>1</sup>.

ex

ele

CO

V

et

ac

VE

di

di

et

ce

se

al

C

ni

SE

et

fr

D

Laicus. Hanc sententiam pro bono pacis poterant distulisse, donec papa melius super hoc consuleretur et periculum terre imminens ei plenius significaretur.

Clericus. Hoc ab eis satis postulatum fuit. Sed ipsi rennuerunt, affirmantes se et honorem suum nullatenus velle in hoc facto periclitari, quia periculum ipsis immineret, si mandatum apostolicum non exequerentur; et sumpserunt exemplum de interdicto Francie, quod papa illi mandaverat, sed executores, quia, sicut illud eis mandatum fuerat, non mandaverant executioni, papa eos graviter inde punivit.

daverant executioni, papa eos graviter inde punivit.

Laicus. Si ipsi depositionem differre noluerunt fortassis
propter causam quam dixisti, quare clerici non saltem
distulerunt electionem?

Clericus. Ne papa similiter eis sicut iudicibus offenderetur pro dilatione, presertim quia nil securitatis habere poterant emendationis domini A[dolfi], si differrent a; sed magis ecclesiam desolatam relinquerent; et stultum esse videbatur, ubi nichil spei emendationis haberent, ibi se dampnationis periculo supponerent.

Laicus. Quare non detulerunt appellationi maioris prepositi<sup>2</sup>, qui eam canonice et legitime videbatur interposuisse?

Clericus. Si canonice ac legitime eam interposuit, quare non est prosecutus illam, vel per se vel per nuncium ydoneum? Habeat quod sibi imputet; nos scimus, quod dominus papa electionem ecclesie approbavit, electum suum confirmavit, pallium de corpore beati Petri sumptum ei transmisit; cui in episcopum ordinato et in archiepiscopum confirmato nos filii obedientie obedimus, sicut et vos contradictores facietis, quando resipueritis.

Laicus. Noli hoc dicere; nobiscum enim iniuriose factum est: nobiscum dico, quia, quisquis ego sim, tamen in persona alicuius baronis loquor, et ideo dico: nobiscum iniuste actum est. Si electio enim fieri poterat, illa celebrari non debuit nisi presentibus nobilibus terre, beneficiatis hominibus Sancti Petri et summis officialibus episcopi, quorum est electionem approbare; quod minime observatum est.

Clericus. Fateor hoc, quod, si cathedra sancti Petri solito more vacaret, dies electioni prefigi et nobiles terre convocari deberent; sed quia modo preter morem vacabat episcopatus, et episcopus quiib erat propter mandatum apostolicum in penam sui excessus depositus, et vos barones sui

a) different c. b) fort. delendum.

<sup>1)</sup> V. supra Chr. reg. cont. II. a. 1205, p. 175. 2) Engelberti.

excessus fautores et cooperatores eratis, ideo convocari ad electionem non debuistis. Preterea si vocandi essetis, hoc per nuncios fieri oporteret<sup>a</sup>. Qui autem vobis hoc nuntiasset, ille suum a vobis tormentum certissime exspectasset. Sed quis libenter vult mori? Tamen electio que facta est non est usquequaque sine nobilibus terre celebrata. Aderat enim comes de Seine<sup>1</sup>, maioris ecclesie advocatus, cuius prima vox est in assensu prestando. Aderat dux de Limburg<sup>2</sup> et alii nobiles quam plures et populus multus nimis.

Laicus. Tu dicis, quia fautores eius essemus et ideo vocari ad electionem non deberemus. Nonne merito ei favere, adherere et servire debemus, cui hominium fecimus et fide-

litatem iuravimus?

Clericus. Ita, quamdiu iustum erat; sed quando dominus papa vos ab eius fidelitate absolverat et iuramentum relaxaverat, vos ei de cetero adherere non debuistis.

Laicus. Poterat nos papa a iuramento absolvere, quod

nos iuste, licite ac debite prestitimus?

Clericus. Poterat quidem in hoc articulo. Sicut enim dignum ordinare et confirmare potest episcopum, ita et indignum potest excommunicare et deponere. Et sicut eum potest deponere, ita quoque subditos suos ab eius obedientia et fidelitate potest absolvere et ab omni iuramento liberare. Et hoc ex potestate sibi a Deo tradita, veluti textus ewangelii docet, ubi Petro dicitur: Et tibi dabo claves regni Matth. 16,19. celorum.

Laicus. Sit, quod episcopum, quanto ad ecclesiasticum ius attinet, nobis absentibus quocumque modo eligere possetis: quomodo ducem, cuius est secularis iusticia, sine nobis

et nostro consensu nobis preficere poteratis?

Clericus. Patienter audi me, et ego te expediam. Erat aliquando tempus, cum episcopatus Coloniensis et ducatus Coloniensis non ab uno ut nunc, sed a duobus dominis habebantur, et unus illorum archiepiscopus, alter vero dux Coloniensis dicebatur; tunc episcopatus, sicut et nunc, nonnisi per electionem habebatur, ducatus vero non per electionem, sed hereditario iure per successionem heredum tenebatur; et si quando herede caruit, in manus imperatoris devenit, et ipse cui volebat eum contulit; sicut Otto imperator illum fratri suo Brunoni archiepiscopo et ecclesie Coloniensi in perpetuum concessit. Cum igitur ducatus numquam antehac

a) opporteret c.

Heinricus III; v. Winkelmann, 'Philipp und Otto' I, p. 367 n.
 Heinricus.
 Haec minus recte dicta esse, vix est quod moneam.
 De ducatu Lothariensi Brunoni concesso sermo est.

cit

ple

en

ar

di

Uı

Ci

cit

vi

fe

es

qu

fo

m

qu

re

et

us

co

q

ne

CI

li

0

per electionem habitus fuisset, nec dux aliquis adhuc hodie per universum inperium a suis hominibus usquam eligatur. sed nec eorum in eius constitutione requiratur assensus, sive dux hereditario iure succedat, sive ab imperatore constituatur: quomodo in eius modo constitutione vobis hoc ius asscribitis. quod sine vobis assumi non debeat, cum ex electione episcopi eius sequatur dominium? Quoniam igitur ducatus ad episcopatum est translatus, non episcopatus ad ducatum; sicut Musella dicitur in Renum fluere, non Renus in Musellam, et Renus incorporata sibi Müsella cursum suum servat, ita quoque episcopatus, adiuncto sibi ducatu, quod suum erat optinuit et servavit electionem. Quia vero hec electio penes clerum est, cum episcopus eligatur, nonne a necesse est, ut dux quoque ex eo statuatur? Quia hii duo principatus inseparabiliter ad invicem sibi sunt connexi et simul ad unam eandemque transsire solent personam, cum episcopum nobis eligimus, ducem quoque digne vobis preficimus. Nichil ergo vobis iniurie fecimus.

Laicus. Miror, quomodo hoc dicere possis, cum preter iuris ordinem actum sit quod fecistis. Vos enim iuris periti et vos librorum manducatores dicere soletis, quod nemo absens iudicandus sit, et vos absentes nos, non citatos nec convictos neque confessos, excommunicastis et terras nostras sub interdicto posuistis. Nonne tibi videtur hec manifesta iniuria?

Clericus. Nos hoc non fecimus, sed iudices domini pape hoc fecerunt, qui tamen iuris ordinem optime servaverunt. Nam ipsi post auditas omnium et singularum ecclesiarum querimonias vos citaverunt et per sufficientes inducias diem in iure comparendi vobis prefixerunt; et cum amplius satis quam necesse esset exspectati fuistis et non venistis, debitam contra vos tulerunt sententiam.

Laicus. Quis nobis hanc citationem denunciavit?

Clericus. Alio modo quam factum est vobis denunciari non debuit; quia iudices domini pape in ecclesia beati Petri, que vestra est parrochialis ecclesia, et in qua sinodum pastoris vestri, id est archiepiscopi, servare debetis ac soletis, vos citaverunt et eam citationem in publico emiserunt. In villis vestris si aliquis citandus est qui intra parrochiam moratur, nonne citatio a sacerdote in ecclesia ante altare emissa sufficit sine aliqua ulteriore denuntiatione? Simili modo et hec sufficere debuit, presertim quia vos intra parrochiam vestram, id est episcopatum, moramini; tota siquidem Coloniensis ecclesie diocesis vestra est parrochia.

a) . . . e in marg. suppl. c.

Laicus. Hoc esse posset, si nostera archiepiscopus nos citasset; sed quid ad nos de scolastico Sancti Gereonis et de

plebanis Sancti Laurentii et Sancte Brigide 1?

ie

r:

S.

oi

)-

ıt

et

)-

)-

S

ıt

1-

n

S

0

Quia ipsi iudices sunt domini pape; papa Clericus. enim vel per se vel per iudices quos delegat in omni ecclesia sua potest exsequi iusticiam. Licet enim archiepiscopi, episcopi, archidiaconi, decani, sacerdotes vocati sint in partem sollicitudinis, solus tamen dominus papa est in plenitudine dignitatis. Unde plenam ubique potestatem habet suam exsequi iusticiam. Citatio ergo horum iudicum ex auctoritate apostolica major est citatione archiepiscopi, et sic sufficienter estis vos citati. Convicti autem estis ex evidentia facti; quia notorium est. Confessi estis, quia factum non negatis. Et si pro hoc facto non essetis excommunicati, saltem pro eo essetis excommunicati, quod sacerdotes inobedientes et excommunicatos in malicia fovetis, immo ad sacrilegium cogitis et hortamini. miserrimi omnium hominum vobis adulantes non attendunt, qualiter Lucifer de celo cecidit propter inobedientiam et Adam de paradiso expulsus propter inobedientiam, Christus autem propter quod obediens Patri factus est meruit gloriosam resurrectionem et nobilem triumphum de principe tenebrarum; et cum laicus aliquis est excommunicatus, non intromittitur intra parietes ecclesie, et isti infelices audent intrare etiam usque ad sancta sanctorum et tangere sacrilegi sanctissimum corpus Ihesu Christi, quod ex virtute verborum conficitur, que ipsi dampnati ore immundo et labiis pollutis proferunt.

Laicus. Si ita esset sicut tu multiloquio tuo nos territas, nequaquam viri religiosi de omni ordine ita sentirent nobiscum, sicut faciunt monachi grisei<sup>2</sup>, albi, nigri, et non tantum monachi, sed eorum abbates nobiscum stant; preterea clerici litterati, qui sacram paginam noverunt, qui leges ac canones optime noverunt, affirmant, quia nobiscum iniuste actum sit; quorum testimonio plus quam tuo digne credere debemus.

Clericus. Isti sunt et vos estis de quibus dictator ille egregius magister Petrus Blesensis archidiaconus dixit: Mide regis vicio aures gerunt asini magni rerum domini, quibus adulatio palpat late patulas auriculas et humani bibulas favoris, ausi de se credere quicquid potest fingere vox adulatoris. Adulatores quippe vestri sunt, qui attendentes ea que sua sunt et non ea que Ihesu Christi, dum vobis propter temporalia blandiuntur, et vos et se ipsos, quia eterna amittunt,

2) Ordinis Cisterciensis, S. Augustini, S. Benedicti.

a) pastor corr. noster c.

<sup>1)</sup> Quos papa iudices constituit a. 1206; v. Böhmer, Reg. nr. 213.

E

dil tu: na

de

in

m

vie

ca

ae

mi

hi

protui

ton

sin

ne

de

cu

pe

in

V0

et

cei

dis

lita

ria

ad

dis

ve

civ

ni

un

ter pr

1)

in vestibus ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.
Quomodo autem ipsi ratione vos ducant, immo quomodo seducant, satis apparet in depositione abbatis illius de Monte; qui de generali concilio suo rediit destitutus propter errorem, quem inter vos seminaverat, et prevaricationem mandati apostolici super interdicto, quod predicti iudices servari preceperant, quorum auctoritatem vos nullam reputatis.

Laicus. Si vos iusticiam defenditis et nos ceam impugnamus, si causa vestra Deo placet et nostra displicet, si vos tanquam Machabei pro lege Dei statis et nos tanquam Lisias et Gorgias eam persequimur: cur nos peccatores ubique prosperamur et vos iusti deficitis? Cur, ubicumque caput ad bellandum exseritis, vestri bellatores in manus nostras traduntur? Vos suffragia sanctorum imploratis, vos patronos portatis, vos aures populi crebris predicationibus obtunditis, et dampna vestra multiplicantur et crescunt: puto, quod non iuste iudicatis, filii hominum, vos iustos et nos iniustos reputando.

Clericus. Augustinus in quarto libro de civitate Dei dicit: Hec est communis querela omnium iustorum, quare malis tantum liceat; et postea subdit: Quod iustis ab iniquis dominis irrogatur, non est pena criminis, sed examen virtutis. Verum est, actus vestri prosperos habent successus, et ideo nobis insultatis. Rex Antiochus iustus non erat, et tamen prosperitate floruit. Iob iniustus non erat, et flagellum passus est. Attila, qui erat flagellum Dei, sicuti et vos estis, inpugnandis urbibus et debellandis populis, leto fruebatur eventu, et tamen tandem datus est in manus Ezii patricii. Iulianus apostata persequens fideles, tandem compulsus est dicere: 'Vicisti, Nazarene'! Quid exultatis, miseri, quid extollitis in altum cornu vestrum? Si vobis ad tempus fortuna blanditur, nonne ceca est? nonne sedet in rota? Cito convertitur, cito ad ima trahit; et utinam non ad abyssum! Redite ad cor, revertimini ad ubera matris ecclesie, que leto vultu, si redire volueritis, vos suscipiet, quia gaudium est angelis Dei super uno peccatore penitentiam agente. Deus, qui illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, ille vos illuminet et auferat velamen de cordibus vestris, ut nobiscum valeatis videre rectum! Quod ipse prestare dignetur qui cum Patre et Spiritu, qui vivit et regnat d'a.

a) vocabulum deesse videtur officio vel simile. b) quarum c. c) non c. d) deus? dixi B.

<sup>1)</sup> Altenberg; cf. Winkelmann l. l. p. 399 n.

## EX EPISTOLIS GUIBERTI GEMBLACENSIS AD PHILIPPUM ARCHIEPISCOPUM COLONIENSEM DATIS.

1

Ea mente veni Coloniam, ubi vos per id temporis Cod. Brux. diligenter investigans esse compereram. Et ecce dum fluctuationem nitor evadere, pene mihi visus sum incurrisse naufragium, nec multum aberat, quin penitus a spe mea deciderem, quia inveni vos tot septis a publico conspectu interclusum, tot curarum molibus oppressum, ut nec vel modica mihi facultas vobiscum loquendi vel saltem aliqua videndi vos copia occurrere posse putaretur. Hinc assidebat 1181. cardinalis legatus Romanae curiae domnus Petrus Papyensis, aecclesiasticis negociis, que preter presentiam vestram terminare vel nolebat vel non valebat, vos interesse deposcens, hine astabant vel magis irruebant duces, comites et totius provintiae magnates cum fere innumerabili militum et clientum multitudine, quos undecumque eo contraxerat imperatoris et vester diu prenuntiatus et cotidie suspectus et citissime necessarius pro aecclesia in pace tuenda in expeditionem Saxonicam contra singularem et ferum aprum illum devastatorem vineae Domini egressus, aliis de cubiculo in cubiculum, de consilio in consilium vos trahentibus, aliis expensas, aliis redemptionem oppigneratorum exigentibus, aliis incertam exercitus eductionem prestolantibus. . . . Sequebatur vos multitudo procerum et impingebant in ostia, invitis et non valentibus arcere illos ostiariis....

9

cerum collectus est, ad aecclesiae utilitatem inflectatis et dissensionum tempestates, quae horride imminent, in tranquillitatem convertatis...

... ut non solum presens procerum conventus, sed et imperialis aula et imperator ipse de corde et ore vestro pendeat. . . .

Nam et preterito anno in quadragesima magno Leodii f. 214. adunato procerum conventu, inter duo regna iam graviter 1182. dissidentia, ne ulterius in alterutrum moverentur, oppitulante vero pacifico summi Regis Filio pacem solidam restituisti 2 et civitatem ipsam stultis et interminatis quorumdam questionibus ex fide et misteriis ipsius fidei ortis perturbatam ad unitatis catholice consensum revocando correxistis et nudius tercius iterato adventu et excursu prolungato, inter duos principes, ducem scilicet Lovaniensem et comitem Hayno-

Henricum Leonem intelligit.
 1182, SS. VI, p. 420.

<sup>2)</sup> Cf. Sigeberti Cont. Aquicinct.

sai

cle

Ac

He

rev

ter

ch

pa

ibi

ex

rui

ear

fili

qu

ob

Tu

rat

inc

pre

ha

ve

tri

SUS

rel

De per ass

cas

Ch

am

pa

Et

tar

VO

pre

int

pri

inv

mu

ba

vos

lat

nensem, vehementer in se concitatos et nichil aliud quam 1183. prelia in alterutrum meditantes, positis ad dimidium fere annum treugis', merentibus leticiam et pre expectatione imminentium malorum trepidantibus desideratam securitatem reddidisti. Nec eo pacis initiate contenti stare loco speciosi pedes a vestri, speciosi pro eo quod currebant ad euangelizandam pacem, impatientes more et ignari ignavie, in ulteriora festinarunt, ut comitem quoque Flandrensem et predictum Lovaniensem ducem 2, virum quondam inclitum et comitem Durachii, nunc autem Dei iudicio morbo lepre respersum, inique, ut pluribus videtur, exheredantes et affligentes ab iniusta rerum illius invasione conventos revocaretis. Obliti namque ambo pariter verborum Ysaie . . . . et super dolorem vulnerum eius hoc addebant, ut ex incommodo illius sua commoda augentes, spoliatum facultatibus redituum, quos ad sustentandam egritudinis sue miseriam, relicto comitatu, sibi retinuerat, egentem et gemen tem relinquerent. Vos autem mediam equitatis tenendo viam, ut requiescere faceretis dominum, qui in membris suis vel paupertate vel infirmitate squalentibus tribulatur, pia compassione refecistis lassum, iudicastis iustitiam et eripuistis inopem de manu fortiorum eius, egenum et pauperem a diripientibus eum, ipsorumque calumpniatorum iniusticiam et elationem iudicii presentis et futuri intentatione et obiectu rationis et auctoritatis vestre pondere compressistis et redegistis in penitentiam.

### VI.

### OLIVERI RELATIO DE EXPEDITIONE DAMIATINA.

# RELATIO MAGISTRI OLIVERI COLONIENSIS SCOLASTICI DE EXPEDITIONE IHEROSOLIMITANA.

Venerabilibus dominis archiepiscopo, prioribus et toti clero Coloniensi servus crucis empticius Oliverus peccator, dictus dictus Coloniensis scolasticus, vitam bonam et exitum felicem. Letamini cum Ierusalem et exultate in ea omnes qui diligitis eam, quia possessio patriarcharum, alumpna prophetarum, doctrix apostolorum, quondam libera, post multa suspiria, post gemitus et planctus iam respirat in spe, que adhuc captiva tenetur in re. Sane que oculis nostris vidimus et auribus audivimus ac veraciter intelleximus, vobis ad solatium scribere visum fuit utile.

a) sp. pdes v. speciosi c. b) ita c. distinguit.

<sup>1)</sup> Cf. Gisleberti Gesta com. Hanon., SS. XXI, p. 534 sqq. 2) Gode-fridum, qui a. 1183. Durachium destruxit.

m

n

si

9-

}-

et

6

0

1. Anno gratie 1217, sexta feria post festum omnium 1217. sanctorum patriarcha Ierosolimitanus cum magna devotione Nov. 3. cleri et populi tollens vivifice crucis lignum, profectus est ab Acon in castra Domini, que iam precesserant Recordanam. Hoc autem dulce lignum post Terram Sanctam perditam reverenter repositum, diligenter servatum est usque ad hec tempora. Inminente siquidem conflictu Sarracenorum cum christianis, cogitaverunt prudenter christiani lignum in duas partes dividere et partem unam ad prelium deferre, que ibidem perdita fuit, et partem aliam reservare, que nunc exhibetur; cui rex Ungarie et dux Austrie de loco castrorum progressi nudis pedibus occurrentes, deosculati sunt eam, cum tali signo obviam euntes soldano Babilonis, cuius filius Coradinus iactaverat se pugnaturum cum christianis qui Acon fuerant congregati. Ideoque ordinatis aciebus, obviam ipsi processimus per planum Fabe usque ad fontem Tubanie, multum ea die laborantes, premissis eciam exploratoribus. Pulvis ascendens a longe adversariorum motum indicabat; sed incerti fuimus, utrum contra nos an fugiendo properarent. Sequenti vero die secus montes Gelboe, quos Nov. 4. habuimus ad dexteram et paludem ad sinistram, incedentes, venimus Betsaidam, ubi castra fixerat adversarius. Sed trium regum, Ungarie videlicet, Ierosolimitani et Cipri, non sustinens presentiam, fugiens terram christianis vastandam reliquit. Unde Iordanem transeuntes in vigilia beati Martini, Nov. 10. corpora nostra pacifice lavimus, et quievimus per biduum. Deinde secus litus maris Galilee tres mansiones fecimus, peragrantes loca in quibus Salvator noster conversatus est, asspicientes Betsaidem civitatem Andree et Petri, tunc ad casale modicum redactum. Demonstrata sunt loca ubi Christus discipulos vocavit et supra mare siccis pedibus ambulavit. Desertum transivimus et loca ubi Dominus turbas pavit et ubi cum discipulis post resurrectionem manducavit. Et sic per Capharnaum, in iumentis infirmos nostros portantes, reversi sumus Acon cum preda et multitudine captivorum. Episcopus autem Aconensis parvulos captivos, quos prece vel precio potuit optinere, baptizavit, et distribuens inter religiosas feminas, litteris applicuit.

2. In secundo equitatu adivimus montem Thabor, ubi primo aquarum inopiam, postmodum per modicam fossionem invenientes, copiam pabuli et victualium habundantiam habuimus, ibique Sarracenum impuberem ad nos descendentem baptizavimus. Porro prima dominica adventus Domini per Dec. 2. tubam euangelice lectionis: Ite in castellum quod contra Matth. 21, 2. vos est, gloriosus ascensor montis eiusdem invitavit nos ad laborem; precessit patriarcha cum vexillo crucis, episcopis

fe

n

Verum licet mons ab omni parte preruptus sit et excelsus valde et quasi impossibilis ad ascendendum extra semitam tritam, milites tamen et satellites, equites et pedites viriliter ascendentes, primo inpetu straverunt castellanum unum et admiraldum a cum aliis multis, qui portas castri egressi fuerant ad defensionem montis. Ceteris autem in stuporem versis ac intra menia receptis, quo hominum consilio vel Dei iuditio ab inpugnatione castri desierint et inglorii descenderint, ignoro. Hoc tantum scio, quod divinorum iuditiorum abissus humane mentis oculis penetrari non potest. Vehementer eciam opinor, Christum sibi soli triumphum montis reservasse, quem cum paucis discipulis ascendit, gloriam sue resurrectionis ibidem monstrando.

3. In tercio equitatu, cui patriarcha cum signo crucis et sacri episcopi non interfuerunt, multa dampna et incommoda tam per latrunculos atque furtivos incursus quam hiemis Dec. 24. assperitatem perpessi sumus, presertim in vigilia nativitatis domini nostri Ihesu Christi et nocte sequenti, in qua gravissimam tempestatem sustinuimus. Que nisi abreviata fuisset,

partem exercitus extinxisset in finibus Tyri et Sydonis

iuxta Sareptam.

4. Post hec milicia Domini quadrifaria divisa est. Reges Ungarie et Cipri cum magna multitudine peregrinorum et dampno Terre promissionis Tripolim profecti sunt. Rex Cipri adolescentulus modico tempore post in Tripoli mortuus est. Alia pars exercitus pigrorum et timidorum et eorum qui procumbentes ad terram pleno ore de habundantia temporalium bonorum biberunt remanserunt Acone usque ad passagium vernale. Rex Ierosolimitanus et dux Austrie cum Monasteriensi et Traiectensi caliisque episcopis castrum Cesariense Palestine semidirutum viriliter in brevi firmaverunt, per quod Deo dante eadem civitas recuperabitur. In basilica principis apostolorum festum purificationis patriarcha cum sex episcopis sollempniter celebravit. Templarii vero cum paucis auxiliatoribus peregrinis et hospitali de domo Theutonicorum castrum filii Dei, quod olim 'Districtum', nunc 'Castrum peregrinorum' a quibusdam appellatur, edificare ceperunt, quod positum est in episcopatu Cesariensi inter Chayphas et Cesaream. Cuius situs talis est. Promunctorium magnum et altum mari imminet, munitum naturaliter scopulis versus occidentem et austrum et septentrionem. Modico terre spatio turris ad orientem dudum posita est,

a) admirandum corr. admiraldum c. b) descenderit c. c. c) Traciect. c.

us.

us

m

er

et

nt

is

ei

n-

0-

t.

m

t,

et.

a

S

a Templariis edificata et possessa tam gwerre quam treu-1218. garum tempore. Fuit autem fundata propter latrunculos, qui in via stricta peregrinis ascendentibus in Iherusalem insidiabantur. Propter banc causam 'Districtum' fuit appellatum. Porro toto fere tempore quo Cesariense castrum firmavimus et consummavimus Templarii ex adverso montis fodientes magnisque sumptibus laborantes, tandem ad fundamentum primum pervenerunt. Ubi murus antiquusa et spissus et longus apparuit. Argenti eciam moneta modernis ignota in vase fictili non modica inventa est. Deinde in anteriori parte fodientes, alium murum priori breviorem invenimus. Postmodum fontes 9 largas aquas effundentes aperti sunt. Ibidem eciam lapidum et cementi copiam Dominus ministravit. Ante fontem b castri due turres edificantur de lapidibus quadris tante quantitatis, ut lapis unus vix a duobus bubalis in curru trahatur. Longitudo turris centum pedes habet et amplius, latitudo septuaginta quatuor. Utraque turris duas habebit testudines, secundum quas altitudo disponitur. Inter utramque turrim murus novus consummatus est, et miro artificio equites armati ascendere possunt et descendere per gradus intrinsecus. Huius edificii prima est utilitas, quod conventus Templariorum educendus de peccatrice et omni spurcitia plena civitate Acon in huius castri presidio manebit usque ad liberationem matris fidei Iherusalem. Soldanus cum multitudine Sarracenorum hoc castrum agrediens, ut inicia munitionum destrueret vel occuparet, virtute Altissimi repulsus recessit. Castrum hoc bonum habet portum, piscariis, salinis, lignis, pascuis et agris fertilibus habundat, nec est multum remotum a monte Thabor. Unde creditur quedam causa fuisse destructionis castri Thabor ab ipsis Sarracenis facte, quia nec seminare nec metere secure poterant propter habitatores castri filii Dei.

5. Anno gratie 1217 d, postquam coggones ad portum 1218. Acontanum applicuerunt, sine quibus non expediebat exercitum navalem in Egiptum dirigere, rex et patriarcha cum duce Austrie ac Templariis et Hospitalariis consilio Spiritus Sancti, sicut creditur, expeditionem voverunt, iuramento confirmantes eandem. Unde accidit, ut in ascensione Domini, quando naves ingredi debebant iurati, ex insperato Mai. 24. viginti tres coggones subsequentes applicarent. Porro cum classis congregatio apud predictum castrum indicta fuisset et maiores locum et diem observarent, classis ipsa Christo duce prosperis ventis usa Damiatam infra triduum applicuit et absque christianorum sanguinis inpensa terram hostilem

a) antique e. b) frontem Ecc. e) consumatus c. d) 1218. Ecc.

ac se

opus

quan

Inter

erex

biter

suan

nosti

sub

cidit

erat,

cessi

miss

tum

sex

gran

de

stiti

qui

per

cuss

cruc

voc

iam

in f

ad

ade

tur,

cor

cad

sult

flan

hos

man

pro

spe

div

et a

liur

sca

lici

iuv

qui

a) c d) d

1218, viriliter occupavit, sine capitaneis, qui paulisper morati propter dictam causam nondum advenerant. Fixa sunt tentoria inter mare et Nilum cum admiratione magna subsequentium. Incredibile siquidem videbatur, terram capi posse sine labore maximo et periculo. Erecta sunt postmodum instrumenta bellica contra turrim Damiate famosam, que capud unum catene continebat, reliquuma una turris civitatis ad claudendum fluvium, ne naves ascenderent christianorum. Sed preter spem nostram et adversariorum timorem per partem alvei, que est inter turrim et terram versus castra militie christiane, galeide sursum ducte sunt, licet turris defensores iaculis et lapidibus transitum prohibere niterentur. structe sunt postmodum due scale super duos coggones, que cum traherentur ad turrim, et ut putabatur turris per eas posse capi, cum dolore nostro magno et stultorum blasphemia malus, in quo suspensa fuit scala Hospitaliorum, confractus cecidit cum suo pondere. Et paulo post scala ducis Austrie similiter decidit, fortes agonistas Christi deorsum precipitans et per martirii palmam ad celos elevans. Navis vero tertia, quam de elemosinis preparari fecimus cum propugnaculis in circuitu, cum castellulo munito in summitate mali sine scala, quam verebamur suspendere, timentes quod in aliis accidit: eadem tamen hora b cum velo delata est ad pontem, ubi gravia dampna per balistarios, quorum copiam continebat, Sarracenis intulit. Ex adverso machinarum ictus inportunos sustinuit, cum magno tamen honore christianitatis, licet igne Greco correpta fuisset, plena sagittis intus et foris, ad locum suum, salvis omnibus qui in ea pugnaverunt, exceptis paucis mortuis et sauciatis, non sine admiratione multorum reducta quievit. Postmodum considerantes, quod turris fortitudo nec machinis nec petrariis nec trabuculo nec castro propter aque circumfluentis profunditatem nec fame propter vicinitatem nec suffossione c propter operis spissitudinem et angustiam insule de facili posset capi, Deo nobis demonstrante, duos coggones conpingi fecimus et instar castri fortissimi communiri, Theutonicorum et Frisonum in hac re consilio maxime usi et auxilio. In summitate quatuor malorum castellum ereximus tabulis in quadrum conpactum, opere reticulato contextum, contra machinas coriis obductum; contra furorem ignis subtus scala suspensa fuit fortis et lata tante longitudinis, ut triginta cubitis proram excederet. Adeoque firmum et consummatum opus apparuit, ut ad peticionem nostram principes exercitus nunctios suos dirigerent ad videndum et indicandum, utrum aliquid operi deesset, quod sumptibus

a) reliqum c. b) ora corr. hora c. e) suffosione c.

ac sensibus emendari debuisset humanis. Qui contemplantes 1218. opus intus et foris, superius et inferius, asserebant, se nunquam tale ingenium super aquas de lignis edificatum vidisse. Interea Sarraceni suas machinas contra talem machinam erexerunt, ponte fluminis tripliciter et ut putabant indissolubiter contexto. Sed benedictus Altissimus, qui potentiam suam in arida demonstrat et per aquam! ictibus machinarum nostrarum commotuma, per mergulum, qui nocturno labore sub aquis funes fundamenta pontis retinentes sagaciter incidit, pontem versus turrim dissolvit. Unde properandum erat, antequam reparari posset. Itaque supplicatione processionaliter nudis plantis usque ad lignum dominicum premissa, cum multa difficultate et periculo dictum instrumentum ad latus aquilonare turris anchoris et funibus applicitum, sex machinarum terribiles ictus sustinuit continuos et iacula grandinis instar. Nec minori periculo navis cum castellulo, de qua mentionem fecimus, ad pedem turris collocata substitit, virtute b Theutonicorum et Frisonum ab c igne Greco, qui eminus et cominus iniectus pavorem incutere potuit. per liquorem acetosum et sabulum extinctus, timorem excussit ad tempus. Iacuit patriarcha prostratus ante lignum crucis in pulvere, stans clerus in albis nudis pedibus magnis vocibus clamans in celum. Cum autem extremitas scale iam turrim attingeret, a defensoribus ipsius ignis suppositus in flammas lucidas erupit. Cumque christiani concurrerent ad ignis suffocationem, suo pondere capud scale depresserunt, adeo ut pons tornatilis, qui maiori annexus fuerat, inclinaretur, et vir fortis ac bonus, qui signum ducis Austrie gestabat, corrueret, glorioso martirio coronatus. Sarraceni vero signum cadentis tulerunt. Babilonii se vicisse putantes, voces in-Inclinata scala minante ruinam, sultantium geminabant. flammis eciam terribiliter crescentibus et nostris iam dorsum hostibus ostendentibus, exercitus christianorum complosis manibus fletu rigans facies et tundens pectora et ad terram prostratus, Regem glorie et gloriosam virginem Mariam et specialiter sanctum Bartholomeum interpellando, auxilium divinum precabatur. Elevavit itaque scalam divina pietas, et ad elevationem manuum in celum extinxerunt ignem fidelium lacrime. Sicque nostri resumptis viribus stantes in scala, defensores turris de gladiis, lanceis, sagittis et aliis bellicis instrumentis viriliter inpugnaverunt. Miles quidam uvenis Leodicensis dyocesis primus turrem ascendit. Friso quidam iuvenculus flagello connexo catena ferrea ad dexteram

a) commotam c.
 b) substitit. Virtute c.
 c) ita c.; sed locus ut videtur corruptus.
 d) d. t. bis scriptum, sed semel deletum. c.

eva

mar

nun

Der

nob

ibid

inte

nec

in !

apo

mu

epi

san

fluv

cib

ing

sat

hor

hos

que

im<sub>j</sub>

Pe

rep

tin

no

In

nu

ob

fus

du

qu

ca

U

de

1218. et ad sinistram fortissime percussit. Alii post alios successerunt, superatis hostibus. O ineffabilis Dei pietas! o inexplicabilis christianorum hilaritas! Post rugitum et planetum gaudium vidimus et triumphum, Te Deum laudamus, Benedictus dominus Deus Israel et alia cantica gratiarum letis vocibus exultantes. Currentibus nobis ad crucem sanctam, rex festinus de equo descendit, et toto corpore ante ipsam prostratus, grates Deo, quantas potuit, non quantas debuit, triumphatori Christo Ihesu referebat exultans. Et ecce Sarraceni, qui in inferiori parte turris latebant, igne subposito superficiem eius ligneum combusserunt. Victores nostri vim ignis sustinere non valentes, regressi sunt super scalam. Interim pons, qui in inferiori parte operis preparatus fuerat, demissus erat ad turris pedem angustum, per quem armati de navi descendentes, malleis ferreis ianuam turris agressi sunt, defendentibus eam Sarracenis intrinsecus. Stabat autem utrumque instrumentum super coggones edificatum

Aug. 31? inmobile, anchoris et funibus fixum, ab hora nona ferie 6, usque ad horam decimam sequentis sabati continuis machinarum ictibus expositum. Resiliebant tamen lapides magni a castello firmissime munito, licet scala cum inferiori castro multipliciter concuteretur. Tandem conclusi in turri colloquium petentes, se dediderunt sub pacto vite. Quidam tamen se per fenestram precipitantes, per fluvium qui enatare poterant evaserunt<sup>a</sup>. Extincti sunt in turri circiter centum captivi. Inventa sunt in ea multa spolia, et tunc demum apparuit nobis fortitudo turris intrinsecus multipliciter testudinata. Gaudeamus igitur et exultemus, quia clavis Egypti nobis data est et precipuum cornu Babiloniorum illic<sup>b</sup> nobis est collatum. Spes eciam maxima<sup>c</sup> capiende

Luc. 11, 17. civitatis promissa, maxime cum voce veritatis dicatur: Omne regnum in se divisum desolabitur. Inter Sarracenos enim plus quam civilia bella geruntur.

6. Post¹ captam siquidem turrem in profundo fluminis d sitam Saphadinus inveteratus dierum, malorum dolore, sicut asseritur, tactus nimio, exheredator fratuelum suorum et usurpator regnorum Asie, mortuus est et sepultus in inferno. Postmodum in festo sancti Dyonisii Sarraceni cum galeidis armatis inprovisi venientes, et principalia castrorum, ubi Romani tentoria fixerant, invadentes, modica manu christianorum repulsi sunt ad galeidas, qui gladios persequentium et fluminis voraginem

a) superscr. c. b) illis? c. c) maxime corr. maxima c. d) Nili fl. cod. Lugd e) et peremptor fratrum L. f) galeis et loricis armati L. g) recurrentium celeriter ad galeas L.

<sup>1)</sup> Sequentia ex altera epistola Engelberto archiepiscopo data, quam edidit Gelenius p. 329. Epitomen continet historia cod. Lugd., ex qua pauca tantum enotavi.

es-

ex-

um

us,

ra-

ad

or-

on

ns.

ne

'es

er

us

m

is

a-

m

6.

1-

a

0

)-

1-

-

.

r

S

1

9

evadere potuerunt. Sicut enim olim Egyptii in aquis vehementibus 1218. maris Rubri sic in Nilo submersi sunt circiter ad mille quingentorum numerum, sicut a Sarracenis postea didicimus. Sane in festo sancti Demetrii, qui frater uterinus beati Dyonisii fuisse dicitur, summo Oct. 26. diluculo castra Hospitaliorum a invaserunt hostes et modicum dampnum nobis inferentes, per expeditos equites nostros fugati sunt ad pontem, quem procul a nobis in superiori parte fluminis construxerant, et ibidem interempti sunt ad numerum quingentorum, sicut a transfugis intelleximus.

7. Porro, quia multib de populo christiano placuerunt Domino. necesse fuit, ut temptatio probaret eos. Ionas pro angustia tempestatis in mare missus et ventre piscis conclusus probatus rediit ad aridam; apostolus triplici naufragio tribulatus evasit: populus Domini, premisso triduano iciunio, quod clerus in pane et aqua servavit obedienter, et multis processionibus ordinatis, á venerabili domino Pelagio Albanensi episcopo, apostolice sedis legato, temptari meruit. Nam in vigilia sancti Andreae apostoli media nocte intumuerunt fluctus maris crescentes Nov. 29, et excursum terribilem facientes usque ad castra fidelium, ab alia parte fluvius c inundans nos occupavit incautos. Natabant tentoria, perierunt cibaria, pisces fluviales et marini se quasi nichil timentes cubiculis ingerebant, quos manibus nostris cepimus, quibus tamen deliciis carere voluimus, et nisi consilio Spiritus Sancti ante provisum fuisset in fossato, quod tamen in alios usus factum fuerat, mare coniunctum flumini homines cum iumentis, naves cum armis et victualibus detraxisset ad hostes, nec tamen hoc periculum evaserunt quatuor coccones, super quos edificata fuerunt propugnacula ad capiendam civitatem, qui uno impetu cum quinta navi, que inter eos herebat, ad oppositam ripam vi ventorum precipitati, ante oculos nostros sunt igne Greco combusti. Pepercit Dominus operibus Fresonum d et Theutonicorum, quibus turris capta fuerat; naves onerariae, que in portu maris stabant, ruptis repente funibus perierunt. Duravit hec tempestas per triduum continuum. Quo elapso, Dominus, qui consolatus est nos in tribulatione nostra, imperavit ventis et marie, stare faciens ipsum a fervore suo. Invasit preterea multos de exercitu quedam pestis, contra quam phisici nullam ex arte sua medelam invenire poterant. Dolor repentinus pedes invasit et crura f, et coniunctim caro corrupta gimgyvas g et dentes obduxit, masticandi auferens potentiam. Tibias quoque terribilis nigredo fuscavit. Et sic longo tractu doloris afflicti, plurimi cum multa patientia migraverunt ad Dominum. Quidam autem usque ad tempus vernale durantes, benefitio caloris liberati evaserunt.

8. Post dictam tempestatem naves parabantur ad transitum fluminis; que cum magno periculo sursum ascendentes, inter civitatem et turrem captam machinis et igne Greco cum iaculis plurimum sunt inpedite. Unde accidit, ut una navis Templariorum, vi torrentis rapta, prope ripam civitatis precipitaretur ad hostes. Qui cum barbatis h et uncis ferreis ipsam inpugnaverunt diutius, ignem Grecum cum lapidibus desuper de turribus proicientes. Sed cum sic prevalere non possent propter defensorum audatiam, certatim navim ascendentes, precipites in eam

a) Templariorum L. b) q. christiani populi multitudo Deo placere probabatur, huiusmodi flagello meruit castigari. In vigilia L. c) fluminis c. L. d) Fr. et Th. laboribus quibus in capienda civitate desudaverant L. e) m. et reddita est serenitas L. f) iuncturas crurium L. g) ginguias L. h) barbottis L.

Gar

Egy

inp

lime

ut '

plan

civi

tibu

ea,

equ

San

ut :

por

in :

Et

tar

que

vic. pro

firm

que

ani

din

fec

et

Nil

nol Ut

ass

sal

tib

eq

Co

pr

811

hu

tis

Ih

au

qu

1218, descenderunt ad Templarios. Ubi cum diutius pugnaretur, tandem navis perforata, sive ab hostibus sive a nostris incertum habemus, profundum petiit, submergens Egyptios cum christianis, adeo ut vix summitas mali super aquam apparereta. Et sicut Samson plures stravit moriens quam vivens, sic etiam isti vere martyres plures secum traxerunt in aque voraginem, quam gladiis interficere potuissent. Cives autem Damiate cruentam victoriam suam fere 7 planxerunt diebusb. Exinde pontem reparantes, aperturam adeo reliquerunt angustam, ut naves nostrae sine periculo transire non possent. Theutonici vero et Fresones zelo iustae indignationis accincti, cum minoric navi, cuius ministerio turris fuit capta, quam Gallici Sanctam Matrem appellant, pontem viriliter invaserunt, auxilium non habentes nisi de celo. Pauciores d autem viri quam decem de gente predicta contra omnem fortitudinem Babyloniorum pontem ascendentes, spectante multitudine christianorum et hanc audaciam plurimum extollente, fregerunt eundem et sic cum quatuor navibus, super quas erat pons fundatus, reversi sunt cum triumpho, liberam viam et apertam sursum velificantibus relinquentes.

9. Hiise ita gestis, Sarraceni periculum quod eis imminebat attendentes, ripam oppositam nobis fossatis et argillosa materia cum propugnaculis ligneis altis munierunt, machinas et petrarias locantes ibidem, nobis spem auferentes & per locum illum transeundi. A casali vero, quod per miliare fere distat a civitate, ubi hec nova munitio terminabatur, per transversum fluminis navium inmersiones fecerunt cum palis infixis gurgiti. Nichilhominus apostolice sedis legatus, desiderium bonum habens obsidendi civitatem, naves superius congregatas urgebat ad transitum. Unde coggones propugnaculis et castellulis, viris eciam armatis muniti, cum galeidis et aliis navibus sequentibus Christo duce predictas inmersiones evaserunt. Hostes autem dissimulato metu tres ordines armatorum stationi navium nostrarum contraposuerunt, unam peditum super ripam cum clipeis quos thargyash appellant lineariter ordinatam, secundam post dorsum illorum similem priori, tertiam equitum longam et terribilem, ictibus lapidum et telorum plurimum vexando stationem christianorum. Sane nocte sollempnitatis sancte Agathe virginis, cum coadunatus i esset populus fidelium, qui sequenti die transsiturus erat, pluvie et venti multum difficultatis et discriminis addiderunt nostris. Sed fidelis Deus, qui non patitur suos temptari super id quod possunt, respiciens ad castra servorum suorum, quod secundum inferiores causas difficile fuerat vel inpossibile, convertit in facilitatem et gaudium, sue virtutis innovans miracula. Post mediam siquidem noctem tantum pavorem soldano Babilonis et satrapis k eius incussit, ut, relictis castris, ignorantibus eciam Egyptiis, quos ad resistendum ordinaverat, in sola fuga spem poneret. Quidam apostata, qui multo tempore christianorum legem transgressus cum soldano militaverat, stans in ripa Gallice clamabat: 'Quare moramini? Quid trepidatis?' Ecce soldanus abiit'. Et hec dicens, se in navicula christianorum recipi rogavit, ut in potestate eorum positus fidem dictis faceret. Summo itaque dilu-

culo cum inchoatum esset offitium misse per oratoria christianorum

1219. Febr. 5.

a) vix a. L. b) ita Ecc.; d. pl. G.; quinque diebus L.; deest c. c) minima navi galia noncupata pontem L. d) et viri non pluris quam decem cum Dei adiutorio L e) littera H rubro scribenda deest c. f) ptrarias c. g) auferre gestiebant L. h) tarchias L. i) coaddun. c. k) catervis L. l) Quid esuritis add, L.

Gaudeamus omnes in Domino, nunctiata sunt hec regi, legato et aliis. Egyptiis itaque fugientibus, nostri certatim et alacriter absque omni inpedimento hostium et sanguinis inpensa transierunt. Seda ádeo limosa et profundioribus locis difficilis fuit ad applicandum terra hostilis, ut vix equi sine sessoribus et sellis eiectib possent ascendere. Templarii preduces in ascensu equorum, erectis signis, propero cursu ad civitatem festinaverunt, sternentes impios qui de c portis egressi venientibus obviaverunt. Non 'gloriabitur securis contra eum, qui secat in Es. 10, 15. ea, neque serra contra eum qui trahit in ea'. Miraculum istud cui equiparabimus nisi ei quod legitur de Bennadab rege Syrie, qui obsedit 3. Reg. 20. Samariam artans eam plurimum, cui Dominus tantum inmisit terrorem, ut relictis castris fugeret? Et sicut per leprosos, qui erant in introitu porte, illa fuga Sirorum nunctiata fuit Samaritanis, ita per leprosum in anima, prefatum videlicet apostatam, nunctiata fuit Egyptiorum fuga. Et sicut ille populus Samaritanorum spolia in castris Syrorum relicta collegit, sic noster exercitus tentoria et manubias fugientium diripuit, targyas plurimos et omnes [galeidas d] cum barbotis et aliis navibus, que infra casale usque ad civitatem inveniebantur, cum aliis spoliis victores occupaverunt. Multi bellatores relictis uxoribus ac parvulis proptere inopinatum transitum fugerunt de Damiata, et sic per girum firmiter obsessa est civitas. Per desidiam autem et inertiam eorum quorum nomina Deus scit factum est, ut hostes resumptis viribus et animis, adveniente etiam Coradino cum Alapinis, cum magna multitudine locum illum occuparent, a quo nostri transitum miraculosum fecerant. Et sic nos obsidentes civitatem ipsi periculosius obsederunt, et nisi per divinum consilium prima castra, que erant inter mare et Nilum, retenta fuissent, maxime per Theutonicos et Fresones, portus nobis ablatus fuisset, et negotium plurimum periclitatum vacillasset. Ut autem miraculum transsitus magis claresceret ac soli Christo firmiter asscriberetur, ad tantam Sarraceni pervenerunt temeritatem, ut diluculo sabbati ante 'Oculig mei semperh', nobis tale periculum non previden-Mart. 9. tibus, cum multitudine gravi propius accederent et usque in fossatum se precipitarent; sed divino auxilio cum gravi dampno equitum et equorum repulsi sunt.

10. Anno gracie 1219 l. regina civitatum Ierosolima destructa est a Coradino, filio Saphadini, foris et intus, que videbatur inexpugnabiliter munita. Muri eius cumi turribus redacti sunt in acervos lapidum preter templum Domini et turrim David. De sepulchrok glorioso destruendo consilium habuerunt Sarraceni et per litteras comminati sunt, quas civibus Damiate transmiserunt ad ipsorum solatium; sed huic temeritati nemo presumpsit manus apponere propter loci reverentiam. Sicut enim in Alchorano, libro legis eorum, scriptum habent, Ihesum Christum dominum nostrum credunt de Maria virgine natum

a) Sed quia, ut superius relatum est, fossatis et limosa materia cum propugnaculis hostes munierant loca, tanta in ascensu fuit difficultas ut L. b) ita c. et G. c) q. audacter de L. d) deest c. e) territi p. L. f) Sed quomodo scriptum: Extrema audii luctus occupat, sic et ne successibus etiam felicibus a casibus adversis. Agente siquidem quorumdam falsorum fratrum perfidia factum est, ut L. g) a terciam quadragesime dominicam nobis L. h) verba o. m, s. superscripta sunt c. i) in c. k) s. Domini gl. L.

<sup>1)</sup> Qui paschatis tempore incipitur.

fide

valu

et d

pote

con

ped

iam

sun

siqu

tud

est.

Ter

exit

Do

mili

tule

tur

nos

Aci

spe

por

sau

in

ipsi

sun

def

tian

qua

que

tub

sur

pro

pri

fec

SCA

red

tun

dan

que

qui

equ

mu

prophetam profitentur, cecos illuminasse, leprosos mundasse, mortuos suscitasse, firmiter asserunt; verbum et spiritum Dei et vivum ad celos ascendisse credunt. Unde quando tempore treugarum sapientes ipsorum lherosolimam ascendebant, codices ewangeliorum sibi postulabant exhiberi et osculabantur et venerabantur propter munditiam legis, quam

Luc 1, 26. Christus docuit, et maxime propter ewangelium Luce: Missus est angelus Gabriel, quod litterati inter eos sepius repetunt et retractant. Lex autem eorum, quam diabolo dictante ministerio Sergii monachi et apostate ac heretici Machometus Sarracenus dedit Arabice scriptam, a gladio cepit, in gladio tenetur et in gladio terminabitur. Machometus iste illitteratus fuit, sicut ipse profitetur in Alchorano suo, et que prenominatus hereticus dictavit, iste promulgavit et per comminationes observari statuit. Luxuriosus enim fuit et bellicosus, ideoque de inmunditia et vanitate legem statuit, quam carnaliter viventes in parte voluptatis firmiter observant. Et sicut legem nostram veritas et munditia muniunt, ita errorem ipsorum timor mundanus et humanus

ac voluptas carnalis firmissime custodiunt.

11. In die palmarum anni prescripti inimici nostri multa comminatione Mart. 31. multotiens [premissa a], quod se ipsos vel nos omnes una die perderent, collecto terribili et innumerabili exercitu equitum et peditum, irruerunt super nos, undique fossatum nostrum invadentes, et maxime pontem Templariorum et ducis Austrie, quem ipse cum Theutonicis defendere studuit. Hostes cum electis militibus suis de equis descendentes, cum christianis atrociter pugnaverunt. Ceciderunt hinc inde mortui et vulnerati multi. Tandem prevaluerunt adeo, quod b pontem ascendentes partem eius conbusserunt. Dux Austrie precepit suis, ut ponte relicto aditum darent instantibus; sed intrare non presumpserunt propter militiam nostram, que acies suas ordinaverat in subsidium munitiones defendentium. Mulieres aquam et lapides, vinum et panes bellatoribus nostris intrepide ministrabant, orationi sacerdotes insistebant, vulnera sauciatorum ligantes ac benedicentes. Eo diec non est nobis datum spatium gestandi alias palmas quam balistas et arcus cum sagittis, lanceis, clipeis et galeis. Adeo instabant et vexabant atrociter qui convenerant ad perdendum nos studio liberande civitatis ab ortu solis usque ad horam fere decimam. Tandem defatigati retraxerunt se cum dampno

12. Instabat iam passagium vernale. Recessurus erat dux Austrie, qui per annum et dimidium Christo fideliter militaverat, princeps devotione plenus, humilitate, obedientia, largitate d; qui preter alios sumptus innumerabiles, quos in negotiis bellicis ac privatis elemosinis fecerat, domu Theutonicorum sex milia e marcarum argenti vel amplius ad conparandum predium creditur contulisse. In Kalendis Maii magna multitudo peregrinorum cepit recedere, nobis in summo periculo relictis. Sed misericors et benignus Pater noster, dux et propugnator noster, protector sperantium in se, cui facile est in paucis sicut in multis vincere, non permisit incredulos simul in nos irruere, donec novi recentesque peregrini cum copioso succursu supervenirent; copia victualium et equorum nutu divino transmissa fidelium collectionem letificavit. Instaurato itaque

<sup>a) ita L. G. et Ecc., ubi multotiens deest.
b) quo c.
c) die pro palmis balistas gessimus et arcus, pro ramis arborum lanceas et gladios cum clipeis tulimus L.
d) l. Deo gratus L.
e) superscr. c.</sup> 

m

08

08

m

¥-

m

91

et

t

e

1

t

fidelium numero, in festo ascensionis Domini more suo per terram et 1219. aquam irruerunt perfidi, et multotiens sic attemptantes, prevalere non Mai. 16. valuerunt. Partim eciam nostros prope castra provocabant, dampnificantes et dampnificati. Pridie vero Kalendas Augusti omnem quam habere Iul. 31. poterant adducentes copiam, post diutinos assultus a tandem fossatum contra militiam Templi b transcuntes, et [liceas c] violenter irrumpentes, pedites nostros verterunt in fugam, adeo ut totus exercitus christianorum d iam periclitaretur. Milites de Francia seculares et equites ter conati sunt eos repellere longius extra fossatum, sed non potuerunt. Sarraceni siquidem intra menia nostra, fractis munitionibus ligneis, equitum ac peditum acies ordinaverunt. Clamor ortus est insultantium, omnis multitudo ipsorum preparavit sequelam. Unde timiditas christianis aucta est. Sed spiritus qui induit Gedeonem animavit Templarios. Magister Templi cum marescalco ceterisque fratribus suis qui tunc aderant per exitum angustum inpetu facto, viriliter in fugam convertit incredulos. Domus Theutonicorum et comites e de diversis nationibus videntes Templi militiam in periculo constitutam, festinanter f per exitus sibi contrapositos tulerunt auxilium: sic pedites Sarracenorum abiectis clipeis interficiebantur preter eos quos fuga precipites percussoribus abstulit. Post equites nostros egressi sunt pedites; per modicum spatium se retraxerunt hostes. Acies hinc inde substititg. Incedebant armate, donec crepusculum vespertinum prelium diremit. Sarraceni priores abierunt; perfidorum corpora occisorum strata iacebant iuxta fossatum plurima preterh eos qui sauciati graviter vel leviter reducti sunt ad castra. Sic salvavit Dominus in die illa sperantes in se per virtutem Templariorum et eorum qui ipsis i cooperati discrimini se conmiserunt; pauci de nostris interfecti sunt et capti. Instrumenta contra civitatem preparata conbusta sunt a defensoribus eius fere omnia preter scalas k. Ienuenses, Pisani et Venetiani asserebant, se civitatem expugnaturos per quatuor naves super quas scale pendebant; sed isti non erant de genere virorum illorum per quos salus facta est in Israel. Volebant enim sibi facere nomen, cum tubis et calamillis et signis multis progressi. Legatus apostolice sedis sumptus eis de communi prebuit copiosos, rex et alii cordas et anchoras prout requirebant habundanter exibuerunt. Agredientes itaque civitatem, primo die multos occiderunt et vulneraverunt, et quanto sepius assultum fecerunt, tanto magis muri firmati sunt ligneis castellulis ac liciis. Defensores eciam robustius et efficatius se venientibus opposuerunt. Et sic scale mutilate per ignem, ac pluries reparate, tandem infecto negotio reducte sunt ad ripam. Utique sic deprehensum est et veraciter intellectum, sola virtute divina Damiatam in manus christianorum esse tradendam. Nos vero insensati et inmemores beneficiorum Dei ac mirabilium que fecit, provocavimus oculos divine maiestatis contra nos per desidiam maiorum et murmurationes iuniorum l. Pedites equitibus inproperabant ignaviam, equites pericula peditum, quando contra Sarracenos egrediebantur, dissimulabant. Unde factum est, ut communibus culpis exigentibus in decollatione sancti Iohannis baptistae, licet vix invenirentur Aug. 29. qui in castrorum custodia m remanerent, navalem et terrestrem exercitum equitum ac peditum educentes, ad castra Babiloniorum tenderemus n

b) facientes add sed, del, c. a) alsultus c. b) facientes add sed, del, c. e) deest c.; licias L. d) noster exerc. L. e) comitesque et alii milites de L. f) festinantes corr. festinanter c. g) substiterunt (substiterant G.) armatae G. Ecc.; sustinuerunt armate L. multi letaliter saucii ad c. s. r. L. i) pro i. c. k) sc. Ienuenses. Pisani distinguit c.; Ian. L. l) minorum L. m) superser, c. n) in rasura c.

per

Bal

sab

cib

sol

de

sita

tun

COL

sal

civ

cit

bil

nis

Et

68

ce

cu

va

tit

ar

ce

si

ti

q

C

ta

SE

e

ir

tı

n

1219, inter mare et fluvium, ubi dulcis aqua inveniri non poterat ad potandum. Ipsi vero, sublatis tentoriis, fugam simulabant. Et cum processum fuisset a nostris ádeo, ut appareret adversarios directa fronte nolle confligere, capitanei nostri longum inierunt consilium, utrum procederent an redirent. Discors inter eos sententia fuit. Interim solute sunt acies preter illorum a quos in disciplina militari ligavit obedientia. Equites Cypri in dextro cornu constituti erantb, Sarracenis incursum facientibus a latere. Timiditatem igitur b suam ostenderunt Italici pedites. Primique fugierunt. Post eos equites de diversis nationibus et quidam Hospitalarii c Sancti Iohannis, legato Romane sedis et patriarcha, qui crucem baiulabat, multum, sed frustra d supplicantibus, ut subsisterent. Estus solis erat vehemens. pedites armorum pondere premebantur. Calorem auxit labor vie, et qui secum vinum detulerant, in angustiae biberunt illud purum propter defectum aque. Hiis omnibus concurrentibus, qui subsistentes se defenderunt et post primitivos fugientes anhelo cursu terga dederunt, extincti sunt, sine vulneribus corruentes. Rex vero cum Templariis et domo Theutonicorum et Hospitalariis Sancti Iohannis, Francigenis, de Hollandiaf, de Werthef, de Sarreburge, de Cestrie comitibus, Galtheros Bertoldi, Pisanis aliisque militibus impetum persequentium sustinuit. igne Greco fere conbustus fuit. Hii omnes pro muro fuerunt fugientibus. Quotiens facies suas ostendebant hostibush, illi fugierunt. Quando vero gradatim revertebantur, ictus et tela sustinuerunt inimicorum. sunt in illa defensione christianitatis electus Belvacensis et frater eius camerarius regis b Francie eti filius eius, frater Andegavensis episcopi, cum Iohanne de Archisk, viro nobili et valde strennuo, Heinricus de Ulme I et alii multi, qui trucidati sunt et in captivitatem ducti. Templarii triginta tres capti vel occisi sunt cum marescalco Hospitalis Sancti Iohannis et quibusdam aliis eiusdem domus. Nec evasit sine dampno domus Theutonicorum. Milicia Templi, que prima solet esse in congressu, ultima fuit in regressu. Unde cum ad fossatum nostrum novissima rediret, foris substitit, ut anteriores intra menia quantum possibile fuit reduceret m. Persecutores ad captivos deducendos et spolia colligenda tandem redierunt; sicut intelleximus postmodum a Sarraceno, quingentan capita christianorum soldano presentantes. Meror nostros occupavit, sed nulla desperatio. Pro certo enim habemus, quod pena peccati fuit haec castigatio, et minus erat in pena, quam exigeret culpa, ipso tem-

ler. 3, 1. perante vindictam, qui dicit animae peccatrici: Tu fornicata es cum amatoribus plurimis, tamen revertere ad me, et ego suscipiam te. Constat autem nobis, quod in precipua sua milicia luctuosa sibi dampna sustinuerunt increduli. Sane miserator Dominus, qui non obliviscitur misereri, nec continebit in ira misericordias suas, qui in tribulatione peccata dimittit, luctum nostrum convertit in gaudium et merorem in leticiam. Nam soldanus unum de captivis nostris mittens, de pace vel treuga nobiscum tractare cepit. In quo tractatu fossatum nostrum et munitiones alias reparavimus P. Interim nautae christianitatis proditores et cum eis peregrini plurimi, magis se ipsos amantes quam fratribus compatientes, ante tempus consueti passagii agonistas Christi in summo

a) ordinem i. L. b) superser. c. c) hospitalii c. d) fustra c. e) a. sitis c. f) Collandia, de Wertia, de Salesburch, de Cestria. L. h) totiens add. E.; deest etiam G. L. i) bis scriptum c. k) Arci L. l) Ulma L. m) intra menia nostra r. L. n) quinquaginta Ecc. L. o) mororem corr. merorem c. p) alacriter r. L.

um.

sset

ere,

ent.

llo-

in

ere.

int.

Io-

ım.

ns.

qui

de-

n-

eti

no

ın-

er-

ex

18.

ro

pti

HS

pi,

de

n-

ni

10

u,

ıa

ut

la

n

d

it

112

-

a

ir

e

n

t

S

S

0

periculo reliquerunt, elevatis velis abiecto a portu, nobis mesticiam, 1219. Babiloniis audatiam contulerunt. Qui tractatum pacis intermittentes, in vigilia Cosme et Damiani et sequenti die festo, proximo eciam Sept. 26—sabato cum galeidis, barbotis per flumen, cum magnellis b, targiis, fruticibus pro inplendo fossato per terram feritate barbarica et inpetu consueto nos inpecierunt. Sed durus bellator triumphator in Israel, solita usus gratia, castra sua c defendit, misso d per mare Saverico de Malluin cum galeidis armatis et bellatoribus plurimis in ipso necessitatis f articulo. Et nos clamantes in celum, nec trepidantes ad inpetum, sed viriliter resistentes et reprimentes, interfectos g, sauciatos et confusos ab insultu triduano recedere coegimus, ipsius virtute qui salvat sperantes in se.

13 h. Interea civitas obsidione longa, ferro, fame et pestilentia graviter et ultra quam scribi possit afflicta, in sola pace, quam soldanus civibus promisit, spem posuit. Adeo enim in ea fames invaluit, ut cibi desiderabiles deessent. Panis corruptus habundavit in ea. Durabilis non est annona Egypti propter molles glebas, in quibus crescit, nisi superius circa partes Babilonis artificiose conservetur in annos. Et sicut audivimus, cottanum unum undecim Bizantiis vendebatur in ea. Ex angustia famis diversa morborum genera vexabant eos. Inter k cetera eciam que sustinuerunt incommoda noctibus velud aorisia percussi, apertis oculis nichil videre dicebantur. Soldanus de die in diem vanis promissionibus ipsos a deditione hortatus, decepit miseros. Postremo portas obstruxerunt intrinsecus, ne aliquis de suis ad nos veniens nunctiaret, quod dies afflictionis possiderent eos. Si qui vero per postitium vel de muris evadere potuerunt, inflati et famelici civium suorum angustiam probabant evidenter. Illis eciam qui foris in exercitu Sarracenorum nos obsederunt copia panis et pabuli cepit decrescere. Nilus siquidem, qui post festum sancti Iohannis baptistae usque ad Exaltationem sancte crucis solet excrescere et Egypti planitiem irrigare, hoc anno more suo non ascendit ad signum quod ponere consueverunt Egyptii, sed, ut intelleximus, magnam partem terre siccam reliquit, que nec arari nec seminari poterat suo tempore. Unde soldanus caristiam timens vel famem, eciam amore retinende Damiate illectus, talem pacem cum fratre suo Coradino christianis obtulit, ut crucem sanctam m, que olim capta fuerat in victoria Saladini, cum Civitate Sancta et omnibus captivis, qui per regnum Babilonis et Damasci vivi reperiri possent, sumptus eciam ad reparandos muros Iherusalem redderet; insuper regnum Iherosolimitanum totaliter restitueret preter Craccum et Montem Regalem. Pro quibus retinendis tributum optulit, quamdiu treuga duraret. Sunt autem hec duo loca in Arabia sita, septem munitiones firmissimas habentia, per n que negociatores Sarracenorum

a) ita E; abicto c; objecto G.; adito L.; fort. relicto. b) manganellis tarchiis L. c) nostra L. d) m. nobis L. e) Salvarico de Malo Leone L. f) nostre n. L. g) interfecti, sauciati et combusti ab L. h) rubrum addit L.: De captione urbis Damiate. f) duodecim L. k) ita ut ex capitis exinantitone visus obscuraretur et plurimi eorum apertis iacentes oculis nichil viderent L. l) ne nobis ab aliquo egrediente eorum nunciarentur incommoda L. m) s. a christianis olim perditam cum L. n) Est autem per ea mercatorum tam christianorum quam Sarracenorum transitus tam ad ipsorum metas tendentium quam ad nos redeuntium L.

<sup>1)</sup> coctanum Ecc., de quo vocabulo v. Ducange ed. Henschel II, p. 411; cortanum L.

1219. et peregrini ipsorum Mecham tendentes vel ab ea revertentes transire solent; et qui hec potenter tenuerit, Ierusalem, cum voluerit, graviter nimis cum agris et vineis ledere poterit. Hanc conpositionem acceptandam esse et utilem christianitati, rex et Francigene, comes Cestrie cum capitaneis Theutonicorum censuerunt pertinaciter. Nec hoc mirandum fuit, quia longe minori pace, que prius oblata fuerat contenti fuissent, nisi c sano consilio esset eis obviatum. Legatus autem cum patriarcha, archiepiscopis, episcopis, Templariis, Hospitalariis, cum omnibus Italie capitaneis multique aliis prudentibus efficaciter huic tractatui se opposuit, rationabiliter ostendens, Damiatam esse capiendam ante omnia. Opinio diversa peperit discordiam. Que cito sedata fuerat propter communem necessitatem. Interea soldanus magnam multitudinem peditum clanculo per loca palustria misit ad civitatem, quorum ducenti quadraginta christianis dormientibus fuerunt ingressi

Nov. 3. dominica post festum Omnium sanctorum. Tandem per clamorem vigilum occisi sunt et capti quos ad ducentos et plures esse conputavimus.

Nov. 5. 14. Nonas Novembris, Salvatore mundi regnante et domino Alberto falbanensi episcopo apostolice sedis legatione sollerter fungente set Damiata absque deditione, sine defensione, sine violenta depredatione cum tumultu, ut soli Filio Dei evidenter asscribatur victoria. Qui primo populo suo ingressum in Egyptum inspiravit et ibidem vires ministravit. Et cum caperetur civitas in oculis regis Babilonis, non fuit ausus more solito Christi milites ad defensionem paratos per fossatum nostrum aggredi. Eodem eciam tempore fluvius excrevit uberrimis aquis fossatum implens. Ipse vero confusus propria castra combussit et fugit. Deus autem, qui tertia die aquas super firmamento congregavit in locum unum, ipse agonistas suos per aquas maris perduxit ad portum Damiate mense Maio feria 3. Eosdem traduxit per Nilum ad obsidendam civitatem mense Februario h feria 3. Idem ipse cepit civitatem inter aquas sitam feria 3. mense k Novembri. Hanc

Es. 15, 5. urbem vitule conternanti , que tertio terremotu subversa est, possumus assimilare. Vitulam appellamus propter eius lasciviam. Piscibus enim, avibus et pascuis, frumento, ortis et pomeriis habundavit, negotiando, pyraticam exercendo deliciis effluxit in culpa, pereffluxit in gehenna; sed una hora venit iuditium eius. Conternantem m dicimus, quia quasi tertio terremotu habitatores eius perierunt, ipsa tamen integra manente. A Grecis et Latinis primo fuit obsessa, qui ab ea defecerunt. Deinde sub Amalrico n Ierosolimitano rege iterum a Latinis, qui non profecerunt. Hac vice tercia rex regum et dominus dominantium servis suis tradidit Christus Ihesus, qui vincit, regnat et imperat, qui sementis irrigua siccavit Egytiis, qui confudit operantes sericum et bissum,

Es. 19, 9. plectentes et texentes subtilia. Tali duce christiani milites Damiatam ingressi, plateas eius invenerunt stratas cadaveribus mortuorum pestilentia et fame deficientium, aurum et argentum multum nimis, pannos sericos negociatorum in habundantia, vestes preciosas et ornatum saeculi cum varia suppellectile, insuper habundantiam specierum diver-

saru cinc clav Tha est, Dan dom nun spur toril anin et n mor qui obsi sine spur

> rend perm ut re teres bilit spec in in auxi

heli

a) m c) Is acces tenui g) p. virtu

Rounding gent schulest

a) Que pacis composicio... Theutonicis minus provisu et in posterum non caventibus admodum primo grata fuit, L. b) fuerant c. c) ubi c. (legit û pro ĥ).
d) magna multitudine rec. manu corr. magnam multitudinem c. e) liceas add. E.
f) Petro L.; Pelagio G. — Albon, c. g) anno gratie 1219. add. L. h) Freb' c.
i) ipse cepit in ras. c. k) m. N. superscr. c. l) consternate L. m) Costernantem L. n) Amatrico c.; Amaurico G.; Almarico L. o) vestes — suppellectile des. G.

sarum a. Civitas hec preter naturalem situm loci, quo munitur, triplici cincta est muro, turribus latericiis multis et magnis fortissime firmata, clavis et antemurale totius Egypti, inter terram Iesse b et campum Thaneos sita, in c terra, ut conicere possumus, Gersen, quia pascualis est, quam pecierunt filii Israeld a Pharaone tempore famis. Damiata, Damiata, inclita in regnis, famosa multum in superbia Babylonis, maris dominatrix, christianorum spoliatrixe, per paucas scalas conprehensa, nunc humiliata es sub potenti manu Dei, et que f prius parturiebas spurios, amodo paries filios legitimos ad cultum Filii Dei, firmiter a cultoribus Christi possessa. Aconensis episcopus iam ex te primitias animarum solvit, parvulos tuos, qui in te reperti sunt ab ipso, vitales et morti proximos baptismatis unda sacramentaliter mundando, eciam morti proximos renovando. Multiplices solvisti penas, quia preter eos qui vivi conprehensi sunt in te mortui tui promiscui sexus a tempore obsidionis in circuitu conputantur ad triginta milia et amplius, quos sine ferro vel igne Dominus percussit, amodo sustinere dedignatus spurcitias in te commissas.

15. Gaudeat igitur universalis ecclesia, dignas gratiarum actiones referendo pro tali triumpho g, et non solum pro Damiata, sed pro destructa perniciosa munitione montis Thabor et pro aditu libero ad Iherusalem, ut reedificentur muri eius tempore ab Altissimo proviso; pro castro preterea Filii Dei, quod magnis sumptibus edificat utiliter et inexpugnabiliter milicia Templi, de quo superius plenius scriptum est! Letare specialiter provintia Coloniensis, exulta et lauda, quoniam in navibus, in instrumentis bellicis, bellatoribus, armis, pecunia, victualibus maius auxilium tulisti quam residuum totius regni Theutonici!

#### VII.

### EX HISTORIA EXPEDITIONUM IN TERRAM SANCTAM A. 1217-1219.

# 2. De processu navium.

Anno gratie millesimo ducentesimo septimo decimo Wilhelmus comes Hollensis et G. comes de Wide cum aliis cruce signatis Theutonie ac Frisie ad Terram [Sanctam h] proficisci

- a) m spec. div. in rasura c.; des. L.; in abund. ceteris omissis b) G. c) Ista est terra Gesen, pascualis et uberrima q. p. L. d) superser. c. e) in accessu persecutorum suorum p. p. et modicas sc. L. f) et adultero, quem diu tenuisti, tandem proiecto, reversa es ad amatorem tuum priorem, et que prius L. g) p. t. tr. grates referens Deo, qui vite et mortis habet imperium, cui est honor, virtus et potencia per infinita secula seculorum amen, finit L.
- 1) Libro praemittitur rubra: Incipit relatio Iherosolimitani patriarche Roman, pontifici de transmarinis principibus Salahadino, etiam Sephedino et de variis eventibus christianorum et preliis contra perfidam gentem Sarracenorum; id est non Oliveri narratio, ut Röhricht, 'Forschungen' XVI, p. 153, opinatus est, sed brevis narratio, qualis edita est tamquam tertius Iacobi de Vitriaco liber (cf. Zarncke, 'Ber. d. k. S. G.s. d. Wiss.' 1875, p. 146) et apud Giles, Inc. script. p. 61.

a

su

eo

no

ho

in

va

ali

Ul

Et

no

po

ob

rui

fra

fos

Ac

COL

ille

lor

In

de

Pr

ve

tuc

ad

pe

inc

clu

hu

in

mi De

lac

1) nos

igitur Kal. Iunii dicti iam peregrini se et sua Deo commendantes, oppansis velis cum trecentis fere navibus leti mare conscendunt, venientesque ad portum Anglie qui Dirthmude dicitur, Willelmum Hollensem comitem in dominum milicie communiter suscipiunt, sub quo leges et nova iura ob pacis observantiam sunt statuta. Tercio Non. eiusdem mensis perveniunt ad mare Britannicum, ubi inter rupes in mari latentesa navis de Monnheim confracta est. Unde reliquis navibus anchoras in Fine-posterne apud Sanctum Matheum figentibus, homines naufragi per batos de rupe, quam ascenderant, sunt educti. Hinc perveniunt ad portum Phare in regno Legienensi. Ibi naves in portu relinquentes, petunt limina gloriosi apostoli Iacobi in Compostella. Item in

Iun. 29. martyrio Petri et Pauli naves repetuntur, et mare ascendunt. Ubi orta tempestate sevissima, separate sunt naves, et comes Hollaniensis portum petiit cum pluribus navibus in regno Portugalensi, in cuius introitu tres naves fracte sunt. Comes vero de Wide cum reliquis navibus intravit portum in eodem regno. Deinde circa Idus Iulii graviora passi, parcialiter intrant portum Ulixibonensem. Est enim Ulixibona do optima civitas in monte sita, in eo scilicet loco, ubi auriferus Thagus mari occidentali copulatur. Hanc civitatem construxit Ulixes, cum a Troia post eius destructionem discessisset. Nunc autem ibi veneratur beati corpus Vincentii levite et martiris. Cum itaque dicti iam cruce signati per aliquot dies in hoc loco morarentur, expectantes alias naves, accesserunt ad eos Severus episcopus Ulixibonensis, episcopus Eborensis, Martinus commendator milicie de Palmela, Templarii, Hospitalarii cum aliis nobilibus, suas eis continuas tribulationes et angustias ex nimia viciniae Sarracenorum lamentabiliter exponentes, asserebantque, castrum esse in foribus ipsorum a Sarracenis inhabitatum, quod Alkarez, id est omnium carcer, dicitur, a quo fuissent olim cristiani violenter eiecti et captivati; addentes, hoc castrum in pensione ad mille capita cristianorum suo regi de Marroch singulis annis esse obligatum. Sicque i petierunt, ut intuitu cristiane religionis ab incolis huius loci valida manu dignarentur eos liberare, cum hoc castrum esset clavis et admirabile incentivum erroris totius Hispanie. Ad hec prefati comites, consilio cum discretis viris habito, discentes etiam

a) latentibus e. b) nafragi corr. naufragi c. c) post in marg. suppl. c. d) Ulixb. hoc loco c. e) vicina c. f) bis script., sed semel deletum c. g) spensione c. h) capite corr. capita c. i) Sique corr. Sicque c.

<sup>1)</sup> Cf. carmen p. 350, v. 33: Auriferi reliqua classis petit ostia Tagi.

0

e

'n

S

n

t

n

S

a nautis iuramento firmantibus, viam maris ex natura temporis 1217. suos ventos habentem eis esse preclausam, et presenciam eorum Terre Sancte minus fore utilem, maxime cum Romanorum rex et Romani cum multis principibus Alemannie hoc tempore non transirent: elegerunt itaque medio tempore in obsequio divino desudare et inimicorum fidei fines invadere, quam apud locum aliquem quiescendo tamquam servi inutiles ocio vacare. Ab hoc tamen proposito discordabat Werdensis abbas et omnes fere Frisones et etiam quidam alii, qui proxima sexta feria post festum beati Iacobi ab a Iul. 28. Ulixibona cum octoginta navibus vel paulo plus recesserunt. Et sicut postea per effectum patuit, solus ex eis eo tempore non transfretavit. Multi tamen nebula palpabili cecati ad portum Algazer preter propositum inviti cum aliis applicuerunt.

# 3. De obsidione castri Algazer et pugna ibidem facta.

Tertio igitur Kalendas Augusti a iam dictis comitibus Iul. 30. obsessum est castrum, quod in dulcedine terre super multitudine piscium ac ferarum est situm, ut longe post advenerunt per terram prefati episcopi cum magno comitatu et fratres de Gladio cum aliis nobilibus. Impletoque protinus fossato, instrumenta bellica contra muros sunt erecta. Accesserunt fossores, ut muros deicerent, et Sarraceni e contrario fodientes, nostros impediebant. Attamen tam illorum quam istorum labore circa festum apostoli Bartho- Aug. 24. lomei ex turribus una cecidit. Nec tamen patuit aditus. Interior namque pars muri perstitit, qui propter latitudinem decem et octo pedes continentem non poterat accingi. Proxima vero sexta feria post nativitatem beate Marie 1 con- Sept. 9? venerunt ad muros quatuor 2 Sarracenorum reges in multitudine nimia, ad centum milia taxata. Isti prope cristianos ad unam leucam fixere tentoria, volentes eos fugare aut penitus captivare. Cristiani de pugna propter equorum indigentiam diffidentes, fossato citissime facto, se et sua pre-Sed omnipotens Deus, qui superbis resistens humilibus suam dat gratiam, dignatus est suos confortare, in tantum ut in d ipso medie noctis spatio nobis in auxilium mitteret Petrum magistrum milicie Templariorum circa mare Deo militantium. Mane autem facto festivitatis Prothi et Sept. 11. lacincti in elatione maxima predicti reges a parte orientali

a) ad Ulixibonam c. b) pter c. c) circum corr. circa c. d) post superscr. c.

<sup>1)</sup> Nativitas b. Mariae hoc anno sexta erat feria. 2) Carmen: In nos conspirat Ispania, dirigit in nos Tres reges; fortasse metri causa.

Si

CI

b

ra

fe cı U

e

et

e

te

p

n

0

n

F

d

1217. ad pugnam sunt ordinati. At cristiani, minores quidem numero, sed fortiores merito, suas acies debito struxerunt ordine a parte occidentali. Illi viribus, isti fide confidunt, At Martinus commendator Palmele, parvus quidem corpore, sed non impar leoni cordis ferocitate, vexillum a dextra vibrans, ruiture b gentis medium prorupit in agmen. Cui non minor ipso iungitur in pugna Petrus milicie Templi prelatus; quos audacter sequitur non segnis turba suorum. Hic equus opponitur equis, hic ensibus ensis, hic clipeus clipeis, hic obruta casside cassis. Quid multis moramur? Virtus divina superbos humiliavit humilesque suos victores effecit. unusc ibi regum in primo congressu cecidit, et ceterorum interfectorum non est numerus preter captivos qui infinitid erant. Nec reticendume, quod, dum captivi per exercitum ducerentur, querebant signa victorum, asserentes, candidissimam aciem cruces rubeas gerentes suorum catervam in fugam convertisse. Insuper et galee, quas per mare contra nostros aduxerant, sunt fugate, relinquentes nostris equos, kemmelinos et tentoria cum tota suppellectili sua. Deinde nostri comite Girardo semper duce ad insultus murorum sunt reversi, et interfecti sunt tam de cristianis quam de Sarracenis, isti lapidibus, illi sagittis. Hic Westfalig et Saxones suam audaciam more suo profuderunt, et Renenses ingenio et facto non impares ad eam viriliter convolabant; Nussiensium quoque clipei sub alba cruce rosei in muro succidendo non modicum sunt incensi. Erexerunt etiam nostri instrumenta diligenti studio inventa, que de Heneho

Oct. 21. noncupantur. Circa festum vero undecim milium virginum per fossores cecidit altera turris. Tunc demum perterriti infelices illi castrum reddiderunt, dantes se et sua in manibus peregrinorum, eo pacto quod singuli totidem cristianos de captivitate restituturi vitam redimerent. Sed dominus castri Abur dictus cum pluribus obsidibus super pacto servando acceptis baptismum petiit, nec longe post in errorem pristinum est reversus. Invente sunt in hoc castro tam de viris quam de mulieribus, parvulis et maioribus, circiter tria milia persone, que omnes venumdate sunt et inter peregrinos partite. Hic a matris ubere infans est raptus, et sponsus a sponsa, prout sors dictavit, est divisus. Nec omittendum, quod quidam ex cristianis odorem lucri sectantes contra interdictum muros transcenderunt, purpuras cum ornamentis aureis et argenteis distrahentes. Sed admonitione sub pena excommunicationis facta, singuli quod rapuerant retulerunt

a) vixillum c. b) ructure c. c) ubi post corr. unus c. d) ti post add. c. e) reticentum corr. reticendum c. f) superlecti c. g) Wistf. c. h) audātiā c. i) rubei primum scr. sed del. c.

<sup>1)</sup> i. q. camelos.

m

nt

t.

e,

a

ıi

li

C

a

n

n

d

1

sibique communiter diviserunt. Quidam tamen eorum pul- 1217. critudine rei rapte seductus, obedientie iura temerare a presumpsit; qui dum cibum capere debuisset, ad primam statim bucellam pene suffocatus, periculum per confessionem miserante Deo evasit, et post hec sublata fideliter restituit. Post festum Omnium sanctorum universus exercitus cristianorum, Nov. 1. cum reddidissent castrum fratribus de Gladio, reversus est Ulixibonam, ubi torcularia bonis omnibus b redundabant c. Et ecce miraculum semper advertendum! Singule enim regiones et loca copiam peregrinis prebebant omnium, sed in sola eorundem patria post suum discessum penuria est subse-Specialiter autem Deus clericis providit. Nam in Ulixibona theologum litteratissimum invenimus, qui relictis temporalium curis soli contemplationi studiosius intendebat, per cuius doctrinam in dulcedine sacre pagine refocillati sumus.

### 4. De expedicionibus in Terra Sancta factis.

Cum i itaque apud Ulixibonam per hiemis spacium quiescerent, patriarcha Iherosolimitanus cum copiosissima multitudine peregrinorum, qui per terras venerant, in transmarinis partibus vigilabat. Feria namque sexta post festum Nov. 3. Omnium sanctorum idem patriarcha cum ligno crucis dominice secutus est exercitum, qui precesserat Recordanam. Hoc autem lignum dulce post Terre Sancte amissionem per manus cristianorum est servatum, sed imminente bello contra Sarracenos sano consilio divisum est ob hanc causam, ut pars una deferretur ad prelium, ubi propter hominum peccata perdita est. Reliqua vero pars usque ad hec tempora diligentius est custodita; cui rex Ungarie et dux Austrie nudis pedibus occurrentes, osculati sunt, obviam euntes soldano Babylonie, cuius filius Coradinus pugnaturum se contra cristianos iactaverat. Venientes itaque nostri ad fontes Tubanie, premissis exploratoribus signa hostilia cognoverunt d. Sequenti vero die prope montes Gilboe venientes, Bethsaname processerunt, ubi castra fixerat adversarius, et ille trium regum presenciam fugiens, terram vastandam Unde Dei populus Iordanem, qui prope reliquit cristianis. est, transiens in vigilia Martini, in ipso pacifice corpora Nov. 10. lavit. Deinde secus mare Galylee peragrando loca in quibus

a) temerarie c. b) omnia scr. sed mox corr. omnibus c. c) redundabat c. d) cognoueruit c. e) lege: Bethsaidam.

<sup>1)</sup> Haec maxime cum Oliveri relatione antea edita conveniunt, sed nonnulla addunt, alia aliter exprimunt, nonnumquam ad eiusdem historiam postea editam (Eccard, Corp. hist. I, p. 1397.) accedunt. Tertia eiusdem scriptoris narratio adhibita esse videtur.

com

deci

in

coc

opp

por

por

car

bus

et

und

mai

iera

ma

alti

vill

dec

run

her

Cu

due

nos

Sta

tur

rat

ren

Et

app

lab

qu

qu

vio

sol

ce

gu di

pa

ap

m

ad

di

ni

a)

1)

infirmos nostros portantes, nostri Accon reversi sunt cum multitudine captivorum et preda magna. Episcopus autem Acconensis, predicator dulcissimus, parvulos omnes, quos vel prece vel precio obtinere potuit, baptizavit et inter religiosos applicare disposuit.

In secundo equitatu ventum est ad montem Thabor, ubi impuberem Sarracenum vera nobis nunciantem sacer
Dec. 3. dotes baptizabant. Dominica vero adventus Domini prima peregrini ad laborem sunt invitati, et in primo insultu straverunt castellanum descendentem et amiraldum unum cum sociis suis a. Sed non multum ibi morantes, ab impugnatione castri recesserunt, aversionis sue causam ignorantes; sed credendum, Deum sibi soli gloriam reservasse. Nam ipsi postea Sarraceni castrum predictum famosissimum propriis manibus devastarunt.

In tercio equitatu, cui b patriarcha et sacri episcopi non interfuerunt, exercitus Domini fines Thyri et Sydonis iuxta Dec. 24. Sareptam adivit. In vigilia natalis et sequenti nocte maximam tempestatem passus est et omnium fere necessariorum penuriam; que nisi abbreviata fuisset, hiemis asperitas quam

plurimos extinxisset.

Post hec milicia quadrifarie divisa, rex Ungarie, rex Cypri a patriarcha et nobilioribus, licet frustra, ad manendum invitati, cum magna parte exercitus Tripolim sunt profecti, ubi modico post tempore Cypri rex adolescens mortuus est. Alia pars exercitus gule deserviens remansit in Achone, expectans passagium vernale. Rex Iherosolimitanus et dux Austrie vitam cum rebus pro Domino laudabiliter fundens, cum episcopo Traiectensi et Monasteriensi aliisque episcopis castrum Cesariense viriliter simul et utiliter firmaverunt. Templarii vero cum paucis auxiliatoribus peregrinis et Hospitali de domo peregrinorum castrum Filii Dei, quod olim 'Districtum', nunc 'Castrum peregrinorum' appellatur, edificare ceperunt, quod positum est inter Caphas et Cesaream iuxta mare. Terra autem circumiacens mire est fertilitatis, et portus piscatoribus utilis se adiungit. Nec silendum, quod, dum propter agros exhauriendos foderetur, inventus est murus, sub cuius fundamento argentum et nummi monete modernis incognite sunt inventi.

### 5. De passionibus navigantium.

His itaque in Domino citra mare et ultra feliciter per1218. actis, iam Martius and properate festinat. Et consilio habito ordinatum est, ut

a) sociis iterum ser. sed del. et in marg. add. suis c. b) cum c. e) s e corr. c.

comes de Wide in navi sua duas ferendo laternas cum duo-1218. decim navibus precederet et comes Hollanniensis unica lucerna in signum sequentium pro tutela medius viginti quatuor cocgonibus adiungeretur. Sabbato igitur in passione velis Apr. 7. oppansis ordinate mare conscendimus. Venientesque ad portum Cadir, comes de Wide a via recta devians, ipsum portum post crepusculum cum paucis intrat navibus, ibique caritatis opus laudabiliter exercens, fratres suos, qui in duabus navibus ibidem naufragium passi sunt, salvi tamen rebus et corpore, cum magno labore et timore paganorum litora undique cingentium colligebat. Interea comes Hollensis maiorem partem navium, que iam strictum mare pertransierant, cum decem et octo navibus cominatur. Huius autem maris latera astricta et in Europam terminata montibus altissimis simeas nutrientibus precinguntur, castris etiam ac villis, opidis et civitatibus, Cepta 1 quoque mercatoribus nota decorantur; longitudo ipsius navali cursu metienda sex horarum ventum expostulat; latitudo vero orizuntha in apprehensione hominis equitantis intelligibilem parumper excedit. Cumque iam primi maris a aliud a secura puppe sulcarent, ecce due naves paganorum diversis rebus onerate ex improviso nostris occurrerunt. Nec mora, in hostes vertitur prora. Statimque inimici capiuntur, et naves aquis et ignibus periture relinquuntur. Postquam autem ex preda tanta exhylarati, de comitis tamen absentia magis anxii, longius procederemus, ventum est ad montem qui Caput-Martini 2 nuncupatur. Et sequenti die, videlicet in cena Domini, aer serenior de Apr. 12. apparuit, nubes ut argentum purissimum bene politum rutilabant, et omne vaporabile inventum est resolutum. Ortaque est tempestas modernis inaudita, que etiam diebus quatuor continue perduravit. Illic navium malos ruere vidimus, vela scissa et bathi ruptis cordis de navibus sunt soluti. Minatur mare mortem, terra circumquaque Sarracenis occupata martyrium promittebat. Naves itaque sui gubernaculi freno carentes cum procellis rapte sunt et ad diversos portus querendos longe lateque sunt disperse. Attamen Nussienses cum paucis navibus ad vocationem patroni sui beati Quirini aliorumque sanctorum interventu apud insulam prope Minorke Kiporoure dictam, Sarraceno monstrante, quem quidam detinuerant captivum, portum in parasceve feliciter adierunt. Confugerant autem mercatores Apr. 13. ad eundem portum ob eandem causam, qui nobiscum in die pasche sacratissimo Christi corpori et sanguini commu-Apr. 15. nicarunt. Secunda feriac, ductoribus ab eisdem acceptis, Apr. 16.

a) ita c.; maris altitudinem? b) renior c. c) feria c.

<sup>1)</sup> Ceuta. 2) Cabo S. Martin inter Alicante et Valencia. 3) Cabrera, ut videtur, prope Maiorcam.

me

et

tat

qui

pe

vir pe

pa

op

po

pe

su

Te

pe

pr

bl

ar

re

F

pt

ru

cu

ig

CO

au

pl

81

F

to

In

in

a) de

Apr. 22. 23. namque nocte post octavas pasche choruscationes subito super nos orte sunt, et ecce tonitruus in sono ac motu acutissimus omnes nostros in extasim rapuit, et aliqui, quos deditos somno putabamus, in Domino dormierunt. Multi etiam ex fulminum ustionibus cicatrices in memoriale perempniter tenuerunt.

# 6. De expedicione ad Damiatam.

Anno 1 gratie millesimo ducentesimo octavo decimo coc-

gones innumerabiles ad portum Acconensem applicuerunt, sine quibus non expediebat exercitum navalem in Egyptum dirigere. Rex et patriarcha cum flore Austrie, Hospitalibusque et Templariis consilio Spiritus sancti expeditionem in Babyloniam fide interposita voverunt, prefigentes peregrinis, qui pericula maris plenius experti sunt, iterini laboris d Mai. 24. Exaltationem sancte crucis. Unde accidit, ut in ascensione Domini, quando naves egredi debebant, prout iuraverant, ex insperato viginti tres coggones subsequentes applicarent, Porro cum maiores cum ligno sancte crucis precedentes congregationis locum apud Districtum servarent, classes minorum et humilium Christo duce Damiatam infra triduum applicuerunt. Et mirum dictu, qui tardius Accon a tergo reliquerant, per duas quidam ebdomadas, quidam et supra, aliqui etiam per mensem vel amplius in mari sunt detenti. Domino autem humilium affectum dirigente, Frisones et Theutonici cum aliis numero paucis terram audacter conscendunt. Pagani nostris obviantes, Frisonicis corruunt telis, ceterisque viriliter e repulsis, tentoria inter mare et Nilum decentissime sunt ordinata. Damiata 2, id est omnium civitatum Egypti domina, in ripa Nili iuxta mare magnum in insula, immo super florida tempore est sita. Hec pratis semper virentibus, ortisg ac pomeriis, palmis et arboribus nobilissimis iocundatur. Muri civitatis turrium fortitudine superbientes, fossatis ac fluviis circumcinguntur. Versus occidentem, ubi per Nilum prestatur aditus, pro custode in

a) probaverant corr. probaverat c.
b) tonitrus corr. tonitrus e.
c) dedito c.
d) vocabulum (diem?) deesse videtur.
e) virilibus ante viriliter scr. sed del. c.
f) ita c., locus aperte corruptus.
g) ortum ante ortis del. c.

Haec ex eadem Oliveri relatione qua superiora sumta sunt.
 Cf. simililem descriptionem in Chronica regia supra p. 245; sed multa hic aliter expressa.

18.

ni

08

na

to tu

os ti

n

-

n

á

medio fluminis huius posita est turris, que clavis Damiate 1218. et porta tocius Egypti potest nuncupari. Nam a muro civitatis ad hanc turrim cathena Nilum claudens protenditur, que solis mercatoribus ad replendam Egyptum b festinantibus ad effusionem thelonei solita est aperiri.

### 7. De expugnatione turris Damiate.

Advenientibus autem patriarcha, rege et duce Austrie, in divino labore glorioso contra turrim erecte sunt machine, petraria et trabucoli; sed hec omnia vix pulverem de turris eiusdem superficie visa sunt excussisse. Quid ergo viri virtutis agerent? Miro ingenio magnisque laboribus et expensis scale due super naves, quas verius pontes nuncupandas censeo, extenduntur. Sed heu! festinantia precipitavit opus. Nam cum ad turrim iam applicari debuissent, fractic sunt mali, milites quoque et nobiles sarianti, a predicto ponte cadentes, pro nobis melius pugnaturi, celesti curie per martyrium sunt oblati. Ex hoc facto Sarraceni in Deo suo Mahumeth animati, pugnam nobis minabantur. Econtra Templarii in armis imperterriti militesque Hospitalarii cum peregrinis in occursum eis veniunt et inveniunt; sed ad primum congressum filii perditionis terga vertunt d inglorii. Quosdam tamen nobiles nostri reliquerunt occisos. Deinde blasphemia cessante, quam cum suis predicatoribus patriarcha compescuit, ad novas structuras prioribus fortiores Theutonici ergo ad omnia promptissimi et reversum est. Frisones hortatu magistri Oliveri Coloniensis scolastici ex puris elemosinis duos emptos coggones subtiliter coniunxe-In quibus supra quatuor malos pontem et propugnaculum miro artificio disponentes, ipsas etiam naves contra ignem et machinarum lapides munierunt. Completoque iam opere, mille sexcentarum marcharum e in eius completione excrevit debitum. Ad quarum persolutionem famosissime columpne h civis Henricus de i Hervothe quindecim marcas auri et decem argenti contulit, qui non longe post centuplum recepturus, vitam in Domino feliciter consummavit; similiter flos Theutonie, id est comes Adulfus de Berge, Francorum omnium caput et Frisonum, in cuius consilio totus spem suam ponebat exercitus, felici fine decessit, cuius ossa apud hospitale Theutonicorum venerabiliter sunt locata. Infiniti etiam alii et theologi in Parisiensik fonte nutriti ex inordinata dieta dissenteria comitante et calore cunctis

a) t'I turris c. b) Egytum c. c) facti c. d) verius ante vertunt scr. sed del. c. e) in marg. suppl. c. f) bis scr. sed semel del. c. g) post pers. del. est: excrevit debitum. h) Colonie? i) here post de scr. sed del. c. k) Parieñ c. l) or add. sed del. c.

<sup>1)</sup> Haec in aliis relationibus frustra quaeras.

Filio virginis reliquere. Post predictum comitem semper memorandum comes Gerardus de Wide in milicie dominum a Theutonicis communiter eligitur. At ille non minor animo quam corpore viros et milites strenuissimos ad officium predicte navis ordinavit, singulos ad suos labores sagaciter deputando. Post hoc oracione ad Dominum fusa et ad crucem sanctam processione devotissime peracta, navis Christi in aspectu terribilis, sed decora, in die beati apostoli

Aug. 24. Bartholomei cum magno labore ad turrim trahitur. Econtra pagani ad omnia subtilissimi ad destruendum pontem machinas collocant. Cumque structura in Domino iam iamque triumphatura a ad summitatem turris applicaretur, scala, cordis suis parumper laxatis, turri demissius est suppressa; de qua vexillifer ducis Austrie, plurimum aspirans introitum, decidit, et sic pro sociis ad Filium virginis exorandum est destinatus. Nec mora, Sarraceni super nostros lapides et sagittas pluere visi sunt et, quod gravius est, ignem sine mensura proiciunt. Ad cuius contactumb scala impetuosissime est succensa. Nunc dolor, nunc planetus, ploratus et ululatus a nostris ad terram toto corpore, ad Deum solo corde profusus, est auditus. Patriarcha etiam Iherosolimitanus coronam capitis sui harena et pulvere humiliter conspergebat. Et ecce ignis diabolicus per lacrimas sanctum Bartholomeum sic invocantium est extinctus. Ad pugnam itaque filii Dei redeunt, lancea et cuspide inimicos invadunt, sicque haste per numina fracte, in aera more telorum volantium resiliunt. Ad ultimum hora vesperorum facta Friso quidam flagello mirabili munitus superveniens et alter clava sua non impar hostes propulerunt. Sed et miles c quidam iuvenis Leodiensis diocesis Spiritus sancti virtute confortatus, turrim prius ascendens intravit. At pagani Dei potentia percussi, ad inferiorem turris locum confugiunt; sed adhuc faciunt quod possunt. Nam fumum palpabilem contra nostros, sed frustra, proiciunt<sup>d</sup>; quo cessante, tunc demum residui in manus se christianorum dedentes, de turri centum circiter sunt extracti. Multi vero ex eorum sociis fugam petentes, in Nili fluminis alveo sunt submersi. Exultate igitur et in Domino letamini omnes qui terram Christi sanguine sanctificatam diligitis! Via etenim nobis et porta in Iherusalem per Filium e virginis est aperta. Montes Thabor et alia castra cristianis infesta per manus inimicorum sunt destructa. Inter paganos quoque plus quam civilia bella geruntur, et regna eorum — prognosticon sue desolationis — undique dividuntur.

a) phantia scr. sed del. c. b) actatun ante c. scr. sed del. c. c) nubes corr. miles c. d) procieant c. e) filius corr. filiu c. f) quae sequuntur: Post captam turrim etc. cum historia supra nr. VI. edita ple: umque conveniunt, ex eadem Oliveri relatione hausta.

#### VIII.

GOSVINI DE EXPUGNATIONE SALACIAE CARMEN.

QUOMODO CAPTA FUIT ALCASER A FRANCIS.

Signicies mentis bona corporis ocia carpunt, Et citius motu qui caret amnis olet.

Culta nisi fuerint vel tecta vel arva, senescunt, Fit neglecta suis spina noverca rosis.

5 Quid mage? queque situ sordent. Metuens mihi tale Sed tamen est sensus, quid mihi quidve fuit.

Quod nuper cruce signatis evenerat, ecce Scribo, licet vili carmine: Christe, fave!

Scribo sed quare? Tempus licet omne revolvas,

Usque modo sterilis et sine messe fui. Sed mihi messis erit, scribendo quod ocia tollam, Ne vicium carpant interiora bona.

Ergo scribo: fave qui trinus es et Deus unus, Ut tua christicolis pandere facta queam!

15 Ac a tu, queso, fave, cui carmina nostra laborant, Cui petre b Petri cimba regenda datur. Ecce tuum nomen quinis habet esse figuris,

Ut quinos sensus cum ratione regas.

Sic S et U gemines, ut amor geminus super astra Te levet: hic fratris est amor, ille Dei.

Invenies septem, numeres d si quasque figuras, Ut te septeno munere pneuma beet.

Quid moror hic? peto propositum; faveas mihi, Christe!
Contae fovens, tu me complue rore tuo!

25 Vota peregrinos cupientes solvere quosdam, Diversas horas qui tenuere maris,

Annos in Christum cum volvis mille ducentos Denos cum septem, patria queque gemit:

Innumeris ratibus sulcarunt equora, Faram

Venerunt plures, dampna tulere prius. Hic mora fit, naves coeunt, iuratur in unum,

Dux legitur; statuit iura tenenda suis.

Aura datur, mare sulcatur quam pluribus alnis,

Portugal ratibus terra vivenda patet.

35 Portus transitur; irascitur Eolus, armat Euros in classem; deperit aura favens.

Anchora nulla ratem retinet, quia restis in ista Rumpitur. Hic verrit anchora iacta solum.

a) Ad ed. b) i. e. petrae. c) Hi ed. d) muneres c. e) i, e. Cuncta. f) visenda?

<sup>1)</sup> Suerius.

- Hec ruit ad cautes, in humo colliditur illa,
  Vertitur ista ratis, illa repletur aquis,
  Et relique portum subeunt, sed non sine magno
  Planctu; namque tulit aspera queque ratis.
  Hec etenim puppim laceram gemit, illa carinam,
  Hec navis proram plangit et illa ratem.
- 45 Cedit yems, socios compiscans hic flet, opes hic;
  Ille legens lacere naufraga membra ratis,
  Iam reparat vires classis, sua vulnera quevis
  Curatur; resonant littora mille modis.
- Eurus discedit, zephirus blanditur, et ire
  Tanquam peniteat se, freta blanda parent.
  E portu cedit classis, sed ibi tamen erent<sup>a</sup>
  Rupe due naves naufragiumque ferunt.
  Auriferi reliqua classis petit ostia Tagi;
- Hanc recipit portus nomen Ulixsis habens.

  55 Illam christicole letantur adesse; benigne
  Advena suscipitur, hospiciumque datur.

  Presul adest patrie, peregrinos munerat, omnes
  - Convocat, affatur et pia verba serit:
    'O fratres, famuli Christi, crucis hostibus hostes,
- Spretores mundi martiriique decus,
  Ut patet, ad nostras Dominus vos apulit horas,
  Ut pereat nostrum vestra per arma iugum.
  - Est prope nos castrum super omnia castra nocivum Christicolis, nomen Alcaser illud habet.

100

105

110

115

120

125

- 65 'Al' deus est, castrumque 'caser', castrumque deorum Fertur apud gentes; id venerantur, amant. Huc ad perniciem nostram sua munera mittunt
  - Armaque, cum tempus mortis adesse putant; Castrensesque suo regi dant colibet anno
- 70 Centum christicolas; solvimus ista quidem. In quinis lustris hominum ter milia quina Illi ceperunt sive dedere neci.
  - Rex Christus nobis dabit hic sua regna merenda, Hostes hos eius mente<sup>b</sup> terendo manu.
- 75 Non erit choc anno vobis Sacra Terra petenda, Navibus hoc etenim tempus et aura vetant. Vestros consulite nautas, quibus equoris arcti Estusque instantis temporis aura patet.
- Ergo aliquit facite, Sathanas ne reperiat vos 80 Ocia sectantes, que mala queque necant. Ocia virtutes viciant et mentis honorem Carpunt et mores propositumque pium.

Ergo, crucis famuli, sitis crucis hostibus hostes, Hic sit vestra manus officiosa Deo!

85 Alcaser ut pereat, vobis sociemus, iterque Indigenis terra, classibus unda dabit.'

Hec ad verba phares in classe fit: improbat una Pars hec dicta, probat altera, cisma manet.

Classis dividitur in partes, Marsiliam pars Hec properat, pars hec Alcaser ire parat.

Aura datur; mare sulcamus proris et adimus Alcaser; hic uvas carpimus; hostis adest. Hostis adest in equis, salvetur ut uva; sed ille

Cuspide transfixus, salvus abire nequit.

Nam moribundus equum<sup>b</sup>, socios vitamque reliquit.

Castra petunt comites primaque dampna gemunt.

Ille locus vallo cinctus fossaque profunda, In muro duplici, turribus innumeris.

100

110

Armis multimodis domus hec munita virisque Magnanimos reddit, qui sua signa colunt. Attamen a muris, postquam pervenimus illuc, Tutius exire non potuere suis:

Nam iusta castrum tentoria ponimus, armis Et munita viris tutaque classis erat.

105 Ficus, oliva cadunt, nobis properantibus ire Ad murum, quod det fossa repleta viam. Fossa tumet lignis; in nos iurasse videtur

Vulcanus, pereunt omnia ligna rogo.
Tormentum facimus murorum, saxa rotamus;
Sed muros ictus nilve parumve movent.

Castrum vallamus armato milite; sanguis
Funditur utrinque; mortis amara bibunt.
Rumor adesse rates nostras clamans quatit urbe

Rumor adesse rates nostras clamans quatit urbes Ispanas; in nos arma virosque movent.

In nos conspirat Ispania, dirigit in nos Tres reges; nobis fama revelat idem.

Inde metu quatimur; sed nos qui cunta gubernat Confortat, nobis dat quater octo rates.

Custodes dantur classi; nos aggere, fossa Cingimur, excubias ponimus hic et ibi.

Ut nos extirpent, equitum ter milia quina Et peditum veniunt milia dena quater.

Ex nostris quidam bellum dissuadet, abire
Ammonet, hic quenquam solvere vota negat:

125 'Non hanc, sed gentem nos debellare iubemur Que Christi turbam, que loca sancta tenet'.

a) quid sit nescio. b) equm ed. e) i. e. iuxta.

130

140

150

160

170

Turba favent; homines salvare volens Deus omnes, Innovat antiqua signa suosque iuvat. Crastina cum visura dies pugnam foret, omnes Conspicimus socios et numeramus equos.

Conspicimus socios et numeramus equos. Innumeri pedites, muniti viribus, armis

Adsunt; sed centum vix ter habemus equos.

Ex inproviso quingenti nocte sub ipsa

Dante Deo repetunt nos equites et equi.

135 Aurora est; equites, tenuit quos spicula nostra,
Paulum procedunt; hostica castra notant.

Tecta sub hoste latet tellus; ad sidera clamor
Tollitur, et clangor undique corda movet.

Congressus fit; utrinque cruor fluit; en male nostris

180

185

190

195

210

Succedit; fugiunt; impius hostis adest.

Noster eques cedit, sua nudat pectora, munit

Dorsum, castra subit, et venit hostis eo.

Scandit equos nocte qui venerat hospes, ad astra Respicit, inplorant Omnipotentis opem.

145 Astris lucidius quod splendet in aere signum
Est crucis; id nostrum plurima turba vident.
Mens redit hoc viso nostris; en noster in hostes
Sevit eques, sternit, effugat, immo necat.

Agmen in auxilium nostris venit ecce supernum,
Dante Deo, signum qui dedit ante crucis.
Vestis ei splendens ut sol ut niv nove candons

Vestis ei splendens ut sol, ut nix nova candens, Suntque suo rosea pectore signa crucis.

Hostis ut has acies novit sua terga prementes, Lumina caligant, et sua corda pavent.

Perforat huic, illi demetit ense caput;
Sternitur hic, ille pedibus calcatur equorum,

Hic hominum quidam precipitantur aquis. Quid magis? ex illis ter milia dena perisse Credimus et reges tunc cecidisse duos.

Quod telis comitum cecidere chorive superni, Ipsorum cedis per loca nosse datur. Illorum stragem, quia terna dieta furentes

Nostros vidissea, cuma nisi prima datur.

Sept. 11. 165 Contulit ista Deus nobis, in luce Iacineti Et Proti palma qua celebrata fuit.

> Gaudemus, Domino canimus, quod talia nobis Fecit: fama novos incutit ecce metus; Ut nos confundant, confirmat adesse galyas Ter denas; petimus, nec reperimus eas.

a) locus corruptus videtur.

Qui celo, qui signa solo dederat, modo fluctus Turbat, et hostiles his periere rates.

Obsessos iterum petimus; sed viribus in nos Saxa trabesque rotant desuper atque rogum.

175 Ledimur, e muro discedimus, eminus arcu Infestamus eos; sanguine tela madent. Imbuitur populi tellus utriusque cruore, Inque vicem bibimus pocula dira necis.

Sic nil proficimus; ars viribus additur, ergo
Sub terras fodimus, murus ut ipse ruat.
Clam fodimus; contra fodit hostis, nititur ipse,
Ut noster maneat irritus iste labor.
Rixa fit in fovea ferro fumoque rogoque;
Hic etiam sanguis fusus utrinque fluit.

Unde duas turres castri mage turribus altas
Ponimus a muris non procul, immo prope.
Utraque lignea fit, in castrum despicit, hostem
Respicit, ut semper insidietur ei,
In mediis castris ut spicula dirigat arcu,
Ut sic castrenses mors inopina petat.

Inde duo muri facimus tormenta; timorem
Hec sicut turres hostibus incutiunt.
Colloquium petit hostis, heret, timet. Alkaser ergo
Deditur; en nostris hostia queque patent.

195 Quotquot erant hostes et eorum res peregrinis Cedunt; pars inde cuilibet equa datur.

Novit Ulixboniam lux tercia post sacra Luce Festa Iesu Christi subdere colla iugo. Post annos septem decies binosque sub ipsa Luce datur nobis Alcaser, immo Deo. Post triduum castri dux tingitur amne lavacri; Militibus Gladii terraque rusque datur.

200

210

Unus, et hoc ipsum est iniuria magna, remansit
Alkaser immunis, et nichil inde tulit.

Primitus hic etenim peregrinos movit, ut irent
Alkaser, his et opes hic dedit atque viros.

Et vires et opes proprias hic in obsidione
Castri consumpsit illius atque viros.

Hic ducibus nostris sua concessitque deditque, Cui velut ingrati solvere neutra volunt. Insuper, ut castrum captum fuit auxiliisque Consiliisque suis, huic sua iura negant. Oct. 21.

Decrevitque decem captos exercitus omnis Huic dandos, quos hii detinuere sibi.

215 Est hic Ulixbonie presul, qui tot bona nostris Contulit, ast recipit pro bonitate malum. Isti porrigitur ab eis pro necthare mirra, Fel pro melle, scelus pro pietate a sui. Sis patiens his perversis, precor, optime presul,

220 Ut pro terrenis det tibi summa Deus!

Suscipe, queso, pie, mea metra, pater venerande, Vilia metra licet, que tibi lego, lege! Hic sunt ter quine partes, hinc quamque figuram

Si primam iungas, nomina nostra creas. 225 Hec qui scripta legis, que cernis in his minus apta, Ne risum moveant, corrige sive tere! Que modo metra tenes, partim tenuit prius alter;

Qui me promovit, ultimo metra teret. Ne mireris! ei scripsi, gratia cuius

Nota mihi fuerat, nec tibi notus eram. 230

#### IX.

#### MARTINI CONTINUATIO COLONIENSIS.

Papa quoque Clemens quartus obiit; cui archidiaconus Leodiensis, qui et Gregorius decimus est dictus, successit; post quem Innocentius quintus papa ordinatur; cui Adrianus quintus successit. Cui et Iohannes vicesimus primus substituitur. Post quem Nicolaus tercius subordinatur. Cui

1281. Martinus quartus successit.

Cunradus quoque archiepiscopus Coloniensis cum sedisset annis viginti tribus cum dimidio, ecclesia sua Coloniensi in 1261. summa pace derelicta, obiit et sepultus est in nova becclesia beati Petri, cuius et primum lapidem fundamento imposuit, mausoleo super eum fusili decentissime fabricato. Cui dominus Engilbertus de Falkinburg, eiusdem maioris ecclesie prepositus, vir in negociis suis minime prosperatus, successit. Nam cum ad reprimendas inimicorum infestaciones multociens tam nobilium quam ministerialium copiosum produxisset exercitum, semper tamen pene inferior videbatur, ita ut · 1267. a comite Iuliacensi 2 in loco qui dicitur Marienholz 3, suis

a) proprietate ed. b) nowa c.

1) Theobaldus de Placentia. 2) Wilhelmo. 3) Inter Tulpetum et Lechenich, prope Coloniam.

pret et i cust Cole Qua arch dux cong adhe obti dom proc exte:

aliqu ad e mum cord Engi nona

> beati diam

mort

eccle eccle domi scilico torum succe scopi pium a pri asper nune fridu venir struc

a) Vide e) Cass

1) No lium Städt SS. X

momor

preterfugientibus, partim captis ibidem, eciam ipse caperetur et in castro Nidecke a. per triennium et tres menses in custodia haberetur. Hinc quoque non multo post 2 a civibus Coloniensibus infra urbem capitur et custodie mancipatur. 1263. Quapropter exacerbati nobiles et potentes consangwinei 1268. archiepiscopi, scilicet dominus de Falkinburg, frater eius, dux de Limburg, comes de Clevo b, nobilis de Heimsberg, congregata multitudine armatorum, Coloniam per domum adherentem muro, maximo aditu facto, intrant et civitatem obtinere moliuntur. At burgenses ad arma conclamant et dominum de Falkinburg in ipso introitu equo sedentem proch dolor! interficiunt, ducem Limburgensem capiunt exteriores autem omnes fugam arripiunt.

Anno Domini 1274, Urbis vero condite 2112, post 1273. mortem Richardi regis et nepotum Friderici imperatoris aliquanto iam tempore imperio vacante, principes Germanie ad eleccionem regis Frankonwort convenerunt et serenissimum Rodolfum comitem de Havekensburg in regem concorditer elegerunt; qui post modicum Aquisgrani a domino Engilberto archiepiscopo Coloniensi consecratus, regnavit nonagesimo loco ab Augusto ferme annis viginti.

Huius tempore Engilbertus archiepiscopus decedens, in 1274. beati Cassii e ecclesia Bunne tumulatur, quia propter discordiam predictam Colonie sepeliri non poterat; cui Segefridus, ecclesie Moguntinensis prepositus et Coloniensis maioris ecclesie canonicus, Bunne in archiepiscopum electus et a domino apostolico Gregorio decimo, qui et solempne concilium, Mart. scilicet quingentorum episcoporum ac mille abbatum et aliorum prelatorum Lugduno celebraverat3, honore pallii celeriter sublimatus, successit. Contra quem multi potentes et nobiles tam episcopi quam laici vehementer insurgebant per omne episcopium, ignem pariter miscentes ac ferrum. At archiepiscopus a primeva etate armis exercitatus, doctus perpeti celebresh asperitates algoris, et inedia sitique insuper et vigiliis estuare, nunc istis nunc illis equam vicem rependit, denique Godefridum de Arnsbergi comitem et filium eius in graciam suam 1278. venire coegit, invaso prius presidio dicto Neyhym 4 ac destructo. Modico autem post intervallo Engilbertus comes de 1277.

a) Videcke c. b) Eleno c. c) intuitu c. d) aut capiunt male add. c. e) Cassi c. f) igne c. g) Ac (?) c. h) celebras c. i) Artisberg c.

<sup>1)</sup> Niddeggen prope Düren. 2) Ista iam quatuor annis ante proelium cum comite Iuliacensi commissum acciderunt. Cf. Cardauns, 'Städtechroniken. Cöln' I, p. 224 sqq. 3) Ex Martino Oppav. SS. XXII, p. 442. 4) Niunheim in chron. vern. Colon. II, p. 57. m-moratur; fortasse Neuenheide.

Marka ab Hermanno nobili viro de Breyderwort capitur et

in vinculis moritur 1.

Huius eciam regni anno quarto, videlicet anno Domini 1278. 1278, Wilhelmus comes Iuliacensis civitatem Aquensem. archiepiscopo Coloniensi Sigefrido confederatam, dolo obtinere nititur et incaute ingreditur, ac cives ad arma conclamantes, ipsum comitem et filium eius primogenitum cum trecentis et sexaginta octo satellitibus, proch dolor! interficiunt: et archiepiscopus, audacie gustu ex casu inimicorum accepto, terram comitis Iuliacensis hostiliter invadit, cedibus, rapinis et incendiis cuncta devastans et Iuliacensem municionem obsidione circumdans. Atb superstites amici comitis et quotquot in tali trepidacione colligi poterant, congregati viriliter portis erumpunt et archiepiscopum et suos ferociter invadunt. Sed tandem archiepiscopus victoria potitus, municionem illam cepit et pro suo libito inibi cuncta disposuit. Ibi quoque et Colonienses pro archiepiscopo fortiter pugnasse memorantur, et aliqui ex eis occubuisse referuntur. Comes vero de Luzlinburg<sup>2</sup>, consangwineus comitis Iuliacensis, cum maximo exercitu episcopatum intrat Coloniensem et Tulpetum obsidione [cinxitc, propter vero resistenciam dicti domini Syfridi ab obsidione discedit. Sed tandem fidelibus archiepiscopi et amicis comitis mediantibus, tali condicione pax inter eos 1279. reformata 3 est, ut archiepiscopus Iuliacum et si qua alia in-

vaserat redderet, et deinceps nullus alium infestaret.

1278. Eodem anno Rudolfus rex expedicionem in Bohemiam molitur contra regem eiusdem de provincie, occupatorem ducatus Austrie, et inito conflicto, rex Bohemie occiditur, et Rudolfus rex victoria potitur. Sed tandem principibus mediantibus Wenczlaume, interfecti regis filium, in graciam suscepit, filiam suam eidem in matrimonium tradendo et filium suum Adelbertum de ducatu Austrie investiendo.

Mart. Cont. Rom.

Huius eciam tempore tota Sicilia contra Karolum, quem papa contra nepotes Friderici imperatoris regem Sicilie fecerat, rebellans, Petrum regem Arragonie in suum defensorem et dominum vocaverunt. Succensique rabie omnes Gallicos, qui in regno Sicilie morabantur, tam mares quam feminas, senes ac iuvenes, in contemptum regis Karoli interfecerunt, et quod detestabilius fuit, latus mulierum Latinarum, que a Gallicis dicebantur concepisse, aperientes f, partus earum antequam nascerentur occidebant. Rex autem Arragonum Siciliam occupans, se in regem Sicilie fecit coronari contra

inhil exco priva con non cop cum inva rante priva per I et G per posse ad motu auda eos stren princ sine preli Frai sed

> polis greg papa arab fridu cion proc silen epise liber

tore nian retu ad h impe Tani sequ spica

a) ten

1) De

a) anno supplevi. b) Ac (?) c. e) verba cinxit - ab obsidione partim ex Chronica Praesulum supplevi. d) eundem c. e) Wenezlaum corr. man. sec. c. f) parientes c.

<sup>1)</sup> Cf. Levoldi chron. com. de Marca, ap. Meibom, SS. R. Germ. I, 391. 2) Comes de Limburg intelligitur. 3) 1279, Oct. 14; v. Lacomblet nr. 730, II, p. 429. Cf. Not. Colon., SS. XXIV, p. 364.

inhibicionem domini pape Martini quarti, quapropter a domino papa Cont. Rom. excommunicatus, regno Arragonum et omni quod ab ecclesia tenebata privatur. Unde et dominus papa Martinus regem Francie contra eundem Petrum regem Arragonie, quem dudum regio nomine privaverat, in auxilium accersivit, qui cum magnis copiis veniens, regnum Arragonum per milites et stipendiarios suos cum auxilio cuiusdam nobilis de Arragonia transfuge nomine Iohanuis invaditb et multas municiones occupavit, absente Petro et procurante sibi subsidium, qualiter posset ipsum regnum, quo iam dudum privatus erat, defensare. Karolus autem rex de Francie partibus se per mare transtulerat versus Apuliam; cuius adventum Siculi vel Hispani et Gothi sencientes, cum aliquibus galeydis armatis et bene munitis per mare venerunt Neapolim, ut sagacitate sua ante regis adventum possent ibidem aliquos, qui pociores videbantur, provocare ad conflictum. Quod ubi comperit filius regis Karoli, motus et incitatus huius animositatis clamoribus, assumpsit solitam audaciam, cum suis bellatoribus prefatos inimicos aggreditur, contra eos viriliter pugnando. Sed per fraudem nautarum multi nobiles et strennui pugnatores submersi sunt et interfecti; ubi et idem princeps cum suis remanens captus fuit, et multi alii cum eo, sed non sine magna suorum inimicorum occisione, qui, velut ignari marinorum preliorum, experti sunt, quia non fuit ludus in undis. Rex quoque Francie, antequam de eadem expedicione reverteretur, obiit; 1285. sed et ipse Karolus non multo post defunctus est.

Igitur Rudolfus rex conventum maximum habuit Herbi-1287. polis, scilicet in Wirzburg, ubi multi principes erant congregati; causa autem tante frequencie fuit, quod dominus papa Martinus et rex per omnem Germaniam de terris arabilibus quandam summam pecunie exigebant. Ubi Sigefridus Coloniensis archiepiscopus inaudite et insolite exaccioni mira constantia et libertate contradixit, et ita ea res processum non habuit et deinceps oblivioni et perpetuo silencio tradita, sic quod Germania tota per eundem archiepiscopum usque in hodiernum diem ab eadem exaccione libera permansit

libera permansit.

Interea quidam nacione rusticanus i Fridericum imperatorem se mentitur similitudine, et hac fallendi specie Coloniam tendit, ubi cum a Coloniensibus cum iniuria expelleretur, Nussiam c divertit; ubi cum per aliquod tempus resideret, ad hoc fidei processit forme similitudine, ut qui Fridericum imperatorem viderant [ad d sue decepcionis fidem alliceret]. Tanta namque demencia multos ceperat, ut ei regale obsequium propriis sumptibus exhiberent; aliqui e vero, perspicacioris intellectus, duriciam corporis et servilem formam

a) tenebatur e. b) invaditur c. e) Tussiam c. d) uncis inclusa supplevi secutus Chron. quorundam regum. e) alioqui c., sed ult. i alia manu in loco raso c.

<sup>1)</sup> De isto impostore accurate egit Meyer, 'Tile Kolup'. Wetzlar. Progr. 1868.

considerantes, non ita esse credebant. Sed civitates regno attinentes omnino fidem adhibere volebant propter nimias exacciones, quibus a rege angariabantur, quorum frequentibus nunciis Wecslare accessit, ut per eorum auxilium civitates ulteriores attingeret. Quod ubi rex Rudolfus comperit, cum Sigefrido archiepiscopo Coloniensi, cum quo prius discordaverat, concordiam iniit; qui cum valido equitatu regi Wecslare occurrit et a civibus impostorem a illum repe-1285. tivit. Quibus traditus et in curru ad eos evectus, ut meruerat. incendio exustus est.

Huius eciam temporibus in Thunicio magna multitudo paganorum per sup radicti Petri regis Arragonum astuciam inter moncium districtum fuit depressa, et ibidem occisi sunt paganorum quam plurima milia, forte tria milia. Tunc soldanus Babilonie a Tartharis per octo dietas fugatus, ubi pagani ultra quinquaginta milia dicuntur occisi; sed viribus et animo resumptis, soldanus dictos Tartaros orientales fugans, circa triginta milia Thartarorum in huiusmodi fuga dicitur occidisse.

Martinus papa obiit; cui Honorius quartus successit;

post quem quidam i ordinis Minorum substituitur.

Igitur anno Domini 1288, regni Rudolfi regis 14, discordia inexorabilis et multum lugenda oritur inter Iohannem ducem Brabancie et Reynoldum comitem Gelrhensem pro ducatu Limburgensi, quem diebus vite sue comes se debere possidere affirmabat racione uxoris sue, filie ducis sine liberis [defunctib]. Sed dux magnanimitate et diviciis fidens, ab Adolfo comite de Monte quicquid iuris in dicto ducatu habere videbatur multo precio comparavit, et pre-dictum comitem [de o Monte et Walramum comitem] Iuliacensem et eius fratrem Gerhardum dictum de Castered et Everhardum comitem de Marka et Heinricum nobilem de Windeke, fratrem comitis Adolfi de Monte, insuper et cives Colonienses multosque alios tam nobiles quam servientes magnis sibi preciis confederat. Ate comes ex adverso dominum Sigefridum archiepiscopum Coloniensem, Heinricum comitem de Luczlinburgf, fratrem eiusg Walramum et Walramum nobilem de Falkinburg et Iohannem nobilem de Lymbergh, Heinricum quoque de Westerburgh, fratrem archiepiscopik, et plures alios prece et precio sibi conciliat; et varios eventus belli experiuntur, nunc hiis nunc illis superioribus existentibus. Sed tandem dux solita magnanimitate episcopatum Coloniensem potestative ingreditur et flammis et ferro pro libitu cuncta consumit et castrum archiepiscopi Wurincl dictum, multo agmine armatorum stipatus, obsidion mai citer max Hei rici, Hei egre plus ecia duc Mor mer Tul stru in d Min in ann con

> stre sep Ger

gne

cele

arc reg con disc epi Cui alic

alic cio sen Fla eiu Fra

reg

a) A f) it 1)

ria

a) impastorem c. b) defuncti Chron. praes. secutus suppl. c) ita Chron. praes.; des. c. d) Casten c. e) Ac (?) c. f) Lirczlinburg c. g) archiepiscopum male add c. h) Leynberg c. i) Wescenburg c. k) archiepiscopum c. l) Würine vel Würme c. c) ita Chron. praes.;

<sup>1)</sup> Nicolaus IV, qui sedit 1288, Febr. 22. - 1292, Apr. 4.

dione circumdat. At a archiepiscopus et predicti nobiles cum 1288. maiori exercitu electorum supervenientes, ducem et suos ferociter invadunt, et diu anceps pugna fuit. Tandem dux cum maxima clade suorum cruenta victoria potitus est. Ibi Heinricus comes de Luzlinburch, pater dive memorie Heinrici, postea imperatoris, et eius frater Walramus interierunt. Heinricus eciam de Westerburg, frater archiepiscopi, miles egregius, qui fortiter ibi fecisse vocatus est, occubuit, et plus quam mille homines ibidem cecidisse memorantur. Comes eciam Gelrhensish Reynoldus a duce Iohanne captivus abducitur, archiepiscopus vero Sigefridus a comite Adolfo de Monte ad vincula coniciture, et ecclesia Coloniensis vehementer humiliatur. Nam comes Iuliacensis Walramus castrum Tulpetum'd, quod inexpugnabile videbatur, solo tenus e destruxit, et Everhardus come: de Marka multa opida et castra in ducatu Westfalie devastavit. Dominus autem papa ordinis Minorum, comperto, quod Colonienses fautores et adiutores in deieccionem archiepiscopi fuerant, Coloniam per aliquot annos posuit sub interdicto; at illi indurati mercenarios conducunt, qui eis contra inhibicionem domini pape divina celebrarent.

Postquam autem rex Rudolfus annis ferme viginti strennue regnum administrasset, obiit et Spire honorifice 1291.

Anno Domini 1294, Urbis vero condite 2132, principes 1292. Germanie in eleccione regis concordantes, Adolfum insignem comitem de Nassauwe elegerunt; qui et a Sigefrido archiepiscopo Coloniensi Aquisgrani consecratus in regem, regnavit nonagesimo primo loco ab Augusto. Hic post confirmacionem suam audiens aliquas civitates Alsacie a se discedisse<sup>f</sup>, expedicionem illuc induxit et Sigefridum archi-1293. episcopum Coloniensem in eundem procinctum invitavit<sup>1</sup>. Cuius consilio et auxilio civitates perditas recuperavit et aliquos ibidem sibi rebelles captivos inde abduxit.

Huius eciam tempore recrudescit bellum inter Philippum regem Francie et Edwardum regem Anglie; unde rex Anglie aliquos principes ad resistendum regi Francie prece et precio sibi conciliat comitemque Flandrie<sup>2</sup>, ut idem cum ipso senciat, invitat. Sed quibusdam a fide deficientibus, comes Flandrie a rege Francie captivus abducitur, et tota Flandria eiusdem dominio mancipatur. Unde et procuratores regis Francie per totam Flandriam paulo insolencius agere, domos

a) Ac (?) c. b) Gelrhendis c. c) convicitur c. d) Culpetum c. e) soletenus c. f) ita c.

<sup>1)</sup> Sifridus testis occurrit in charta Adolfi regis data ante Columbariam, Oct. 24. Böhmer, Reg. imp. nr. 165. 2) Guidonem.

incursare, uxores et filias civium violare et multa tirannice agere ceperunt. Quapropter Brugenses a nimium irritati, 1302. omnes Gallicos, paucis evadentibus, interfecerunt . Quo nuncio rex Francie accepto, omnem virtutem sui regni ad ulciscendas suas iniurias Flandriam remittit; quibus Flamingi in loco dicto Kurterich occurrentes, plus quam milia sex ex ipsis occiderunt et deinceps iugum Francie, invito rege, a suo collo excusserunt.

Sed antequam ista acciderent, cometes multo tempore visa erat. Sunt comete stelle crinite repente nascentes, que regni mutacionem aut pestilenciam aut bella vel ventos estusque portendunt<sup>b</sup>. Quidam eciam heremita laicus iuxta villam Linse<sup>3</sup> manens tempore eodem ad ecclesiam die quadam dominica venit, qui referebat se tercio audivisse vocem ita dicentem: Arcus forcium superatus est, et in-

1 Reg. 2, 4. firmic accincti sunt robore.

Per idem tempus, papa ordinis Minorum defuncto, et sede Romana iam per aliquot annos vacante<sup>d</sup>, cardinales tandem concordantes, Petrum solitarium in Sicilia commorantem, qui et Celestinus quintus est dictus, in papam ele-

1294. gerunt; cui et fratrem quendam ordinis Predicatorum cum decreto eleccionis direxerunt. Quo contradicente et omnimodo reluctante, frater predictus hoc sermonis inicium arri-

Act. 12, 5. puit dicens: Petrus servabatur in carcere, oracio autem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo. Quid multis moror? Tandem gracia Dei cooperante, swasibilibus sermonibus fratris illius ad hoc Petrus adductus est, ut voluntati eius acquiesceret, et ad cardinales, asino non equo sedens, adductuse est. Quo in sede beati Petri collocato, religiosissime et continentissime vixit, ita quod omni anno tres quadragesimas, sicut et ante papatum fecerat, ieiunaret, primam videlicet ante pascha, secundam ante assumpcionis festum beate virginis Marie, terciam vero ante nativitatem domini nostri Iesu Christi. Hic post paucos annos 4 perpendens se in isto officio pre curis innumeris, quibus urgebatur, vite contemplative, quam deseruerat f, non posse inherere, invitis omnibus papatum resignavit et ad suum heremitorium remeavit, et quamvis ei redditus sufficientes ex patrimonio beati Petri a cardinalibus offerrenturg, nichil tamen penitus recipere acquievit. Cui Bonifacius VIII. successit.

4) Coelestinum V. iam eodem anno papatu se abdicasse constat.

annis Cassi positi altare maior faccio Nussi ciente eius disse facio Cuiu pluri

eum
milit
se pr
regi
Arge
com
regis
bant
nem
Sed
mult
Adol
priu

qui gesin Hic indi: quan tante et V

Swe

. .

Mog Iun.

a) burgenses c. b) pretendunt c. c) infiniti c. d) vaccante c. e) addictus c. f) desucrat c. g) offerentur c.

<sup>1)</sup> a. 1302, Mai. 25. 2) Courtray; Iul. 11. 3) Linz iuxta Rhenum.

Sigefridus quoque archiepiscopus Coloniensis tandem senio, labore et casibus fortuitis consumptus, cum sedisset annis 23 et mensibus 5, moritur et in monasterio Sancti 1297. Cassii Bunne, sicut et predecessor eius, quem negligenter positum honestius sepeliri fecerat, et ipse fusorio opere ante altare beati Petri honorifice tumulatus est. Cui Wicboldus, maioris ecclesie in Colonia decanus, successit. Hic plus faccione nobilium sibi favencium quam eleccione a canonica Nussie eligitur, vir tam divina quam humana sciencia sufficienter eruditus. In curia Romana positus, ab emulis opinio eius vehementer obfuscatur, propter quod multa ibi expendisse et maiora donasse memoratur, et tandem a Bonifacio VIII. papa pallii honore decoratus, in pace dimittitur. 1298. Cuius interventu Colonienses ab interdicto, quo iam annis plurimis innodati fuerant, meruerunt absolvi.

Igitur rex Adolfus negligencius se ad principes, qui eum ad culmen tanti honoris erexerant, componens, et militaris ordinis homines eis preponens, odia eorum contra se provocavit. Unde Gerhardus b Moguntinus archiepiscopus, regi propinquitate consangwineitatis coniunctus, episcopus Argentinus et ceteri nobiles superarum parcium indignacione commoti, illustrem ducem Austrie nomine Adelbertum, filium regis Rudolfi, evocaverunt et ut regnum obtineret hortabantur. Qui, exercitu copioso adunato, cum ipsis municionem quandam regno attinentem obsidione circumdederunt. Sed Adolfus rex hiis eventibus minime perterritus, cum multa sequela armatorum eos invadit. Pugna vero inita, Adolfus rex ibi cecidit, et multi captivi abducuntur. Cometa prius per idem tempus visa est.

Adolfo rege interfecto, mox principes Germanie Moguncie<sup>3</sup> congregati Adalbertum ducem Austrie in regem eligunt, qui a Wicboldo archiepiscopo Coloniensi Aquisgrani nonagesimo secundo loco ab Augusto in regem est coronatus. Hic post suam coronacionem insignem curiam Nurinberg indixit, ad quam multi principes convenerunt; ubi et plus quam sex milia militum asseruntur fuisse. Causa autem tante solempnitatis extitit coronacio uxoris regis, quam et Wicboldus Coloniensis archiepiscopus ibidem unxit in

reginam.

Per idem tempus rex Danorum, rex Norwegie, rex 1311. Swechie d, marchio Brandenburgensis et omnes principes

a) elleccione c. b) Berhardus c. c) ita c.; vers. Germ.: eyn cleyn comete. d) ita c.

<sup>1)</sup> Cf. Notas Col., SS. XXIV, p. 365. 2) Alzei. 3) Conventus Moguntinus iam ante pugnam apud Göllheim commissum habitus est Iun. 23.; sed iterata est electio Francofurti Iul. 27.

eccle

stan

suos

nequ

diun

terra

ince

epis

deci

cum

vole

verb

hoc

est,

eccl

Ron

epis

est,

prep

in

frati

heln

cens

iden

adv

inte

a be

pall

pon

cess

et i

exp

dem

duc

hone

den

et r suur Qui

finiv

ditu

a) ci

d) qu

1) (

tate a peregerunt, ubi et quinque milia militum fuisse memorantur. Ibi principes predicti confederati insurrexerunt contra civitates sibi attinentes, que terrestribus et marinis mercibus et negociacionibus incrassate, locupletate, inpingwate, dilatate, principibus debitam subieccionem exhibere detractaverunt. Sed brevi interveniente tempore ad hoc adducte sunt, ut principibus suis ultra rebellare non presumerent.

Romam properat spe indulgenciarum, que semper centesimo anno ibidem existunt. Hic quoque annus iubileus, id est remissionis, idcirco vocatus est, ut, quicunque ipso anno confessus, contritus Romam adveniret, a culpa et pena liber letus remearet.

Huius eciam temporibus Bonifacius octavus papa, in castello quodam dum comoraretur, a duobus cardinalibus de Columpna, quos cardinalatu privaverat, cum auxilio Philippi regis Francie, quem excomunicaverat, cubiculariis corruptis [captus est, etb] omnis thezaurus eiusdem ibidem repertus est abstractus. Quo nuncio Rome perlato, mox Romani ad liberandum papam proficiscuntur; quem cum egrotantem Romam perduxissent, non multo post ibidem defunctus est. Fecerat et hic papa sextum decretalium, Celestino predecessore suo aliquot annos adhuc superstite. Cui Benedictus XI, frater ordinis Predicatorum, successit. Qui cum annum et paulo plus 3 sedisset, obiit Perusie et ante altare ibidem sepultus est. Cui Burdegalensis c archiepisco-

ordinem Templariorum propter inauditam et quam nec dici fas est infamiam destruxit.

Archiepiscopus quoque Wicboldus ecclesiam suam Coloniensem, utpote vir senex et debilis et longo tempore magis consiliis aptus quam armis exercitatus, prudencia regere disponebat, unde et nobiles terre muneribus sibi placare desatagebat. Sed secus accidit, quia, quanto plus donabat, tanto magis ab hiis impugnabatur. Quod ubi intellexit, ad debellandum comitem de Marka, infestissimum inimicum

a) civitatem c. b) captus est et supplevi. c) Burdegolensis c. d) placere c. e) sathagebant c. f) rebell. c.

Rostock.
 Ex hoc quoque loco chronicam nostram ante medium saeculum XIV. compositam esse cognoscas, quia a. 1350. a Clemente VI. constitutum est, ut quinquagesimo quoque anno annus iubileus celebretur.
 Benedictus XI. post annum nondum completum diem clausit ex-

tremum. 4) Annis scil. 1311. et 1312.

ecclesie Coloniensis, Susatum divertit; ac comes solita constancia exercitum copiosum coadunat, archiepiscopum et suos ad bellum provocando. Sed archiepiscopo locum pugne nequaquam dante, comes et sui post aliquot dies digrediuntur. Archiepiscopus autem absencia comitis animatus, terram ipsius circumiacentema hostiliter invadit, rapinis et incendiis cuncta devastando. In eadem expedicione archiepiscopus ad extrema ibidem pervenit, et aliquot diebus decumbens, sepius in infirmitate eadem comunicavit. Cui cum a confessore suo fratre Minore iterum comunicare volenti diceretur, non opus esse eukaristiam sepe sumere, verbum memoria dignum respondit: 'Anima mea affectat hoc sacramentum, quia bonum est viaticum'; et ita defunctus est, cum sedisset circa annos octo, in eadem civitate in 1304. ecclesia beati Patroclii martiris tumulatus, regnante rege Romanorum Adalberto. Post cuius decessum in eligendo archiepiscopo Coloniensi grandis dissensio inter electores orta est, quibusdam vota sua in b Heinricum de Wirnenburg c prepositum ecclesie maioris in Colonia transferentibus, aliis in prepositum Bunnensem Reynhardum de Westerburg, fratrem Sigefridi archiepiscopi Coloniensis, ceteris in Wilhelmum canonicum maioris ecclesie, filium comitis Iuliacensis, cuius pater et avus Aquisgrani interierunt. Sed idem Wilhelmus non multo post in bello, quod d Flamingi adversus regem Francie susceperant, fortiter ibidem agens interiit; duo vero superstites ad curiam proficiscuntur. Ubi a beate memorie Benedicto papa Heinricus de Wirnenburg palliie honore donatus esset, si non inmatura morte idem pontifex preventus fuisset. Sed a Clemente quinto papa, successore Benedicti, Heinricus in archiepiscopum consecratur 1 1305. et in pace cum pallii honore dimittitur. Quanta autem ibi expenderit vel donaverit, exacciones in clerum quasf fecit demonstrant g.

Igitur rex Adelbertus Iohannem, filium fratris sui, ducem Alemanie, propter iuvenilem eius etatem aput se honeste detinuit et quo adolesceret provinciam illam prudencioribus gubernandam commisit. Unde Iohannes irritatus et malis eonsiliatoribus usus, regem Adelbertum, patruum suum, nichil minus suspicantem, proch dolor! interfecit. 1308. Qui profugus et exul in Italia degens, tandem ibidem vitam finivit; cuius et omnes complices a filiis Adelberti regis 1515. mala morte consumpti sunt, et omnia eis attinencia funditus eversa.

a) circumlatentem c. b) in suppl. c) de Wirnenburg post transferentibus habet c. d) quo c. e) palii c., etiam infra. f) quas supplevi. g) demonstravit c.

<sup>!)</sup> Cf. Levoldi chron. com. de Marca, ap. Meibom I, p. 396.

Adelberto rege occiso, principes Germanie in eleccione concordantes, Heinricum VIII. dive memorie, comitem de Luzlinburg, in regem eligunt; qui ab Heinrico archiepiscopo Coloniensi Aquisgrani unctus in regem, regnavit nonagesimo tercio loco ab Augusto. Hic predecessores suos, reges videlicet Adolfum et Adalbertum, in loco occisionis eorundem tumulatos effodi iussit et Spire honorifice tradidit 1309. sepulture. Hic eciam anno Domini 1310.1 in nativitate Domini curiam solempnem Colonie celebrans, expedicionem principibus in Italiam estate futura indixit. Tempore igitur of 1 Par. adveniente, quo reges ad bella procedere solent, cum exer-1311 citu valido Italiam nullo obstante intrans, Brixenses a fide deficientes obsidione conclusit. Ubi tantam multitudinem virorum adunaverat, quantam in ulla hystoria unquam legitur congregatam. Quos tandem post aliquos menses ad dedicionem accipiens, muros civitatis funditus evertit, fossata complanavit, et sic victor ut solebat in ulteriora conscendit. Facte sunt ibidem multe hominum strages; ubi et Walramus, frater regis, interiit, et alii quam plures ex utraque parte viri strennui consumti sunt. Mortalitas eciam nimia ex corrupto aere ibidem invaluit et multos interemit. Heinricus quoque rex ad ulteriora contendendo tandem ad urbem Romanam pervenit; ibi ex iussione domini pape Clementis V. in Lateranensi ecclesia a cardinalibus in die beatorum Petri 1312. et Pauli apostolorum in Romanorum imperatorem solempniter est coronatus. Romani vero alterius faccionis exercitum imperatoris ex improviso invadentes, aliquos ex ipsis obtruncabant; quod ubi innotuit, reliqui de exercitu imperatoris arma assumunt et Romanos ferociter invadendo interficiunt, submergunt, ita ut plus quam ducenti ibi cecidisse

gensis 3 et aliqui viri militares ex parte imperatoris ceciderunt. Per idem tempus Philippus rex Francie et rex Anglie multique principes et barones expedicionem in Terram Sanctam post aliquot annos contra Sarracenos indixerunt. Quo soldanus audito, domino pape Clementi V. subiectam

referantur. Ibi episcopus Leodiensis 2 et abbas Wizinbur-

epistolam transmisit, in hunc modum continentem:

[Waradach b] soldanus et b archos Babiloniorum, Assiriorum, Samaritanorum, Egyptiorum<sup>c</sup>, Alexandrinorum, Parthorum, Elamitarum<sup>d</sup>, Cilicinnorum<sup>e</sup>, Exterorum<sup>f</sup>, Indorum, Persarum g, Medorum, Bragmanorum h, Sandanorum h,

Asign

cruci

pitat

Orthe

robor

capit

[plur

in ci

strep

et sti

tam :

alii 1

velut

flatu

class

multe

cogit

racio

nichi

amm

morte

phar

pellis

in s

inten

redir

abho

salen

poter

deva

cifix

alios

iret

Cilla

bus :

merg

a) Ass e) sicu

i) plur n) nor sim. s

yssino y) mu

ammit

f) peri

transm Tripol t) in i

a) ple

b) deest c. c) Egiptorum c. d) Elemitarum 2, norum 2. f) exteriorum c. g) Pers. Med. des. c. h) Braganorum post As. c.; Dragmanorum 2.

<sup>1)</sup> Computat noster annum a nativitate Christi. 2) Theobaldus. 3) Aegidius.

Asignoruma, [dominus b mille vexillorum] custosque spelunce crucifixi, magno sacerdoti Romanorum graciame quam palpitat queritando et salutem quam visitando promeretur. Orthodoxed fidei fundamentum, christianorum sapiencia, robor discretorum, prudencium fortitudo simule omnia in capitis & tui cellula sunt reclusa. Thesaurus, ah quo locorum [plurima i sapiencia et prudencia predicantur], sigillo intimo in cincinno k verticis tue colligatus requiescit, memoria tual strepet, in insipiencia vacillat, stulticia ebetescit m vertigine et stultorum more n fatiscito, qui pater diceris et filiis tuis tam inaudita mala machinaris. Princeps P Francorum et alii reguli spema tibi ponentes, baculo arundineo similes, velut stuppar evanescent et sicut fumus repentinos vento uno flatu consumentur. Tu habes galeast, nos ursinos, tu classes u, nos turgenandos v, tu naves, nos uricios w. Et quid x multa r parvis annumerabo? Quidquid moliendo contra nos cogitare poteris, totum ante providimusa, et b matura deliberacione portus, ad quos applicare poteris, munientesc, nichil timemus, nisi quod decepti occupaciones plurimas ammittimus. [Et d o] qualis pater, qui filios non naturalie morte, sed subita perderef non formidas? An putas, quod pharetrisg careamus, qui'h filios tuos ad nos ire compellis, ut sagittas nostras [sanguine i ipsorum inebriandas] in se recondant et vivaces animas in formas mortales intendis transmittere, cum tamen i spiritus amissus secundo m redire contempnat et quod prius dilexerat iam penitus abhorrescat? Syon specula gaudii a quo subversa? Therusalem speciosissima a quo funditus destructa? Accon<sup>n</sup> potentissima a quo desolata<sup>o</sup>? Tripolis famosissima a quo devastatap? Nonne per nos 340 q urbes, quas famuli Crucifixi rexerant, nostro dominio subiciuntur? Tu quidem alios ire compellis et solus non antecedis; tu filios tuos iret in mare procellosissimum facis, ubi nostre Syrtes, Cilla, Caribdis furiunt; manu quidem x ostendis, sed pedibus minime vis adirey. Stas in sicco et stultos pauperes mergis in voragine fluminis et carere facis intuitu Phebia

a) Assyanorum c. b) d. m. vex. desunt c. c) deest c. d) orthodoxie 2, e) sicut c. f) predicta add. c. g) in cell. cap. reclusa c. h) atque l. c. i) plurima — predicantur des. c. k) cincinnio 2. l) deest c. m) obetescit 2. n) nomine c. o) fatuisat c.; fantitatizat 2. p) Philippus c. q) bac. harund. sim. spem tibi componentes c. r) stupa c. s) a repent. c. t) gladios n. yssinos c. u) classos 2. v) orengemundas c. w) yricios c. x) quidquid 2. y) multa multa 2. z) c. n. m. c. a) previdimus 2. b) et matura — ammittimus des. 2. c) ita conieci; mirantes c. d) Et o desunt c. e) morte nat. c. f) perire c. g) feretris 2. h) et 2. i) sang. ips. in. desunt c. k) festinas transmutare c. l) deest c. m) sero amisso socio 2. n) Ackaron c. o) sublata Tripolim c. p) deleta c. q) trecente c. r) rexerunt 2. s) tu non intendis 2. t) in mare ire c. u) procellissimum 2. v) deest 2. w) ubi Sirtis et Caribdis 2. x) signa add. c. y) introire c. z) in vor. flammis mergis c. a) plebis 2.

et a aureo colore celi b et c perlustracione clarissime diei. Tu ducis simplices, sed non antecedis, pater nomine, sed a non patera re nuncuparis. Sufficiat tibi, te cum filiis tuis non d inquietarie et singulis annis more Thurcorum flagellis circumdari minando. Verumtamen si in g terra nostra manere desideras: ecce Therusalem gloriosissimamh, Accharoni et k Tripolim, urbes 1 prestantissimas m, filiis tuis aperimus 1 et concedimus reparare, ita ut sinto nobis perpetuip censuales. Cavernam & Filii, vallem matris et templum divinum nostro conductus universis communicamus propter numerum suorum denariorum' et oblacionum quantitatem. Surgeu, invoca deum tuum, ut tantam stulticiam temperet et capiti tuo prioris " intellectus restituat sanitatem. Si autem venire proponis, non incipias annorum tantorum spacium protraherea, [et b scias nos tibi occursuros nacionum plurimarum plurimo comitatu, ita ut omnis terra sanguine interfectorum impleatur]. Cum enim auro et argento speciebusque cunctis habundemus, nil aliud sicientes preter a sanguinem christianorum, [quorum e cadaveribus montes, valles camposque implebimus, ita ut cuncta scaturire vermibus videbuntur]; et quia filii tui non martires sed confessores moriuntur, accelera, ut per nos martirum numerus compleaturs et uth iuvenes renascantur, qui parentumi suorum cruorem vindicantes ad nos properent's penam' similem reportaturi. Crucifixus tuus baiulans lignum m, sicut dicis, ad locum supplicii terram nativitatis proprie" minime salvare potuit: tuo non huiusmodi racione, sed ut potentissimip thesauri nostri dominium possideas , filios tuos precipis debellare. Dormiendo siquidem te exspectamus, nec nos ad tuum adventum aliquis audeat excitare. Nos quidem castra, castella, civitates munitissimas inhabitamus: et tu sine tecto unius diei spacio tollere nostra queris, qui nec propria poteris retinere? Lege subtilius, disputa discretius, puta, quodt annorum curricula nondum venerunt, in quibus" regnum Iudeorum redire debeat et multitudo gencium dissipari. Pugillus siquidem plenus aquex nunquam

poteri minim ruse tibi, e expos occise natur et cor reddi anno

in an
a ter
aliena
victor
batur
mento
virgir
ut co
proch
plurir

Quar non multa quod raptu

a) deest c. b) cedi 2. c) deest 2. d) nos 2. e) inquietare c et 2. f) sed more trecorum circumducere minando c. g) si terram nostram multum des. 2. h) gloriosissima 2. i) Akaron c. k) A. Tripolis 2. l) deest 2. m) potentissime 2. n) aperiemus c. o) nobis sint c. p) perpetue 2. q) Ad cavernam c. r) deest c. s) divinum conductum c. t) donaria c. u) et add. c. v) ut stult. tuam c. w) puri c. x) accipias c. y) tant. ann. c. 2) spacia c. a) in protrahendo c. b) et scias — impl. des. c. c) speciebus 2. d) nisi c. e) quorum — videbuntur des. c. f) tui maxima confessione 2. g) impleatur 2. h) deest 2. i) qui patrum cr. c. k) properant 2. l) penas consimiles reportantes c. m) crucem 2. n) deest c. o) et tu c. p) potentissimum thesauri nostri dominii 2. q) possideres 2. r) nec ad t. a. a. nos audeat c. s) nostra tollere c. t) putoque 2; quot c. u) quod c. v) salvari 2. w) siquis 2. x) deest c.

a) 1. m tuus de h) p. e m) XIII r) reliqu t) quon

<sup>1)</sup> Ma obiit ( regnum respon epistoli

poterit<sup>a</sup> latitudinem maris obumbrare, et velut gutta<sup>b</sup> roris minima<sup>c</sup> contra aquarum multitudinem in lance<sup>d</sup> posita numerus<sup>e</sup> tuus virtutem nostri exercitus reponderabit. Consulo tibi, qui intelligens, qui prudens diceris, serva iam morti<sup>c</sup> expositos, non tradas innocuos g. Alioquin eris<sup>h</sup> pauperum occisor, inopum dilaniator, simplicium seductor, et ipse nature conditor super te sanguinem predictorum requiret et coram omnipotencia sua permanebis<sup>1</sup> racionem certissime redditurus. Datum Babilonie<sup>k</sup> civitate nostra opulentissima, anno nativitatis nostre 35<sup>1</sup>, regni vero nostri 19<sup>m.1</sup>.

Imperator itaque Heinricus

Nil actum credens, cum quid<sup>n</sup> superesset agendum, in anteriora o prospiciens et eorum que retro sunt obliviscens, a tempore imperatoris Friderici II. neglecta et a regno alienata recuperare cupiebat. Quocumque autem se vertebat, victoria pocius eum, ut ita dicatur, precedebat quam sequebatur; et sic aliqui, quos nominare illicitum est, eius incrementum suum existimantes detrimentum, cum in assumpcione 1313. virginis gloriose comunicaret, in ipso sacramento veneno, <sup>Aug. 15</sup>. ut comunis opinio p tunc et usque nunc tenet, miserabiliter, proch dolor! interfectus est, et Pysam adductus, cum planctu plurimorum honorificentissime sepulture traditus est. Versus:

Verax sermone, prudens et par Salomone<sup>s</sup>.

Quare autem hoc divina clemencia fieri permisit, discerni non potest nec presumitur, quia iudicia Domini abyssus Ps. 35, 7. multa. Et quomodo<sup>t</sup> humana temeritas audeat reprehendere quod minime valet comprehendere? Nisi, ut scriptum est, raptus est, ne sic malicia mutaret intellectum ipsius, et Sap. 4, 11.

a) l. m. p. c. b) roris gutta c. c) deest 2. d) luce c. e) numerus tuus desunt c.; in 2 inveniuntur verba ista post roris. f) quia 2. g) innocuas 2. h) p. e. c. i) rac. perm. rediturus c. k) in Babilonia c. l) trecesimo c. m) XIII. 2. n) qui c. o) anteriori c. p) oppinio c. q) Luzlinbarg c. r) reliqua verba istius versus exciderunt, nulla in cod. extante lacuna. s) Salamone c. l) quoniam c.

<sup>1)</sup> Malek al Aschraf soldanus uno die postquam Kalavun, pater eius, obiit (1290, Nov. 11; v. Wilken, 'Gesch. der Kreuzzüge' VII, p. 734) regnum suscepit. Epistola autem Clementis papae, cui soldanus respondet, data est Avinione pontificatus nostri anno tercio. Unde epistolam soldani a. 1308. exeunte sive anno 1309. datam esse, apparet. C.

quod propterea properaverit Deus educere eum de medio iniquitatum.

Papa quoque Clemens V. post hoc decessit; cui Iohannes

1316. XXII. papa successit.

Fridericus, filius Adalberti.

Anno Domini 1314, Urbis vero condite 2152, principes Germanie post mortem Heinrici imperatoris in eleccione<sup>a</sup> regis discordabant. Heinricus archiepiscopus Coloniensis et Rudolfus comes palatinus elegerunt Fridericum illustrem ducem Austrie, filium regis Adelberti, nepotem Rodolfi regis.

est consecratus; at b Petrus Maguntinus archiepiscopus et Baldewinus c Treberensis archiepiscopus, frater Heinrici imperatoris, et Iohannes rex Bohemie, filius imperatoris, in Lodewicum insignem ducem Bawarie, nepotem regis Rudolfi ex filia, concordantes, regem elegerunt. Interea cum fautores electorum rapinis incendiisque, que adversarum parcium erant, pro posse ubique devastarent, Ludowicus tandem contra Fridericum cum magno exercitu venit; cui nichilominus Lodowicus obviam cum plurima sequela armatorum occurrit; pugna itaque comissa, Fridericus a Lodowico 1322. capitur et in vincula conicitur e, et multi captivi ibidem

abstrahuntur. Contigit autem inter predictos quoddam mirabile a seculo non auditum. Fridericus enim post annum pecunia, obsidibus castellis minime mediantibus, captivitate absolvitur et ut fidelitatem tantummodo Lodowico promittat invitatur. Quam pollicitacionem Fridericus extunc usque nunc efficaciter exequitur, et sunt sic facti amici quasi

fratres germani.

Interea pontifex Romanus Iohannes XXII. per omnem Germaniam Lodowicum excomunicari precepit et ne aliquis eum regio nomine vel honore veneretur interdicit. Hic eciam papa Wienne concilium celebrans, constituciones predecessoris sui Clementis V. in lacius provulgavit. Ubi et festum eukaristie ab Urbano papa IV. statutum et usque ad se neglectum solempniter celebrari constituit. Canonisavit quoque et sanctum Thomam de Aquino ordinis fratrum Predicatorum, magnum doctorem, auditorem domini Alberti Alamanni, quondam Ratisponensis episcopi, conditorem multorum opusculorum.

Per idem tempus Rodestedensis insula a Sarracenis occupata et aliquot annis ab eisdem detenta a fratribus

Hos

Doranni precrati, gios et i fide fem bus here

prin und cunc cogn pess se h exti

ceri

secu habe rege elec

a) op

a) elleccione c. b) ac (?) c. e) Baldewnius c. d) Leodewicum c. e) convicitur c.

<sup>1)</sup> Anno demum 1325. Fridericus e vinculis dimissus est. 2) Anno 1323.

Hospitalis Sancti Iohannis in bello multo labore recu-

peratur.

Horum eciam principum temporibus, videlicet anno Domini 1326, heresis quedam propalata est Colonie, que annis aliquibus duraverat, ad quam examinandam cum ex precepto domini Heinrici archiepiscopi Coloniensis viri litterati, fratres Predicatores, Minores et alii quam plures religiosi advocati fuissent et ipsam heresim maxima deliberacione et multo tempore discuterent, aliquos ex ipsis ad veram fidem converterunt, duobus sacerdotibus et uno laico et sex feminis in perfidia perseverantibus. Unus autem de duobus sacerdotibus nomine Waltherus, qui et ductor ipsius heresis extitit, vivus exustus est<sup>1</sup>, ceterique perpetuo carceri deputati.

Igitur post mortem dive memorie Heinrici imperatoris principes et civitates Italie in contraria studia scindebantur; unde et alienigenas, scilicet Germanos et Gallicos vel quoscunque alios, magnis stipendiis sibi attrahebant, ita ut cognati cognatos et affines et vicini vicinos interficerent et pessumdarent. Quod ideo factum est, ut plurimorum opinio a se habet, quia regnum celeste acephalum b, id est sine capite,

extitit. Unde versus:

Dum caput egrotat, omnia membra dolent.

Certum autem est, quod Creator sue presidet creature, et quod iusto et irreprehensibili agitur Dei iudicio, ut secundum merita cleri et populi aliquando ecclesia Dei habeat advocatum, aliquando nullum, aliquando vero pro rege tirannum c ad vindictam reproborum et ad exercitium electorum.

a) oppinio c. b) accephalum c. c) thirrannum c. d) vinctam c.

<sup>1)</sup> Cf. Not. Colon. l. l. p. 365.

# INDEX.

## SCRIPSIT BR. KRUSCH.

▲aron abbas S. Pantaleonis Colon. 36, 37.

Abur vide Albira.

Accaron, Acaron, Accharon, Accon, Achon, Acon, Acra 137, 142, 151—156, 195, 203, 242, 243, 245, 325—327, 344, 346, 365, 366; Acconensis, Acontanus portus 327, 346; Acconensis episc. 325, 339, 344; electus 213; episc.: Iacobus.

Achilles 240. 305.

#### Adal-, Adel-, Adil-, Al-.

Adela, soror Theoderici marchionis de Missene, uxor prior Odacari I. regis Boemiae, 233.

Adelbero, Albero, archiep. Trever. 75, 86, 91.

Adelbero abbas Corbeiensis 80.

S. Alberti monast. canonicorum Aquisgr. 33.

Albertus, Urbani III. cancellarius, papa Gregorius VIII. 138.

Albertus (rectius Pelagius) epise. card. Alban., apostolicae sedis legatus 338.

Albertus archiep. Magdeburg. 179. Adalbertus I. archiep. Mogunt. 48. 52. 56. 59. 62. 65. 74.

Adelbertus II, prioris Adelberti nepos, archiep. Mogunt. 75, 78.

Albertus episc. Bethlehemit. 213.

Albertus I. episc. Leodiensis, frater Heinrici I. ducis Brabantiae, 153. 155, 156, 303.

Albertus II. de Chuc episc. Leod. 156. 168n.

S. Albertus episc. Prag. 32.

Albertus II. episc. Ratispon. 368.

Albertus II. episc. Virdun. 155. Albertus abbas de Lacu 228.

Albertus maior praepos. Leod. 153. Adalbertus, Adelbertus, I. rex Germaniae, dux Austriae 356. 361. 363. 364; uxor: Elisabeth; filii 363. Add Add Add Add Add

Adı Ae-

Affi Aga Agr

Agr

Agn

il

11

(1

28

ti

C

V

vi

Agn

Agri

Agri

Agy

Alap

Alat

Alba

pa

H

m

Albia

Albi

Albin

Albu

Alca

ka

Al

Al

34

pr

33

12

Alche

Alder

de Al

Alem

Ali

75.

229

258

Adelbertus, filius Berengarii, rex Italiae 28.

Albertus I. dux Saxoniae 259.

Albertus marchio Austriae 37. Adelbertus de Ballenstide marchio

Brandenburg., dux Saxoniae 61.64.
72. 74—77. 119. 124; filii 124.
Albertus comes de Dasburg 164.

Albertus II. comes de Urlemunde 254. Adalgoz archiep. Magdeburg. 47.

Adelheit, Adelheidis, filia Ezzelini palatini comitis, abbatissa Nivell. 34.

Adilheidis, uxor Ottonis I. imp., 27. Aleidis vide Agnes.

Adolfus I. archiep. Colon. 156. 159. 160. 162—165. 167—170. 172—176. 178—180. 182. 183. 202. 208. 209. 215. 218. 219—223. 225—227. 233. 303. 316—321.

Adolfus episc. Osnabrug. 195. Adolfus rex Germaniae 359. 361. 364. Adolfus III. comes de Berge 84; filius: Adolfus.

Adolfus IV. comes de Berge 84. Adolfus, Adulfus, V. comes de Monte 172. 179—181. 192. 193. 221.

222, 305, 347, 348; falso: H. 236, Adolfus VI. comes de Monte 278, 284, Adolfus VII. comes de Monte 358.

Adolfus III. comes de Scohuinburch (Schauenburg) 202.

359.

Adolfus comes 45.

Adrianus I. papa 16.

Adrianus IV. papa, Nicholaus I. episc. Albanensis 91, 93—95.

Adrianus V. papa 354.

Adriani imperatoris fabrica 32.

Adua fl., Adda 97. 98.

Ae- cf. E-

Aemilia, Emilia, provincia Italiae 91. Affrica 157. 188. 244; Affricae partes 143; rex: Mummilinus.

Agapitus II. papa 27. 28.

Agnes, uxor Heinrici III. imp., 36. 37. Agnes (Aleidis), filia Heinrici IV. imp., 25.

Agnes, filia Philippi regis Franc., uxor Alexii II. imp. Graec., 131n. (ubi minus recte Anna dicitur).

Agnes, filia Cunradi palatini comitis de Rheno, uxor Heinrici palat. com., 158.

Agricius epise. Antioch., deinde Trever, 6.

Agrippina, Agrippini, Agrippinenses vide Colonia.

Agylolphus episc. Colon. 14.

Alapini v. Hal.

Alatrinus capellanus Honorii III. papae 258.

Alba civitas 50; episc. card.: Heinricus, Pelagius, Albertus (immo Pelagius).

Albiani vide Alvia.

Albinus episc. Andegav. 10,

Albira, Abur, princeps civitatis Alkaser 239, 342.

Albur urbs, Albufeira? 143.

Alcaser, Algazer, Alkaser, Alkarez, Alchaz, Alkaz, Alkhar, castrum, Alkazar 195, 239, 240, 340, 341, 343, 349—351, 353; portus 341; princeps, dominus: Albira, Abur.

Alchoranus liber legis Sarracenorum 333. 334.

Aldenburg, Aldinburg (in Thuringia) 124. 135.

de Aldenburg Heinricus (Leo) 140. Alemannia, Allemannia, Alamannia, Alimannia 26—28. 35. 36. 42. 75. 97. 106. 115n. 192. 199. 225. 229. 231. 232. 234. 240. 253. 258. 363; principes 263. 341; ducatus 81; regnum 297. Alemanni, Alamanni 27. 38. 39. 53. 55; Alamannorum virtus 154; duces: Burchardus I, Herimannus I, Ludolfus, Ernest, Herimannus IV, Fridericus I, Conradus III, Fridericus IV. — Alamannus Albertus Ratispon. episc. 368.

Aleni, milites conducti Sarrac. 147. Alexander II. papa, Anselmus episc. 37. 38.

Alexander III. papa, Ruolandus card. 105—108. 112—114. 116. 120. 121. 125. 129. 132.

Alexander IV. papa 313.

Alexander II. episc. Leodiens, 118, Alexander Magnus 3.

Alexandria 208. 245. 251; Alexandrini 364; e pisc.: Athanasius.

Alexandria nova, Alessandria 125. 126; Alexandrinenses, Alexandrini 127.

Alexis comes 97.

Alexius Comnenus II, filius Emanuelis, imper. Graeciae 131; uxor 131.

Alexius, Alexis, III. imp. Graeciae, filius Tyrsacis, 158, 199, 200, 203, 204, 207—211, 216—218,

Alfonsus II. rex Arragonum 184; filia: Constantia.

Alfonsus VIII. rex Hispaniae (Castelliae) 158. 233. 254; filia: Berengaria.

Alfonsus IX. rex Legionensis 262; filius: Ferdinandus.

Algaida princeps Sarracenorum 85. Alix, soror Philippi II. regis Franciae, uxor (rectius sponsa) Richardi regis Angliae, 143.

Almus, frater Colomanni regis Ungariae, 48.

Alpes 33, 97, 102, 125, 128, 225, 234, 269, 271, 273; Alpium pars 67, — Alpes Appenninae 125,

Alsatia, Alsacia 26. 27. 57. 63—65. 68. 71. 72. 97. 145. 268. 359; duces: Fridericus, Bertholfus, Heinricus (falso).

Alvernia 257.

Alvia fl., Elbe 254; Albianorum regio 50.

Alzei castrum 361n.

Amaricus rex Ierosolimitanus 338. Amaricus comes de Monte-forti 276. 277.

Amazonum historiae 8n.

Ambianensis diocesis 266.

S. Ambrosius 110.

Amiralde castrum 272.

Anacletus II. antipapa, Petrus card. 67. 70.

Anagnia 262.

Anastasius IV. papa, Cunradus 90.

Ancei vide Nanscedium.

Ancona, Anchona 96, 121, 291. Anconiae marchia 158, 186; marchio Marquardus 158, 167. — Anchonitani 97.

Andegavis, Angers 10; episcopi: Albinus, Guilielmus.

Andernacum, Anternacum, Anturnacum, Andernach 54, 55, 125, 162, 163, 165, 176, 193, 197, 218, 235; Aturnacensium campi 54; Anturnacensis campus 115. S. Andreas 243, 325.

S. Andreas eccl. Colon. 75; praepos.: Arnoldus.

Andreas episc. Atreb. 122.

Andreas episc. Traiect. 65. 76.

Andreas II. rex Ungariorum 168. 169. 186. 187. 238. 239. 242. 243. 245. 325. 326. 343. 344; uxor: Gertrudis de Merane.

Andronicus I. imp. Graeciae, germanus Emanuelis, 131.

Andronopolis, Adrianopolis 146. Angria 130; Angariae ducatus 227.

S. Angeli castellum Romae 29. 30. Anglia 41. 120. 123. 125. 129. 132. 134. 135. 140. 143. 148. 152.

134. 135. 140. 143. 148. 152. 153. 155. 156. 158. 166. 179. 184. 190. 191. 194. 195. 223. 224. 230. 238. 239. 255. 266. 267. 274. 276. 279. 290. 340. 359. 364; Angliae metropolis Lunnensis civitas 238; Angliae portus 84. — Angli 123. Anglicus rex 49. 53. 108. 136; Angliae legatus Otto card. 279; Anglorum naves 84; Anglici sarianti 205; reges: Wilhelmus II,

Heinricus I, Heinricus II, Heinricus iunior, Richardus I, Iohannes, Heinricus III, Edwardus I. Anno II. archiep. Colon. 35, 37, 38.

Are

Are

Arg

5

H

r

Ari

Aris

Arle

Arn

Arn

Arn

S

2

d

6

F

fr

Arno

Arno

Arno

Arno

Arno

Arno

Arnol

Arnol

Arnul

Arnul

Arnol

Arnol

Arnol

Arrag

rex Arr

357

Pet

Ioh

Arrian

de Ar

Ascalo

151

Asc

29

An

230

ma

no

82

92

10

S. Annonis corpus 133. Anselmus episc. Lucensis, papa

Alexander II. 37. Anselmus archiep. Ravennas 96, 97. Ansegisus archiep. 21.

Angisus, filius Arnolfi, 11; uxor: Begga; filius: Pippinus.

Antiochia, Anthiocena civitas 6, 142, 151, 161, 245; Antiochiae princeps 168. Antiochenum concilium 48.

Antiochus rex 322.

Appenninae Alpes 125.

SS. Apostolorum basilica Coloniensis 35.184.277; praepositus: Theodericus.

Apulia, Apulea 36. 50. 73. 112. 117. 147. 148. 152. 156—160. 166. 186. 230. 231. 263. 266. 277. 288. 296. 302. 357; Apuliae regnum 167; principes 186; princ.: Röizir (Rotgerus). — Apuli 288.

Aquileia, Aquileya, Aquilegia 45.
108. 263. 266; Aquileiensis patriarcha 36. 45. 107. 108. 182.
225; patriarchae: Poppo,
Uodalricus I, Peregrinus I, Uodalricus II, Wolfgerus; comes:
Engelbertus II.

de Aquino Thomas 368.

Aquisgranum, Aquis 33 37. 39.
40. 43. 44. 47. 65. 71. 87. 89.
116. 120. 121. 125. 164. 174.
178. 191. 193. 219. 236. 252.
259. 261. 303. 355. 359. 361. 363.
364; Aquensis civitas 292. 356; porta 292; altare, oratorium S.
Mariae 34; praepositi: Arnoldus, Otto; Aquensis advocatus
261. Aquenses cives 145. 278.
282; Aquenses 261. 292; Aquensis villicus Iohannes 283; milites 282.

Aquitanicus Hilarius episc. 7.
Arabia 249. 337. — Arabicae litterae 270; Arabice 334.

Arcenharg & Hartachurg

Arcenburg v. Hartesburg. de Arcis, Archis, Iohannes 249. 336. Are castrum, Altenahr 53, 175, 289; de Are Theodericus, Gerhardus.

Are fl., Ahr 176. 180.

Argentina civitas 47. 63. 164. 292; Argentinus episcopus 236, 289. 361; episcopi: Conradus II. Heinricus II, Heinricus III, Conradus III.

Ariminum 96; consules 96.

Aristoteles 268.

Arlephe fluvius, Erft 179.

Armaghiensis (Lemoriensis) archiep. S. Malachias 87.

Armenia 245. Armeni, Armenii 146. 270; princeps: Leo.

Arnesberg 62; Arnesbergenses 73; de Arnesberg, Arnsberg, comes 62, 63n. 70. 355; comites: Fridericus, Godefridus II, Godefridus III.

### Arnoldus, Arnolfus, Arnulfus, Arnulphus.

Arnoldus I. archiep. Colon. 75. 79. 82. 86-88.

Arnoldus II. archiep, Colon. 88, 89. 92. 93.

Arnoldus I. archiep. Mogunt. 90. 104. 105. 113.

Arnoldus I. archiep. Trever. 133. Arnoldus II. archiep. Trever. 291. 294. 298. 313.

Arnolfus episc. Mett. 11; filius: Angisus.

Arnoldus abbas Cisterc. 185. 229.

Arnulfus imperator, filius Karlomanni, 20. 22.

Arnulfus dux Baioariorum 27.

Arnoldus de Diist 308.

Arnoldus de Gimmenich 261.

Arnoldus de Hemesberg 165n.

Arragoniae, Arrogonae, Arragonum rex 184, 234, 262, 356-358; Arragonense regnum 244. 245, 357; reges: Petrus II, Iacobus I, Petrus III; de Arragonia nobilis Iohannes 357.

Arriani 7.

de Arscoth, Aerscot, comes 84. Ascalon, Ascalona, Ascolon 90. 137. 151. 276; Ascaloniti 151, ubi Ascalon cum Accone confunditur. Asiae regna 246, 330.

Asigni 365.

Assirii 364.

Athanasius episc. Alexandrinus 6. Attrabatis 122; episc.: Andreas. Attila 322.

Augia, Reichenau 26.

Augusta, Augsburg 27, 28, 33, 39, 225, 265, 267, 269; Augustana urbs 69; Augustensis episcopus 34; episcopi: S. Udalricus, Bruno.

Augustini libri de civitate Dei 322. Augustus 63.

Austrasia, id est Ostfrancia 21: Austrasiorum rex Ludovicus II. 21.

Austria 258, 262, 266, 267, 269-271; Austriae partes 197; Austriae ducatus 271. 356; Austriae principes 162; Austriae flos 346; Austriae dux 154. 156. 168. 169. 223. 233. 238. 242. 245. 259. 262. 267. 269. 271n. 280. 289. 325-329. 334. 343. 344. 347. 353. 368; Austrasie dux 176. 177; duces: LupoldusVI, LupoldusVI, Fridericus II, Fridericus rex. -Austriae ducis vexillifer 348.

Auximus civitas, Osimo 291.

Avionenses heretici 257.

Babenberg, Babinberg, Bavinberg, Bavinberh, Bavenberg 28, 33, 34. 36. 48. 53. 72. 88. 116. 120. 225. 226. 232. 233; castellum 28; episcopium 33. 36; monast.: S. Petri 34; Babenbergensis episc. 36. 42. 46. 120. 236. 238; episcopi: Suidegerus, Otto I, Eberhardus II, Egbertus.

Babylonia, Babilonia 187, 245, 251, 346. 367; cf. Kaer; Babylonii, Babilonii 247. 249. 329. 330. 332. 335. 337; Babilonis partes 337; Babylonis superbia 339; Babylonis, Babilonis, Babilonicum regnum 187. 249. 337; Babyloniae rex 108, 124, 125, 245, 250, 338; soldanus 208, 242, 244, 245, 247. 251. 263. 325. 327. 332. 337. 338. 358; soldanus et archos 364; soldani: Saladinus, Saphadinus, Coradinus, Waradach; Babyloniae ammirati 160.

Bachus 2.

Badalouz, Badajoz 241; de Badalouz rex 241.

de Bade marchio Hermannus V.

Baioaria, Baowaria, Bawaria, Bavaria
28. 42. 78. 265. Baioarii, Bawarii, Bawarii, Bawarii 27. 53. 55. 124;
Baioariae ducatus 75; Baioariae dux 27. 33. 37. 38. 64. 75. 77.
79. 176. 177. 192. 235. 259.
263. 265. 269. 272. 289. 298.
368; duces: Arnulfus, Bertoldus, Heinricus I, Heinricus II, Otto II, Welpho I, Heinricus IX, Heinricus X, Welpho VI, Ludovicus I, Otto II, Ludovicus IV.

Balduinus, Balduvinus, Balduwinus, Baldewinus, Baldwinus.

Baldewinus, frater Heinrici VII. imp., archiep. Trever. 368.

Baldewinus II, frater comitis de Hollant, episc. Traiect. 129, 130, 136, 139, 155, 156, 158.

Balduinus IX. comes Flandriae et Hannoniae, I. imp. Constantinop. 173. 199. 203. 204. 206—209. 213. 214. 216. 255. — Balduinus falsus 255.

Balduinus II, imp. Constantinop. 287.
Balduinus I, frater Godefridi, rex
Ierosolimitanus 40. 58. 286.

Balduinus de Burg, nepos Balduini I, II. rex Ierosolimitanus 58.

Balduinus IV. rex Ierosolimit. 125. 137; falso uxor et filius 137.

Balduinus V. comes Hannoniae et Flandriae 153, 323, 324.

Balianus dominus arcis Ibelim 137. de Ballenstad, Ballenstide, Adelbertus marchio 61; Otto dux Saxoniae 52.

Balschun miles 258.

de Barba comes Willehelmus 140. Barbaria 270.

Barcinona 244; Barcilonensis rex 108. Barensis comes (Heinricus) 276. 277.

S. Bartholomeus 329.

Barum, Bari, Bare, Bari 73. 157; ecclesia b. Nycholai 73.

Beatrix, filia Rainaldi comitis Bur-

gundiae, uxor 2. Friderici I. imp., 92. 116. 118. 134.

Beatrix, filia Philippi regis Romanorum, uxor Ottonis IV. imp., 183. 184. 189. 227. 228. 234.

Beatrix, filia Philippi regis Romanorum, uxor Ferdinandi III. regis Castellae, 268.

Beatrix, filia Ottonis II. comitis palatini Burgundiae, uxor Ottonis I. ducis Meraniae, 225, 226.

Beda 301.

Bedebur castrum, Bedburg 278.

Begga, uxor Angisi, 11.

Beggini haeretici (Albigenses) 185, 187, 229 – 231, 233, 234; caput et princeps Remundus VI. comes 230,

Bein, Theodericus 315.

Bela II. dux Ungariorum 72.

Bela III. rex Ungariae 140, 144, 168, 233; uxor 144; liberi: Hemmeradus, Andreas, Constantia.

Bela IV. rex Ungariae 267, 280, 290, Belgicae (i. e. Lotharingiae) dux Gisilbertus 26.

Belgrave villa, Belgrad 145.

Belvacensis electus Milo 249. 336. Bemelburg praesid, in Thuringia 45. S. Benedicti ordo, niger 284.

S. Benedicti capitulum Montis Cassinensis 262.

Benedictus VI. papa 29.

Benedictus VII. papa 29-32.

Benedictus VIII. papa 33. 34.

Benedictus IX. papa, Teophilactus 35.

Benedictus X. papa, Iohannes 37. Benedictus XI. papa, fr. ordinis Praedicatorum 362, 363.

Benedictus, Polonus genere, frater Minor 291.

Beneventum 58, 280,

Bennadab rex Syriae 333.

Bensbura, Bensbur castrum, Bensberg 262, 278.

Berchem castrum, Bergheim 275.
Berengaria, filia Alfonsi III. regis
Hispaniae, uxor Iohannis regis
Ierosolimitani, 254.

Berengarius, Beringarius, Beringerus.

Berengarius rex Longobardorum 27, 28; filius: Adelbertus. Ber Ber Ber

Ber

81

Ber 1 Ber

Beri

S. B Bern cl Bern Bern

Bern Bern du

Bern Bern Bertl 39

Berto Arr Berto

Berte

Ka Berto rin

Ka Berto Als

Berto

Berto Bertol Bertra

303 Bertra pap

Bethle Bethse tas,

325 Binge, Bisunt 94.

112

Beringerus comes de Sulzbach 81; nepos: Heinricus rex, filius Cunradi III.

Beringerus vide Heinricus.

Berge vide Mons.

Berinstein castrum regium, Bernstein 164; Berinstein mons 121.

Beritus 137. 160; Beriti castrum 161; de Berito Iohannes 264. Berna, Bernensis vide Verona.

#### Bernhardus, Bernardus.

S. Bernardus abb. Clarevallensis 83. Bernhardus Clarevallensis monachus, papa Eugenius III. 81.

Bernhardus cardinalis 90.

Bernardus Lepisc.Patherburn.65, 69.

Bernhardus haeresiarcha 230. Bernhardus dux Karinthiae 259.

Bernhardus comes de Hanahalt et dux Saxoniae 130, 131, 162,

Bernardus comes de Plozeke 76, 124. Bernardus miles quidam 92.

Bertha imperatrix, uxor Heinrici IV, 39.

# Bertoldus, Bertholdus, Bertolfus, Bertholfus.

Bertoldus dux Baioariorum, frater Arnulfi, 27.

Bertolfus I. de Zaringon, dux Karinth. 37, 38.

Bertolfus II. de Zaringon, dux Karinth. 45. (Sueviae) 46.

Bertolfus III. de Zaringon, dux Karinth, 55. 61.

Bertolfus IV. de Zaringon, dux Alsatiae 97.

Bertolfus V. dux Cerugiae, de Zaringon 162, 163.

Bertoldi Galtherus 336.

Bertrammus episc. Mett. 135, 143, 303,

Bertrandus II. archiep. Burdegal., papa Clemens V. 362.

Bethlehemitanus episc. Albertus. Bethsaida, Betsaida, Betsaidis civitas, nunc casale modicum 243. 325; perperam Bethsana 343.

Binge, Bingen 197.

Bisuntium, Bisunzium, Besançon 94. 129; Bisontinus episcopatus 112; archiep.: Nicolaus. Bitervium vide Viterbium.

Bituria 257.

Bizantium vide Constantinopolis.

Bizantii nummi 337.

Blandratensis comes 109. 111.

Blankenberch castrum ad Sieg fluvium 227.

S. Blasii ecclesia Bruniswich 246.

S. Blasii altare Coloniense 303.

Boamundus I. Normannus princeps Antiochiae, frater Rotgeri ducis Apuliae, 50.

de Bocebach Herimannus 44.

Bohemia, Boemia 27. 33. 47. 63. 64. 356; Bohemi, Boemi, Boemi 97. 98. 304; Boemiae ducatus 47; regnum 232; dux 47. 62. 63. 164. 165. 183; Boemiae immo Poloniae dux 72; rex 79. 99. 103. 164. 165. 201. 216. 232. 267. 269. 289. 290. 356. 368; duces: Swatopluk II, Wladislaw I; reges: Wladislaw II, Otakarus I, Wenceslaus (III), Otakarus II, Iohannes.

Boimond palatium Constantinopolitanum 206.

Bolizlaus, Bulezlaus, dux Poloniae

Boloniensis vide Bononia.

S. Bonefacii monaster. Fuldense 27, S. Bonifacii templum Traiectense 87.

de S. Bonefacio comes Richardus 271.

Bonefacius VII. papa 29, 30.

Bonifacius VIII. papa 360, 361, 362.

Bonifacius, Bonefacius, marchio de Monte-ferreo 168, 169, 199.

de Bonlant, Bolant, Wernerus II, Wernerus III.

Bonna vide Bunna.

Bononia 95. 96; Bolonienses 296. Bopardia, Bobardia 159. 164. 167. 169. 224. 266; Bobardienses 298.

Brabantia 275; de Brabantia peregrini 293; Brabantiae, Brabantinus dux 45, 143, 148, 153, 166, 177, 178, 181, 182, 188, 190, 192, 193, 200, 218, 219.

224. 232. 233. 235. 236. 259.

266. 275. 276. 278. 285. 290. 291. 358; duces: Godefridus I, Godefridus III, Heinricus I, Heinricus II, Iohannes I.

Bracarensis episc. Burdinus, antipapa Gregorius VIII.

Bragmani 364.

de Braielcuel Petrus 205.

Brandenburg 279; marchiones:
Albertus I, Iohannes I, Otto IV.

Brema 77; forum 77; Bremensis archiep. 202. 259. 291; archiep.: Hartwicus, Gerhardus II; Bremensis ecclesiae maioris praepositus Otto.

de Breyderwort nobilis Hermannus

Brieth, Briey (?) 46.

S. Brigidae Colon. plebanus 321. Brisach castellum, Breisach 27.

Brisburg, Pressburg 144.

Britannia 223; Brittannicum mare 239. 340.

Brittannia, Bretagne 239. 257; comes: Petrus.

Brixia civitas, *Brescia* 103, 109, 252, 271, 273; Brixienses 102, 103, 110, 112, 126, 291, 364; Brixianorum fines 271; Brixiensium montana 102; Brixienses milites 103,

Prixina Norica, Brixen 38; Brixiensis episc. Poppo.

Bruch castrum, Broich 277.

Brugenses 360.

Brüle, Brühl 307.
Brundusium, Brandiz ad Danubium

144. 145.
Bruneswich, Brunesvich, Bruniswich, Brunswich 56. 181. 224.
246; ecclesia: S. Blasii 246;

dux: Otto.
Bruninchus episc. Hildenesheimensis 56.

Bruno vide Gregorius V.

Bruno, fr. Ottonis I. imp., I. archiep. Colon. 26. 28. 29. 284. 319.

Bruno II. archiep. Colon. 68, 69. 71-73.

Bruno III. archiep. Colon. (monachus in Berge) 153, 155, 156, 303.

Bruno IV. archiep. Colon. (Bunnensis praepositus) 175. 176. 179. 180. 182. 183. 221. 223 —227. 318.

Bruno archiep. Trever. 42. 43. 46. 48. Bruno, frater Heinrici II. imp., episc. August. 34.

Bruno episc. Tullens., papa Leo IX. 36.

Bruno episc. 33.

Bruno, filius Ottonis I. imp., 27. Brunwillere 35; ecclesia: S. Nykolai.

Bucceaviae portus 204.

Bucco episc. Wormac. 62.

Buccho 30.

Bucholz S. Gerdrudis 176.

Bulgaria 139. 145. 173; Bulgari 145; Bulgarorum fines 145.

Bunna, Bunna, Bonna, Verona 54, 165, 174, 176, 178, 180, 184, 189, 223, 274, 275, 355, 368; Veronense oppidum 307; Veronensis civitas 176; Veronenses 178; monasterium: S. Cassii 355, 361; Bunna praepositura 44; Bunnensis praepositus 93, 116, 155, 175, 221, 257, 363; praepositi: Gerhardus, Lotharius, Bruno, Heinricus, Reynhardus de Westerburg. — Bonnensis advocatia 290.

Burchardus episc. Monast. 44, 45, 58. Burchardus notarius, legatus Friderici I. 108.

Burchardus dux Alemanniae 26.

Burchardus de Lucca 67.

Burgum S. Domnini, Borgo S. Donino 258.

Burgundia 27. 35. 42. 65. 94. 129. 225. 255. 257. 281. 290; reges: Rudolfus (I), Rudolfus (II); comes palatinus: Otto; comes: Willehelmus III; de Burgundia Beatrix, uxor Friderici I. imp., 92. — Burgundiorum equitatus 55.

Bushc civitas nova, Hertogenbosch 171.

Caberloge civitas 108.

Cadir v. Kadie.

Calabria 30, 31, 73, 74, 112, 157, 160, 231,

Calixtus, Kalixtus, II. papa, Guido archiep. Vienn. 58-60. 62.

Cal de Car t

2

Can Can

C

Can

S a S to Cap Cap

el

p

Capi Capi Capi Capi

Care

in C

27 Care co Caril Cari

Carp
de C
Ri
Casin

Be S. Ca S. Ca alt

13

Caste de Castr

tur Catal Catar Calixtus III. antipapa 119. 120. de Calvelage Herimannus.

Cameracum 47; Cameraci advocatus Rubertus II. comes Flandriae 47; Cameracensis episc. 45. 126. 220. 221; episcopi: Odo, Robertus I, Iohannes III.

Campania 28. 262.

Campania, Champagne 257; dux: Udo II; comes: Theobaldus; Campaniae marescalcus O. de S. Cyrone 206.

Cantuariensis ecclesia 184; ecclesia S. Nycholai 123; Cantuariensis archiep. 123. 184; archiep.: S. Thomas, Stephanus Langton, Hubertus Walter.

Capellarius, Godefridus 317.

Capenberg, Cappenberg, castrum, claustrum S. Pauli 60n. 89n.; praeposit.: Otto; de Cappenberg comites 59n. 60n. 63n. 89n.; comites: Godefridus, Otto.

Capharnaum 243, 325, 344.

Capua 230.

Capuatium eastrum, Capaceio 288. Caput Martini mons, Cabo S. Martin 345.

Carcason 257.

in Carcere Tulliano S. Nicolai dyaconus card. Otto magister 260. 274.

Carcus 'homo mirae antiquitatis', consiliarius Saladini 154.

Caribdis 365.

Carinthia vide Karinthia.

Carpene castellum, Kerpen 60.

de Caserta comitissa 288; filius: Ricardus.

Casimirus II, frater (falso nepos)
Miseconis III. ducis Poloniorum
131.

Cassinus mons 152; capitulum S. Benedicti 262.

S. Cassius martyr 116.

S. Cassii monast. Bunnen. 355. 361; altare S. Petri 361.

Castellae rex Ferdinandus III. 262. de Castere dominus Gerhardus 358. Castrum peregrinorum vide Districtum.

Catalauni 46.

Catarorum secta, Kattari 114.

Cathmus 2.

Causiffus civis Colon. 304.

Cayphae, Chayphae, Caphae 152, 243, 326, 344,

Celestinus II. papa, Wido card. S. Marci 80.

Celestinus III. papa 152, 155, 156, 161, 302,

Celestinus IV. papa, card. Gaufredus, natione Mediolan. 282.

Celestinus V. papa, Petrus solitarius 360, 362.

Cenisius mons 285, 286,

Cepta, Ceuta 345.

Cerugia vide Zaringon.

Cesarea 243. 326. 344; Cesariense Palaestinae castrum 243. 244. 326. 327. 344; Cesariensis episcopatus 243. 326; basilica principis apostolorum 326.

de Cestrie comes 336, 338,

Chadelus, antipapa Honorius II. 37. Chaldei 270. Caldeae litterae 270. Chocme castrum, Cochem 125.

Christianus I. archiep. Mogunt., cancellarius Friderici I. imp. 113. 114. 117. 120. 121. 130. 132. 133.

Christianus II. archiep. Mogunt. 296. 298.

Christianus abbas S. Pantaleonis Colon. 29. 33.

Chuc v. Kuche.

Cilicinni 364.

Cilla = Scylla 365.

Cincius card. Quatuor Coronatorum, papa Honorius III. 238.

Cisalpinae partes 42. 182; Cisalpina provincia 138; Cisalpina ecclesia 133.

Cisterciensis ordo 211, grisius 223; Cisterciense capitulum 223; Cisterciensis, Cysterciensis abbas 120. 185. 229. 230; abbas: Arnoldus.

Cisterna castrum 105.

de Claolt, Claholz, Klaholz, abbas 202; praepositus Fridericus 173.

Claremonz, Clermont en Argonne 46. Clarevallense coenobium 87; Clarevallensis abbas 83. 120; abbas: Bernardus; monachus Bernhardus. Clemens II. papa, Suidegerus episc. Bambergens. 36.

Clemens (III) antipapa, Wigbertus 39. Clemens III. papa, Paulus episc. Praenestinus 138. 143. 147. 152.

Clemens IV. papa 354.

Clemens V. papa, Bertrandus II. archiep. Burdegal. 362—366. 368.

Clementia, filia Conradi ducis de Zaringen, uxor prior Heinrici (Leonis) ducis Sax., 123.

de Cliva, de Clieve, de Clevo, Clivensis comes 123, 171, 272, 285, 355; comites: Theodericus II, Theodericus V, Theodericus VI.

Clodoveus I. rex Francorum 9.

Cloteno villa 35.

Cluniacum 58.

Clus, Clausen 70.

Coburg 35.

Colomannus rex Ungariae 48.

Colonia 12. 29. 35. 36. 40. 43. 44. 46. 49. 52. 54-58. 63. 65. 68. 71. 81. 84. 87. 90. 92. 93. 102. 114-116. 119n. 120. 121. 135. 136. 140. 144. 153. 155. 156. 162. 164. 165. 169. 174-181. 184. 185. 190. 191. 193-195. 198. 200. 202. 220-227. 229. 233. 237. 252-259. 261. 262. 272. 275-277. 281. 283. 288. 289. 291. 292. 294. 303-305. 307, 308, 312, 314, 323, 355, 357, 359. 361. 363. 364. 369; falso 66; Agrippina urbs 313; ecclesiae: S. Andreae, SS. Apostolorum, S. Cuniberti, S. Gereonis, S. Mariae in gradibus vel de gradibus vel ad gradus, S. Pantaleonis, S. Petri maior ecclesia antiqua et nova; altaria: S. Blasii, S. Georgii, S. Gereonis, S. Petri; Coloniensis ecclesia 115. 119. 174. 181. 193. 257. 319. 354. 359. 362, 363, 369; ecclesiae dioecesis 282. 322; Coloniensis archiepiscopatus, episcopatus 54. 102. 115. 135. 136. 139. 161. 165. 167. 174. 221. 272. 282. 319. 320. 356. 358; episcopium 355; Coloniens. archiep., episc., pontifex, archielectus, electus 6. 28, 29, 31, 34, 37-40, 46, 48,

**-50. 53. 54. 65. 66. 68. 69.** 71-73. 75. 79. 82. 86-89. 92. 93. 95. 101. 115. 116. 119. 120. 128. 147. 148. 153. 155. 156. **159. 160. 162**—**165. 167**—**170.** 173. 184. 189. 194. 195. 197. 198. 200. 202. 208. 218-220. **225-227. 229. 233. 236. 237.** 252-255. 257. 259. 262. 263. **264. 266. 272 - 274. 276 - 278.** 281-286. 288-294. 296-298. **302**. **303**. **306**. **311**—**313**. **316 -319**. **323**. **324**. 354 - 359. 361 - 364. 368; Coloniensis domnus 277; Agrippinensis metropolitanus 307; archiepiscopi: Maternus, Eufrates, Severinus, Agylolphus, Herimannus I, Wigfridus, Bruno I, Folemarus, Gero, Warinus, Evergerus, Heribertus, Pylegrimus, Herimannus II, Anno II, Hildolfus, Sigewinus, Herimannus III, Fridericus I, Bruno II, Hugo, Arnoldus I, Arnoldus II, Fridericus II, Reinoldus, Philippus I, Bruno III, Adolfus I, Bruno IV, Theodericus I, Engilbertus, Heinricus I, Conradus I, Engilbertus II. de Falkinburg, Segefridus, Wicholdus, Heinricus II. de Wirnenburg. - Coloniensi episcopo regalis consecratio est 94; archiepiscopalis exercitus 282. - Coloniense capitulum 293; Colonienses praelati 115; suffraganei sedis Coloniensis 135. 155. 184. 229. 258. 294; priores 181, 197, 198, 200, 227, 233, 237, 257, 259, 283, 284, 293, 315, 317, 324: Coloniensis maioris ecclesiae S. Petri praepositus 88, 153, 194. 237. 297. 318. 354. 393; praepositi: Arnoldus, Bruno, Engilbertus, Henricus de Vienna, Engilbertus de Falkenburg, Heinricus de Wirnenburg; maioris ecclesiae decanus 115n. 119. 297. 361; decani: Philippus, Goswinus de Randinrode, Wicholdus; maioris ecclesiae canonicus 355. 363; canonici: Segefridus, Wilhelmus; presbyteri: Theodericus, Conradus; Coloniensis

1

3

n

0

6

1

1

2

2

lo

A

C

ei

ni

3

C

V

2:

pl

si

C

ge

sit

m

ac

Co

ni

Co

de C

Com

Com

Com

Conf

Conr

Cunr

34

19

fin

Cunr

Conra

ape

- :

Conra

sticus 193. 245. 291. 347; Co-Ioniensis clerus 116. 138. 233. 236. 324; maioris ecclesiae advocatus: Heinricus III. comes de Seine. - Coloniensis ecclesiae vassalli 257; Coloniensis S. Petri beneficiati homines 318: S. Petri vasalli 259; Coloniensis ecclesiae capitanei 102. -Colonienses 44. 45. 52-56. 59. 60. 71. 75. 81. 101. 115. 119n. 121. 131. 136. 139. 155. 175. 179-181, 191, 193, 220, 221, 224. 261. 266. 274. 277-279. 288, 303, 355-359, 361; Coloni 304; Agrippinenses 305; Agrippini 314. — Coloniensium, Coloniensis terra 136. 140; Coloniensis provincia 272. 339; Coloniensis ducatus 119. 285. 319. 320; Coloniensis dux 319. 320. — Coloniensis civitas 235. 284. 286; vallum 303; muri 259; moenia 222; portae 274. 291; porta 286; plateae 286; Coloniensium praesidia: Verona, Iuliacum 54. -Coloniensium capitanei 181; burgenses 165, 200, 305; Coloniensium fideles et ministeriales 115n.; ministeriales 294; Coloniensium acies 55; Colonienses milites 103; Coloniensium legati 102. - Coloniensis moneta 82.

de Columpna cardinales duo 362. Comani 280; Comanorum gens 280; Comaniae rex 108.

Compendium, Compiègne 29. Compostella, Conpostella 142

Compostella, Conpostella 142. 240. 340; cf. S. Iacobus.

Confluentia 139, 167, 180, 181, 191, 197, 219, 268; Confluentiae confinium 192.

Conradus, Cunradus, Cuonradus.

Cunradus card. episc. Sabinensis, papa Anastasius IV. 90.

Cunradus episc. Portuensis, legatus apostolicae sedis 253. 254. 257.

Conradus archiep. Colon., legatus apostolicae sedis 273—278, 281 —286, 288—299, 306—308, 311

-313. 354; soror 278. Conradus I. archiep. Mogunt. 113. 133. 139. 147. 156. 160. 168—170. 197.

Conradus II. episc. Argentin. 164; frater 164.

Conradus III. episc. Argentin. 361. Conradus episc. Halverstad. 213.

Cunradus I. episc. Herbipol. 201. Conradus II. episc. Hildesh. 258. 268. Conradus I. episc. Mindens. 195.

Conradus III. episc. Spirens, 181, 218, 224, 226.

Cunradus I. episc. Traiect. 40. 49. Cunradus (Arnoldus I) praepositus de Deventre, electus Traiect. eccl. 161. 162.

Conradus II. episc. Wormat. 155. Cunradus de Marburg, frater quidam, persecutionis haereticorum minister 264. 265.

Conradus I. rex 23-26.

Cunradus II. imp. 34-36; filius: Heinricus.

Conradus III. rex 25. 65. 67. 72. 75—89. 115n. 119; filii: Heinricus, Fridericus.

Conradus IV. rex 271, 277, 281, 283, 289, 298, 306, 309; uxor: Elisabetha.

Conradus rex, filius Heinrici IV, 25. 39. 40. 229; uxor: Methildis.

Cunradus dux Lotharing, 24, 27, 29; uxor: Lutgarda.

Cunradus dux Sueviae 32.

Conradus dux de Zaringen 123; filia: Clementia.

Cuonradus comes palatinus Rheni 97, 100, 115, 116, 158; filia: Agnes.

Conradus de Witen marchio Misn. 61. Conradus (I) marcravius (de Monteferreo), princ. Tyrius (de Sur) 130. 137 141. 142. 155. 156; uxor: Elisabetha; filius (falso) 137.

Cunradus (II) marchio de Monpharra 173, 203, 204, 206, 210, Cunradus de Dikke 178; filius: Constantinus,

Cunradus de Merigon 56.

Constantia, filia Ruotgeri regis Siciliae, uxor Heinrici VI, 134, 152, 153, 156, 159, 160, 166.

Constantia, filia Alfonsi II. regis Arragonum, uxor 1. Friderici II, 184.

Constantia, filia Belae III. regis Ungari, sponsa Friderici V. ducis Sueviae, uxor Odacari I. regis Boemiae, 140. 144. 233.

Constantienses episcopi: Diethelmus, Gevehardus.

Constantinopolis (quae prius Bizantium dicebatur) 29, 30, 58, 112, 145, 173, 200, 202-204, 208, 209. 212. 216. 228. 237. 255. 268; ecclesia: S. Sophia; patriarcha 132. 208. 209; Constantinopolitani 206; Constantinopolitanum imperium 255; Constantinopolitanus imperator 124. 203. 208. 213. 255. 287; imperatores: Irene, Iohannes I, Emanuel, Andronicus, Tirsacus (Isaac), Balduinus I, Balduinus II; senatus 132. Constantinopolitani primores 131; palatium imperatoris 206.207; palatia: Boimond, Placherna.

Constantinus II. papa 16.

Constantinus Magnus imperator Romanus 6. 202. 284; uxor: Helena. Constantinus imp. Constantinopolitanus constituendus 213.

Constantinus, filius Cunradi de Dikke, 178.

Constancius imperator Romanus 6. Coradinus (Malek - al - Moadham-Schafrerdin), filius Saphadini, soldanus Damasci 242. 243. 247—249. 252. 325. 333. 336. 337. 343.

Corasceni, Sarraceni quidam 286. 287.

Corbeia, Corvey 63. 66; ecclesia: martyris Viti; Corbeiensis, Corbiensis abbas 46. 80; abbates: Markwardus, Erkenbertus, Adelbero, Heinricus I.

Corbia, Corbie 266.

Corduba 241; de Corduba rex 241. 242.

Corfaut, Corfu 203. Cornelii papae caput 6.

Corsica 112. 245.

Craccus in Arabia 249, 337.

Crema 101. 102. 134; Cremensis episc. 69. 115; episc.: Iohannes, Wido; Cremenses 102; Cremensium insolentia 91.

Cremona 106, 108, 258, 269, 272, 273, 295; Cremonenses 98, 269, Crescentius 32,

Cristahe, Crissahe, v. Ysachius. Crucenberg, Kreuzberg 76.

S. Crucis ecclesia Romana 225; presbyter card. Leo 225.

Cuma, Cumae, Como 91. 128. 276.
 Cuningunt, filia regis Kanuti, uxor
 Heinrici III. imp., 35. 36.

Cunigunda, filia Philippi regis, uxor Wenceslai III. regis Boemiae, 267. Cuono, Cuno, episc. Praenest. 58. Cuno I. archiepisc. Magdeburg. 71; Cuono falso pro Friderico I. 90. S. Cuno I. archiepisc. Trever. 37. Kuno, filius Ottonis ducis, 41. Cuno I. de Mincinberg 167.

Curiensis episc. Wido.

Curtis - nova oppidum, Cortenuova 271.

Cyprus, Ciprus 245. 264. 294. 297; Cipri rex 243. 264. 298. 325. 326. 344; reges: Hugo I, Heinricus I. — Cipri equites 336.

de S. Cyrone O. marscalcus Campaniae 206.

Cirus rex 83.

Dacia (Dania) 260. 290; Daciae partes 262; Daciae, Danorum rex 35. 70. 71. 113. 123. 252—254. 257. 259. 361. 362; reges: Kanutus I, Nicolaus, Waldimarus I, Kanutus VI, Waldimarus II, Ericus VIII; Daciae barones 254; Dani 26. 68. Dachi sarianti 205. Dalehem castrum, Daelhem 276.

Damascus 83. 84; Damasci regnum 249. 337; Damasci ammirati 160.

Damasus II. papa v. Poppo.
Damiata civitas 195. 196. 245. 248
—251. 253. 298. 327. 333. 335.
338. 339. 346. 347; Damiatae
portus 338; Damiatae turris 328;
Damiatae cives 332. 333.

Dannenberch, Danninber, castrum (prope Lüneburg) 254.

Dan Dan Das D Dav

Dav.
Dert

Didi

te

ni Diet de I D de I Dim

pe 34

Divide Divide Drive Drove Duase Duis

Dith

de D D L Dyor

Dun

Eber de Eber

Eber Ever Ever Ever 35

Ever Ever Ebor St

Edid Edis Dania v. Dacia.

Daniel I. episc. Pragensis 106. 118.

Danubius fl. 144. 228.

Dasburg, Dachsburg 164; comes de Dasburg Albertus.

Daventere, Deventer 61; Daventerensium, de Deventre praepositus 79, 161, 260; praepositi: Philippus, Cunradus, Dietericus.

David turris Hierosolymitana 333.
Dertmudin, Dirthmude, Dormude,
portus Angliae, Dartmouth 238.
239, 340.

Didikircha monasterium sanctimonialium 34; abbat.: Mathilt.

Diethelmus episc. Constant. 218. de Dietse comes Heinricus 140. de

Diist Arnoldus IV. 308. de Dikke Cunradus 178.

Dimodica, Demotica 146. 147.

Districtum castrum, postea Castrumperegrinorum 243, 244, 326, 327, 344, 346.

Ditherus, cancellarius Heinrici VI. 147.

Divion castrum, Dijon 113.

Divitense castrum v. Tuitiense.

Drivels v. Triveles.

Drowa flumen, Drau 144.

Duacum urbs, Douay 47.

Duisburg 34.

Dune castrum, Daun 276.

de Durato, *Durazzo*, ducis filius 206; Durachii comes Godefridus dux Lovaniensis 324.

Dyonisius v. Bachus.

# Eberhardus, Everhardus, Evirhardus,

Eberhardus I. archiep. Salzburg. 114. Eberhardus II. archiep. Salzburg. 259. Eberhardus II. episc. Babenberg. 120. Everhardus I. episc. Eichstat. 42. 52. Everhardus comes Francorum 27. Everhardus II. comes de Marka 358. 359. 362. 363.

Everhardus I. comes de Seine 89. Everhardus de Gandernol 54.

Eborensis, Elborensis, Egrensis episc. Suerius II.

Edidis, uxor Ottonis I. imp., 27. Edisius fl., Etsch 57.

Edwardus I. rex Angliae 359. Edwardus II. rex Angliae 364.

S. Egydii coenobium 228; abbas 228; fratres 228. S. Egidii tumba 228. — S. Egidius, S. Egidii burgum, St. Gilles 120. 257; S. Egidii terra 185; S. Egidii comes 40. 231. 234; comites: Raimundus (I), Raimundus (II).

Egidius abbas Wizinburgensis 364. Egra, Eger 141. 147. 155.

Egrensis v. Eborensis.

Egyptus, Egiptus 245. 270. 327. 337. 338. 346. 347; Egypti partes 298; Egypti planities 249. 337; Egypti clavis, Egypti totius antemurale Damiata 330. 339. de Egipto archiep. Iacobinus, Egiptiorum Iacobitarum patriarcha 270; Egypti sultanus 287; sultani: Saphadinus (Malek-el-Adel-Seifeddin-Aboubecr; Malek-el-Mansour, Malek-el-Kamel, Malek-Saleh-Nodgemeddin-Ayoub). — Egyptii, Egiptii 247. 249. 251. 331—333. 337. 338. 364.

Eistatiensis, Heistatensis, Eistensis episc. 37. 42. 52; episcopi: Gevehardus I, Evirhardus I.

#### Ekke-, Eke-, Ek-, Ec-, Eg-.

Egbertus episc. Babenberg., frater Ottonis I. ducis Meraniae, cancellarius 232. 233. 238.

Ecbertus, Ekbertus, episc. Monast. 68, 69.

Ekkebertus de Bubingov comes Austriae 98, 99.

Ecbertus de Tekeneburg 77. 78.

Ekehart 'Romani imperii strenuissimus defensor' 30.

Elamitae 364.

Elborensis v. Eborensis.

S. Elisabeth, Elysabeth 281; corpus 268; filius: Hermannus II.

Elisabetha, uxor Adalberti I. regis Germaniae, 361.

Elisabetha, filia Ottonis ducis Bavariae, uxor Conradi IV. regis, 289.

Elisabetha, soror Balduini IV. regis Ierosol., uxor Conradi marchionis de Monte-ferreo, 137. Ellestra fluvius, Elster 38.

Emanuel I. imper. Graeciae 96. 97. 108. 121. 124. 125. 131; liberi: Maria, Alexius II.

de Embike Theodericus comes. Emerita civitas, Merida 262.

Emico I. comes de Leiningen 57. Emilia v. Aemilia.

Engilbertus, Engelbertus, I. archiep. Colon. 194. 195. 221. 237. 252—257. 259. 272. 294. 318. 324; Theutoniae decus 255.

Engilbertus II. de Falkinburg archiep. Colon. 354, 355.

Engelbertus I. episc. Osnabrug. 275. Engelbertus comes de Goritia, advocatus (falso comes) Aquileiae 108. Engilbertus I. comes de Marka 355. 356.

Engilbertus I. comes de Monte 144. 145.

de Eppenstein Sigefridus archiep. Mogunt.

Ericus VIII. rex Danorum 361, 362. Ericus III. rex Norwegiae 361, 362. Erkenbertus abbas Merseburg.,postea

Corbeiensis 46.

Ernest I. dux Alamanniae 34.

Ernest II. dux Alamanniae 35. Erpesford, Erpeffort, Ersphort, Erpfort 52, 133, 162, 201.

Essende, Esende, Essen 255. 286; Essinde monasterium sanctimonialium 34; regalis ecclesia 255; de Essende advocatia 290; a d v oc a tus: Fridericus comes de Isenberg.

Ethelmarus de Rietbike (de Oldenburg) 77. 78.

Ethiopia 270; Ethiopes 270. Eucharius episc. Trever. 6.

S. Eucharii monasterium Trever. 64; altare: S. Iohannis bap-

Eufrates episc. haereticus Colon. 6. Eugenius III. papa, Bernhardus abbas 81. 86—90.

Europa 39. 244, 345.

Eusebius 301; Eusebii historia ecclesiastica, liber ecclesiae S. Pantaleonis Colon. 287.

Eustacius, frater Godefridi ducis Lotharingiae, 40. de Evera, Ebrach, monachorum curtis 228.

Evergerus archiep. Colon. 31. 32. Exteri 364.

Ezechiel 118.

Ezius (i. e. Aetius) patricius 322.
Ezelinus comes palatinus Rheni 34.
35; uxor: Mathilda; liberi:
Liudolfus, Herimannus, Otto I,
Richeza, Adelheit, Teophanu,
Heilewich, Mathilt, Ida, Sophia.
Ezelinus Veronensis (de Romano)
269.

Fabe planum 242, 325.

Falkenburg castrum 60; de Falkinburg: Gozwinus comes, nobilis Walramus, Engilbertus II. archiep. Colon.

Fanum civitas 96.

Fara 349.

Fassanus vide Iohannes XVIII. Faventia 277. 279; Faventini 283; Faventinus populus 2; cives 277.

Felix martyr 115.

Ferdinandus III, filius Alfonsi regis, rex Castellae 262. 268. 297; uxor: Beatrix.

Ferrandus, Pharamundus, comes Flandriae 190. 192. 235. 259.

Ferrariensis electus Philippus.

Ferreus-mons vide Mons-ferreus. Fineposterne, Finisterre 239, 340; S. Matheus.

Flamingi 360, 363.

Flandria 125. 235. 255. 257. 265. 290. 359. 360; Flandriae partes 114; de Flandria peregrini 293; Flandrenses 255; Flandrensium naves 84; Flandrensis, Flandriae comes 40. 47. 65. 125. 130. 153. 173. 190. 192. 199. 203—209. 216. 235. 255. 259. 324. 359; comites: Robertus II, Karolus, Philippus, Balduinus VIII, Balduinus IX, Ferrandus (Pharamundus), Guido; comitissa Margaretha II.

Florentia 50; Florentinus episc. Gebehardus.

Florentinus martyr 116.

Florentius II. comes Hollandiae 70; filius: Florentius.

Flor Flor Flor

Flor Flor

m

Folc Folc ve

Folia Force Forn Fran

33

Fr

pus rar ele Franc

33.

Frank Voi Fra

188 253 Fratis

Fride

Florentius III. comes Hollandiae 130, 150.

Florentius IV. comes Hollandiae 266. Florentius, filius Florentii II. comitis Hollandiae, consobrinus Lotharii imp., 70.

Florentius, frater Wilhelmi regis, 298. Florentius, frater Ludowici comitis de Lo, 216.

Folcholdus de Malesburg 57. Folcmarus archiep. Colon. 29.

Folcmarus, Volmarus, archiep. Trever. 133-135. 143.

Folco v. Fulco.

Folingin v. Fuliginum.

Forcheim 38.

Formosus papa 23.

Francia 21. 26. 35. 58. 106. 107. 120. 190. 191. 199. 230. 234. 257. 265. 335; Franciae partes 357: Franciae iugum 360; Franciae interdictum 318 - Franci 29. 347; Francorum origo 8n; Francorum populus 27; Francigenae 336. 338; Francigena rex 108; Francorum regnum 11. 185. 273; Francorum, Franciae rex 21. 22. 26. 46. 82. 83. 107. 112. 125. 130. 136. 140. 148. 152. 153. 158, 167, 183, 190-192, 194, 195. 235. 238. 249. 253. 255. 257-259. 267. 274. 294. 297. 298. 309. 336. 357. 359. 360. 362-364; Francorum princeps 365; reges: Ludowicus IV, Philippus I, Ludowicus VII, Philippus II, Ludowicus VIII, Ludowicus IX, Philippus III, Philippus IV. - Franciae regis camerarius, frater Milonis Belvacensis electi, 249. 336.

Francia orientalis, Francia 27. 28. 33. 39. 42. 173; Franci 55. 124. 304

Frankenefurt, Frankenvort, Frankenvord, Frankinvort, Frankonwort 78, 89, 120, 183, 188, 189, 196, 227, 232, 251, 253, 255, 265, 277, 289, 297, 355.

Fratislovia, Breslau 280; dux: Henricus.

Fridericus monachus, papa Stephanus X. 37. Fridericus I. archiep, Colon. 40. 43. 46. 48. 49. 50. 53-56. 60. 63. 65. 66. 68.

Fridericus II. archiep. Colon. 93. 95. 97. 101. 156n.

Fridericus I. episc. Halberst. 44. 45. Fridericus II. episc. Monaster, 88, 89. Fridericus electus Monasteriensis (praepositus de Claholz) 173.

Fridericus praepositus S. Mariae de Gradibus, comes de Hosteden 289.

Fridericus I. imp. 25, 79, 88, 89, 91—95, 97—136, 138—142, 144—146, 148—152, 225, 227, 323; uxor: 2. Beatrix; filii: Heinricus VI, Fridericus, Otto, Philippus.

Fridericus, Frethericus, II. imperator 25. 159. 160. 167. 184. 189 — 194. 196. 232. 234—238. 251 — 254. 259—283. 285. 287—291. 295. 298. 306. 308. 309. 367; uxores: 1. Constantia, 2. Iolantha, 3. Isabella; liberi: Heinricus, Conradus, Heinricus, filia sponsa Hermanni lantgravii, filia uxor Richardi comitis Casertae; nepotes 355. 356. — Fridericus falsus (Tile Kolup) 357. 358.

Fridericus, filius Adalberti I, dux Austriae, rex Germaniae 368.

Fridericus II. dux Austriae 267. 269. 271n. 280. 289. 290.

Fridericus II, frater Conradi III. imp., dux Sueviae (Alsaciae) 25. 57. 63-65. 67. 68. 71. 72. 75. 77. 88. 89; uxor 67; filius: Fridericus.

Fridericus IV. dux Sueviae, filius Conradi III, 25. 81. 88. 97. 115n. 119. 123; uxor: Gertrudis.

Fridericus V. dux Sueviae, filius Friderici I. imp., 139, 140, 145, 146, 148, 150, 151; uxor: filia Belae III. regis Ungari 140.

Fridericus IV. palatinus comes Saxoniae 56, 59.

Fridericus comes de Arnesberg (Westfaliae) 44. 50. 53. 54. 56. 62. 63n.

Fridericus comes de Isenberg, advocatus ecclesiae Essend. 255—259.

Fridericus de Hüsen 149.

Fridericus I. de Ryfferscheidt 278. Frisia, Phrisia, Fresia 233. 265. 293. 339. - Frisones, Phrisiones, Fresones 52, 53, 130, 240, 247. 248. 265. 293. 328. 329. 331-333; Frisio quidam 329. 348; Fresonum, Friscenorum terra 120. 156. 193; Frisonica tela 346. Fulco, Folco, presb. Galliae 166.199.

Fulda 120. Fuliginum, Folingin, civitas, Foligno 186. 288; Fuliginates cives 288.

Galatha turris fortissima prope Constantinopolim 205.

Galatia 158; Galitiae portus 84; Galiciae rex 138.

Galileae mare 243, 335, 343.

Gallia, Galliae 7. 11. 26. 27. 30. 37. 53. 67. 70. 82. 86. 92. 158. 166. 189. 235. 273. 276. 277. 279. 281. 290; Galliarum partes 138. 182; Gallia Comata 124. - Galliae metropolis Lugdunum 286; Galliae legatus Iacobus Prenestinus episc. 279; Galliarum episcopi 286. - Galliarum regnum 26; Galliae rex Ludovicus VI. 67, Philippus II. 235. — Galli 273; Gallus 7; Gallici 278, 280. 332. 356. 360 369; Gallice 247.

S. Galli monasterium 27. Galthero vide Walthero. de Gandernol Evirhardus 54. Gandersheim, Ganderesheim, monasterium 34. 68. Garnerius episc. Trecensis 212. 213. Gaufredus card. episc. Ostiensis,

papa Celestinus IV. 282. Gaza 138.

#### Gebehardus, Gevehardus.

Gebehardus II. episc. Florent., papa Nicolaus II. 37.

Gevehardus I. episc. Eistetensis, papa Victor II. 37.

Gevenardus II. episc. Constant.

Geveardus de Harnesten 268. Gedeon 335.

Geisa II. rex Ungariae 48. 104.

Gelasius II. papa, Iohannes card .. cancellarius 57. 58,

Ge

Ge

Ge

S.

1

I

619

3

n

6

2

ti

S. (

Ger

Ger

Ger

S. (

S. 6

Gert

1

ci

F

bi

15

11

de

L

Be

H

Gert

Gert

Gert

Gibe

Gilbe

Gim

18 de G

me

fil

Gisla

Gert

Gert

Ger

Gelboe montes Syriae 242, 325, Gelinhusin, Gelnhausen 130. 140.

Gelren terra 165n.; de Gelre, de Gellere, de Gelrin, Gelrensis comes 66, 136, 139, 171, 172, 176. 182. 189. 192. 200. 234. 235. 260. 272. 285. 292. 358. 359; comites: Gerhardus IV. Otto I, Gerhardus V, Otto II, Reinoldus I.

Gemblacensis abbas Guibertus 323. Geon qui et Nilus 245.

S. Georgius 150.

S. Georgii ad Velum aureum diaconus card. Petrus.

S. Georgii eccl. Colon. 93; praepos.: Fridericus.

S. Georgii civitas, Tschalma vel pars Strigoniae (Gran) 144.

S. Georgii brachium, i. e. Bosporus et Hellespontus 132, 148, 204,

Georgius comes de Wide 239; G 339; idem qui Gerardus, Girardus 340-342. 345. 348.

#### Gerardus, Gerhardus, Girardus.

Gerhardus card. presb., papa Lucius II. 80.

Gerhardus II. archiep. Bremensis 259, 291,

Gerhardus II. archiep. Mogunt. 361. Gerhardus I. episc. Osnabrug. 202. Gerhardus abbas S. Pantaleonis Colon. 61, 82, 86,

Gerhardus maior praepositus Magdeburg. 90.

Gerhardus praepositus Bonnensis 93. 116.

Gerhardus comes de Are 175.

Gerhardus IV. comesGelrensis 54.66. Gerhardus V. comes de Gelrin 172. 182, 189, 192, 234, 235, 260.

Gerhardus II. comes de Gulike 54. Gerardus comes de Wide vide Georgius.

Gerhardus dominus de Castere, frater Walrami comitis Iuliacensis,

Gerardus de Randinrode 276. Gerhardus quidam praefectus exercitui 152.

Gerardus Hircelinus 315.

Gerberga, filia Heinrici I. regis, uxor Gisilberti ducis Lotharingiae, Ludewici IV. regis Franciae, 26. Gerbertus archiep. Remensis, papa

Silvester II. 31.

S. Gereonis monast. Coloniae 135. 303; altare 303; S. Gereonis praepositus 69. 177; S. Gereonis praepositi domus 266; praepositi: Bruno, Theodericus; canonicus Bertrammus 135; S. Gereonis scolasticus 321.

Germania 38. 45. 53. 82. 86. 115. 128. 179. 185. 264. 266. 357. 368; Germaniae principes 41. 355. 359. 361. 364. 368; Germaniae optimates et praesules 42; Germaniae comites 179. Germani 273. 306. 369; Germanorum militia 263. — Germana ecclesia 309.

S. Germani civitas, S. Germanus in Campania, S. Germano 152, 262. Gero archiep. Colon. 29, 31.

Gersen terra 339.

#### Gertrudis, Gerdrudis, Gertruda.

S. Gerdrudis Bucholz 176.

S. Gertrudis mons, Gertruydenburg 172.

Gertrudis, fil. Heinrici (Leonis) ducis Saxonum et Clementiae, uxor Friderici IV. ducis de Rothenburg, Kanuti VI. regis Danorum, 123. 143.

Gertrudis de Merane, uxor Andreae II. regis Ungariorum, 186. 187.

Gertrudis, filia Heinrici, fratris Friderici II. ducis Austriae, uxor Ladislai, filii Wenceslai I. regis Bohemiae, 290.

Gertrudis, filia Lotharii imp., uxor Heinrici X. duc. Bavariae, 78. 79.

Gertrudis marchisa 57.

Gertrudis virgo, filia Pippini, 11. Gibel castrum Syriae, Gabala 161. Gilboe montes 343.

Gimmich mons, hodie Landskron 180. 224.

de Gymenich fratres 293; de Gimmenich Arnoldus 261.

Gisla, uxor Conradi II. imp., 36; filius: Hermannus IV.

Gisilbertus, Gyselbertus, dux Lotharingiae 24. 26. 27; uxor: Gerberga.

Gisilbertus de Kerriche miles 176. Gisilbertus, Gissilbertus, homo episc. Traiect. 60. 65.

Gladebach, Gladebacense coenobium, München-Gladbach 31. 285. de Gladio fratres v. S. Iacobus.

Goardus v. Hugardus.

Godebaldus, Godeboldus, episc. Traiect. 60, 61, 65.

Godefridus episc. Traiect. 120. 129. Godefridus I. episc. Wirzeburg., cancellarius Friderici I. 135. 139. 148. Godefridus praepositus Santensis 69. Godefridus IV. dux Lotharingiae, rex Hierosolym. 39—41. 58. 154. 286

Godefridus I. comes Brabantiae, dux Lotharingiae (de Lovene) 45, 53.

Godefridus III. dux Brabantiae (Lovan.), Durachii comes 143. 148.323.324; filius: Heinricus.

Godefridus II. dux Lotharingiae, frater Stephani IX. papae, 37. Godefridus V. dux Lotharing. 49. 54.

Godefridus III. comes de Arnsberg 355; filius 355.

Godefridus comes de Cappenberg 59 n.

Godefridus de Hammenburg comes 50.

Godefridus de Namut 43.

Godefridus II. comes de Spanheim 177, 178.

Godefridus comes 45.

Godefridus de Kuch 70. 72.

Godefridus, interpres Friderici I, 149.

Godefridus Capellarius 317.

Godehardi episc. Hildenesheimens. corporis elevatio 69.

Godescalcus episc. Mindensis 46, 52. Gorgias 322.

Goslaria 46. 47. 52. 56, 63. 67. 76. 79. 116. 179 (civitas regia). 216. 217; Goslariensis aulae secretarium 47; cives 216. 217.

Goswinus de Randinrode episc. Traiect. 297.

Gozwinus II. comes de Falkenburg 60.

Gozvinus de Heismesberg 93. Gosvinus poeta 349. 353.

Gothi 357; Gothorum historia 8n. Gracianus, papa Gregorius VI. 35. Graecia 2, 83, 108, 132, 145, 167, 199. 202. 209. 219. 245. 255. Greci 30, 31, 33, 35, 96, 97, 108, 121, 131, 132, 133, 204, 206. 209-214. 217. 218. 268. 270. 338; Greci scismatici 308; Grecorum regnum 134; Greciae, Grecorum imperator, rex, 96. 97. 108. 121. 124. 125. 131. 141. 145. 147. 148. 157. 158. 167. 199. 200; imperatores: Emmanuel I, Andronicus I, Ysachius II, Alexius III. — Grecorum legati 74. Grecus ignis 247. 252. 328, 329, 331, 336,

Grandimont coenobium, Grammont

S. Gregorius I. papa 10. 37; dialogus 10.

Gregorius V. papa, Bruno 31.

Gregorius VI. papa, Gracianus 35. Gregorius VII. papa, Hildebrandus 38. 39.

Gregorius (VIII) antipapa, Mauritius Burdinus Bracarensis episc., 'idolon' 58.

Gregorius VIII. papa, Albertus Urbani III. cancellarius 138.

Gregorius IX. papa, Hugo Hostiensis card. episc. 259—262. 265.
266. 268. 273. 274. 279—281.
306.

Gregorius X. papa 354. 355.

Gregorius card. diaconus, papa Innocentius II. 67.

Gregorius cardinalis 90.

Gregorius notarius curiae Romanae, legatus Longobardiae 279.

Grisandinus episc. Mantuanus 106. grisei monachi — Cistercienses 112. 223. 321.

Grossetum oppidum Tusciae, Grosseto 288.

Gui - v. Wi -.

Gulicke v. Iuliacum.

Gumbertus abbas Patherburn. 54. 56.

. (potius Adolfus) comes de Monte 236. Hagenowe, Haginhowe 154, 164, 267, Hagerus (de Mansfeld) 56.

Halapie terra, Aleppo 271. Alapini 247, 333.

Halverstat 56. 71; Halverstadensis, Halverstatensis, Alberstadensis episc. 44—46. 56. 68. 124. 213. 279; episcopi: Fridericus I. Reinhardus, Otto, Gero (falso Martinus), Conradus, Ludolfus I.

Hamako abbas Patherburn. (Abdinghof.) 56.

Hamersteyn, Hamersteyne 301, 302; Gerhard van Hamersteyn.

de Hammenburg comes Godefridus, de Hanahalt Bernardus 130.

Hanonia 257; Hanaugienses 255; de Hinehau, Haynonens. comes 153, 209, 255, 323, 324; comites: Balduinus V, Balduinus VI.

Haretinus (Arezzo) episc. Marcellinus 291.

Harlinginberch castrum 215. 216.
Harnesten, Arnstein 268; de Harnesten Geveardus 268.

Harpernus, Harpertus, Hartbertus, episc. Traiect. 76, 81, 82,

Harpernus tutor castri Randerode 93. Hart castrum 176.

Hartwicus archiep. Brem. 202.

Hartesburg , Harzberg , Arcenburg, castrum, Harzburg 38, 195, 246.
Haspele castrum, Aspel 272; castellanus 272.

de Havekensburg comes Rodulfus rex 355.

Hazbania 261.

Heilewich, filia Ezzelini comitis palatini Rheni, abbatissa Nussiae 34. de Heimsberg, Hemesberg, Heismes-

berg, nobilis 93. 165n. 355; domini: Gozvinus II, Arnoldus, Dietricus II.

Heinricus episc. card. Albanens. 138.

Heinricus I. de Mölnarken, archiep. Coloniensis, praepositus Bunnensis 257—259. 262—264. 266. 272.

Heinricus II. de Wirnenburg archiep. Coloniens. 363, 364, 368, 369.

Heinricus I. archiep. Magdeburg. 42, 43, 46.

Heinricus, I. archiep. Mogunt. 79. 89.

He He He He He

He

He

Hei Hei t Hei Hei

> Hei G Hei G Hei

n

e

Hen lo Heir M

C

Hei

Hein Hein U fi

be

Hein 25 A Hein

Fr Hein 25 26

Hein Tl Henricus archiep. Remens. 122. Heinricus II. episc. Argentin. 236. Heinricus III. episc. Argentin. 289. Heinricus II. episc. Leodiens. 115. Henricus III. elect. Leodiens. 297.298. Heinricus I. episc. Mindens., Insu-

lae Mindens. abbas 78, 90. Heinricus II. episc. Mindens. 185.

Heinricus II. episc. Patherburn. 65; Henricus episc. Virdun. 135.

Heinricus III. episc. Wirceburg. 155. Heinricus IV. episc. Wirceburg. 182. Heinricus I. episc. Wormat., prothonotarius Heinrici VI, 155.

Heinricus II. episc. Wormat. 264.
Heinricus I, frater Sifridi IV. comitis de Nordheim, abb. Corbeiensis 80.

Heinricus I. abbas S. Pantaleonis Colon. 120n. 159.

Heinricus II. praepositus S. Lutgeri Werden., abbas S. Pantaleonis Colon. 198. 251.

Heinricus III. abbas S. Pantaleonis Colon. 251, 260.

Heinricus IV. abbas S. Pantaleonis Colon. 262, 283.

Henricus de Vienna praepositus Colon. 297.

Heinricus I. rex 24—27; uxor: Mathilda; liberi: Otto I, Gerberga, Heinricus, Bruno; Heinrici regis primi Saxonici prosapia 35.

Heinricus II. imperator 33. 34. 284. Heinricus III. imperator 34—37; uxor: 1) Cunigunda; 2) Agnes; filius: Heinricus IV.

Heinricus IV. imperator 36—41. 43. 229; uxor: Bertha; liberi: Aleidis, Cunradus, Heinricus V.

Heinricus V. imperator 25. 38. 40 -63; uxor: Mathildis.

Heinricus VI. imperator 25. 116. 120. 133. 134. 138. 139. 143. 144. 147. 148. 152. 154—160. 167. 189. 229. 232. 234. 302. 303; uxor: Constantia; filius: Fridericus II.

Heinricus (VII) rex, filius Friderici II, 25. 251—255. 258. 259. 263. 265—267; uxor: Margaretha.

Heinricus Raspe rex, lantgravius Thuringiae 264, 288—290. Heinricus VII. de Luczinburch imp. 359.364.367—369; filius: Iohannes.

Heinricus rex, Beringerus vocatus, filius Cunradi III, 81, 87.

Heinricus, filius Ottonis I. imp., 27.
Heinricus I. rex Angl. 41. 49; filia: Mathildis.

Heinricus II. rex Angl. 120. 123. 125. 129. 135. 143; liberi: Heinricus, Richardus I, Mathilda. Heinricus III. rex Angl. 195. 238.

255. 266. 267. 276.

Heinricus iunior, filius Heinrici II. regis Angliae, 125.

Heinricus I. rex Cipri 264. 298.

Henricus rex Sardiniae, filius naturalis Friderici II. imp., 279. 292. 296.

Heinricus, frater Friderici II. ducis Austriae, 290; filia: Gertrudis. Heinricus I, fil. Heinrici I. regis, dux Baioar. 26. 27.

Heinricus IX. dux Baioar. 64; uxor: Wilfhilt.

Heinricus X, frater Welponis, dux Baioar. et Sax. 75—79 (similis factus leoni 76); u x o r: Gertrudis.

Heinricus XI. dux Baioar., frater regis Conradi III, 78. 79; uxor: Gertrudis.

Heinricus I. dux Brabant. (Lovaniae) 148n. 153. 166. 167. 170—172. 177. 178. 181. 183. 188. 190. 192. 193. 200. 203. 218. 219. 224. 232. 233. 235. 236. 259. 266; filia: Maria.

Heinricus II. dux Brabant. 182, 275, 276, 278, 285, 290—292; uxor: Maria.

Henricus dux de Fratislovia (rectius Liegnitz) 280.

Heinricus V. dux Karintiae 97, 108. Heinricus I. de Limburg, dux Lotharing. 43-45, 53-56; filius: Paganus (Walramus III).

Heinricus II. dux de Limburg 119.
Heinricus III. dux de Limburg 156. 164. 175. 177—179. 223. 236. 305. 319; Lotharing. dux 160. 180; filii: Symon, Heinricus, Walravius.

Heinricus IV. dux de Limburg, co-

mes de Monte 262. 274. 275. 278. 285; filius: Adolphus.

Heinricus (Leo) dux Saxoniae (de Aldenburg) 86. 92. 97. 99. 101. 119. 120. 123. 124. 129. 130. 132. 134. 140. 143. 158. 163. 227 (dux magnus 267; ferus aper 323); uxores: 1) Clementia, 2) Mathildis; liberi: 1) Gertrudis, 2) Mathildis (Richenza), Heinricus, Otto IV, Willehelmus.

Otto IV, Willehelmus.

Heinricus, filius Heinrici (Leonis),
palatinus comes de Rheno 158.
160. 166. 183. 196. 198. 201.
217. 218. 228. 232; uxor:
Agnes.

Heinricus Dandulus dux Veneciarum 204—206, 211.

Henricus marchio 33.

Heinricus III, filius Wicberti comitis, marchio Misniae 72.

Heinricus Illustris marchio Misniae 279.

Heinricus II. palatinus comes 39. Heinricus (non Iohannes) comes Barensis 276. 277. 415.

Heinricus II. comes de Dietse 140.
Heinricus I. comes de Kazinelin-boche, frater Herimanni de Stalekke, 82.

Heinricus III. comes de Kazinelinboge 124.

Heinricus comes de Kesle 55. Heinricus comes de Lo 143.

Heinricus IV. comes de Luczlinburg 358. 359.

Heinricus comes de Plús 112, 113. Heinricus I. comes de Scuirinh (Schwerin) 252, 254, 257, 259.

Heinricus II. comes de Seine, maioris ecclesiae Coloniensis advocatus 177. 178. 180. 192. 236. 262. 265. 266. 274. 275. 286. 290. 319.

Heinricus comes de Sudvene 53. 54. Heinricus II. comes de Westerburg, frater Sigifridi archiep. Colon., 358. 359.

Heinricus, frater Friderici comitis Westfaliae, 50. 53. 54. 56.

Heinricus de Kalatin, Kalinthin 180. 184. 224. 228.

Heinricus I. de Ulmene 228.

Heinricus II. (?) de Ulme 249. 336. Heinricus nobilis de Windeke, frater Adolfi VII. comitis de Monte, 358. H

H

H

He

de

Hy

Ier

Hie

1

1

1

2

2

2

3

3

n

1

I

1

Heinricus Cum-capite praefectus castello Libuze 62.

Heinricus quidam praefectus exercitui 152.

Henricus civis de Hervothe 347.

Henricus, filius Hermanni Sapientis (?), 310.

Heistorum (Dorpatensis) epise. Tidericus 237.

S. Helena regina 6, 30, 203,

Helena, filia Ottonis I. ducis de Brunswich, uxor Hermanni II. lantgravii Thuringiae, 281.

Helyas abbas S. Pantaleonis Colon. 34. 36.

Helpricus (de Plötzkau) marchio 52.
Hemericus abbas S. Pantaleonis Colon. 37.

Hemmeradus, filius Belae III, rex Ungariae 168. 169. 199. 200; uxor: filia principis Antiochiae.

de Heneho nuncupantur instrumenta 342.

Herbipolis v. Wirceburg.

S. Heribertus archiep, Colon. 32—34. 284

S. Heriberti turris Tuicien. 274.

Herimannus I. (cognomento Pius) archiep. Colon. 26.

Herimannus II. (cognomento Nobilis) archiep. Colon. 34-37.

Herimannus III. (cognomento Dives) archiep. Colon. 39, 40.

Herimannus (Dorpatensis) episc Lealens, 258.

Herimannus II, frater Heinrici III.
 comitis de Kazinelinboge, episc.
 Monaster. 124. 145. 155. 156. 162.
 170. 173. 197. 202.

Hermannus episc. Verdensis 106.
Herimannus II. magister hospitalis
S. Mariae Teutonicorum 253. 254.

Herimannus I. abbas S. Pantaleonis Colon. 39, 59.

Hermannus II. abbas S. Pantaleonis Colon. 283.

Herimannus (de Salm) rex 38, 39. Herimannus I. dux Alemanniae 26.

Herimannus IV. dux Alemanniae 36.

Hermannus V. marchio de Bade 236. Herimannus III. comes palatinus Rheni, fr. Heinrici com. de Kazinelinboche, 82. 86. 87.

Herimannus I. lantgravius Thuringiae 156, 160, 166, 167, 188, 189, 201, 202, 232—234.

Hermannus II, filius S. Elisabeth, lantgravius Thuringiae 281; ux or: Helena.

Herimannus II. comes de Kuch, frater Godefridi de Arnsberg, 70, 72.

Herimannus I. comes de Ravensberg 200. 201; filius 201.

Herimannus I. comes de Saffinberg 123.

Herimannus II. Salmo comes 81.Herimannus I. comes de Wincenburg 46. 48. 59.

Herimannus II. comes de Wincenburg 67, 68, 76, 92.

Herimannus de Bocebach 44.

Herimannus nobilis de Breyderwort 356.

Herimannus II. de Calvelage 56. 66. Hermannus Sapiens 311. 312; filii: Henricus, Ludewicus?

Herlevo episc. Wirceburg. 46.

Herodi similis Fridericus II. 309. Hervorde oppidum 286.

de Hervothe civis Henricus 347. Hybernia 87.

Ieronimus 301.

Hierosolyma, Hierusalem, Ierosolimae, Ierosolima, Ierusalem, Iherosolimae, Iherosolima, Iherusalem, Terra Sancta, Terra Sacra 30—32. 40, 47, 82, 86, 87, 89, 123, 134, 136-140. 142. 153. 154. 161. 166, 173, 191, 194, 195, 199, 203, 204, 211, 212, 214, 218, 219. 234-236. 239. 240. 242. 244. 249. 250. 253. 258. 260. 270. 276. 286. 294. 324. 325. 327. 333. 334. 337-339. 341. 343. 348. 350. 364-366; Therosolima regina civitatum 248; Civitas sancta 249. 337. Iherosolimitana, Iherosolimorum terra 137. 160. 214; Terra promissionis 326; Iherusalem fines 129. Crux sancta 154; sepulchrum Domini, domi-

nicum 142, 148, 286; Domini templum 333; David turris 333. Iherosolimitani 58; Ierosolimitanorum perfidia 84. Iherosolimitana expeditio 39. 40. 82. 324; S. Sepulchri expeditio 192; Iherosolimitana peregrinatio 168; via 203. Ierosolimitanus, Iherosolimitanus patriarcha 191, 192, 242, 243. 249. 325—327. 329. 336. 338, 343, 344, 346-348, Iherosolimitanum, Iherusalem regnum 249. 254. 337; Ierosolimitanus, Iherosolimitanus, Iherosolimorum, Iherusalem rex 68, 125, 141, 243, 252. 254. 325-327. 330. 333. 335. 336. 338. 344. 346. 347; reges: Baldwinus I, Baldwinus II. Baldwinus IV, Wido, Amalricus, Iohannes. Iherosolimitanus legatus 138; Hierosolimitanus 82.

Iherusalem ecclesia Rom. 31.

Hylarius episc. Pictavorum 7.

Hyldebertus III. rex Francorum 13. Hildebrandus abb. monast. S. Pauli, archidiac. Romanae sedis, papa Gregorius VII.

Hildegardis prophetissa 76n.

Hildenesheim 79; Hildenesheimensis, Hildesemensis episc. 45, 46, 55, 56, 69, 246, 258, 268; episcopi: Godehardus, Udo, Bruninchus, Sigifridus I, Conradus II.

Hildolfus archiep. Colon. 38.

Hillinus archiep. Trever. 91.

Hilkerode oppidum, Hilgerod 180.

Hinehau v. Hanonia.

Hircelinus Gerardus 315.

Hirena v. Irena.

Hisinberg v. Isenberg.

Hyspalis v. Sibilia.

Hispania, Hyspania, Ispania 158. 185. 233. 240. 262. 276. 281. 340. 351; Hispani 357; Hyspanorum terra 188; Ispanae urbes 351; Hyspaniae portus 84; Hispaniarum episcopi 286. Hyspanorum regnum 188; rex 85. 86. 108. 158. 188. 233. 254; Hyspaniae regis terra 232; Hyspaniae regis milites 85; Hyspaniae regina Beatrix 268.

Hoinstadin, Hostadin, Hostade, ca-

strum, Hochstaden 175. 220; de Hosteden comitatus 289; de Hoinstaden, Hostadin, comes 175. 176. 179—181. 276. 289; comites: Lotharius I, Theodericus II, Fridericus.

Hollandia 200. 215. 216. 293. 298; Hollandiae, de Hollandia, Hollaniensis, Hollensis comes 70. 129. 130. 150. 162. 171. 172. 239. 240. 266. 272. 291. 336. 339. 340.345; comites: Florentius II, Florentius III, Theodericus VII, Ludowicus II, Wilhelmus I, Florentius IV, Wilhelmus II.

Holovero civitas, Olivero 193.

Holthe castrum 285.

de Homburg comes Sifridus 76.

Honorius (II) antipapa, Chadelus episc. Parmensis 37.

Honorius II. papa 62 65. 67. 68. Honorius III. papa, card. Cincius maior 195. 238. 251. 257—259.

Honorius IV. papa 358.
Hospitalarii S. Iohannis 240. 243.
245. 249. 287. 327. 328. 336—
338. 340. 369; S. Iohannis baptistae domus milites 195; Hospitalarii milites 347; Hospitales 346; Hospitali de domo peregrini 344; Hospitalis magister 287; Hospitalis S. Iohannis marescalcus 249.
336; Hospitaliorum castra 331.

Hostiensis v. Ostiensis.

de Hovels, *Hohenfels*, Philippus III. 298.

Hoyum castrum, Huy 261.

Hubertus Walter archiep. Cantuar. 184.

Hugardus, Huardus, Goardus, Hugo
II. episc. Leod. 185, 195, 229.
233, 235, 236, 303.

Hugelinus, Hugo, episc. Hostiensis, papa Gregorius IX. 182. 229.259. Hugo legatus apostolicus 313.

Hugo archiep. Colon. 73.

Hugo I. rex Cipri 243, 325, 326, 344.

Hugo rex Franciae 25.

Hug, fil. Lotharii II. regis Lothar. 22.

Hugo cognomento Magnus, frater
 Philippi I. regis Franciae, 25. 40.
 Hugo, filius Roberti I. regis Franciae, 26.

Hugo comes de Muosal 123.

Hugo IV. comes S. Pauli 203, 204. 206, 207. In

In

In

In

Ins

Int

Iol Iol

Iol

S.

S.

S.

S.

Iol

Ioh

Iol

Iol

Iol

Iol

Hugo Novellus 291.

Humbertus abbas S. Pantaleonis Colon, 37, 39.

Hungaria v. Ungaria.

Hunorum historia 8n.

de Hüsen, Hausach, Fridericus 149. Hüsholz silva 177.

Iacobinus archiep. de Egipto, Iacobitarum patriarcha 270.

S. Iacobus 142; caput S. Iacobi 142.

S. Iacobi terra Galicia 138. 142. 158; S. Iacobus in Compostella 84. 239. 240. 254. 340.

S. Iacobi miliciae fratres, qui et de Gladio appellantur, S. Iago de la Spatha 241; de Gladio, Gladii milites, fratres 195. 240 — 242. 341. 343. 353.

S. Iacobi monast. Mogunt. 105.

Iacobus episc. card. Praenestinus, legatus Galliae 273, 279, 282, 285.

Iacobus episc. Acconensis 258.

Iacobus I. rex Arragon, 262. Iacobus Tiepolus Venetiorum dux 272.

277; filius: Petrus Tiepolus. Iafelinus praelatus Nestorianorum

270. Ianua, Genua 245. 279. 285. Ia-

Ianua, Genua 245. 279. 285. Ianuenses, Ienuenses 248. 279. 309. 335.

Iazarim, Iadera, Zara 199.

Iconium, Yconium, civitas 150. 204; Iconii rex paganus 124; soldanus, soltanus 141. 148—151; de Leonio perperam 142.

Ida, filia Ezzelini palatini comitis, abbatissa monasterii S. Mariae Colon. 34.

Iehen, Iaen 241; rex de Iehen 241. 242.

Ierosolima v. Hier.

Iesse terra 339.

Ieveniani sarianti 205.

Ilburg, Eilenburg 61.

Immud, frater Theoderici princ., 26. India 2. 245. 270; India maior 270; Indi 364.

Ingilheim castrum regium 296.

Innocentius II. papa, Gregorius card. diac. 67-70. 73. 79. 80. 93.

Innocentius III. papa, Lotharius card. diac. 161. 166. 170. 173—175. 179, 181—186. 189—191. 194. 195. 198. 200. 202. 219—221. 223. 225—230. 232—235. 237. 238. 303. 316—322.

Innocentius IV. papa, Senebaldus de Fiesco card. presb. 285—294. 296, 297, 309, 313.

Innocentius V. papa 354

Insulae Mindensis abbas Heinricus 78, 90.

Interamnes, Terni 291.

Iob 322.

Iohel propheta 223.

Iohannes baptista 302.

S. Iohannis baptistae monasterium v. Porcetum.

S. Iohannis baptistae basilica Lateran. 69, 70, 237.

S. Iohannis baptistae altare in monasterio S. Eucharii Trever. 64.

S. Iohannis baptistae domus milites v. Hospitalarii.

Iohannes X. papa 26.

Iohannes XI. papa 26. 27.

Iohannes XII. papa, Octavius 28.

Iohannes XIII. papa 28.

Iohannes XIV. papa, Petrus episc. Papiens. 30.

Iohannes XV. papa 31.

Iohannes XVII. (XVI) papa 32.

Iohannes XVIII. (XVII) papa, Fassanus 32. 33.

Iohannes XIX. (XVIII) papa 34, 35.

Iohannes XXI. papa 354.

Iohannes XXII. papa 368.

Iohannes episc. Velitr., papa Benedictus X. 37.

Iohannes cancellarius, papa Gelasius II. 57. 58.

Iohannes episc. Cremens., card. 69. Iohannes card. Romanae eccl. 133.

Iohannes I. archiep. Trever., imperialis aulae cancellarius 143. 155. 162. 163. 190. 197. 218. 303.

Iohannes III. episc. Camerac, 220. 221.

Iohannes episc. Leod. 273.

Iohannis sacerdotis regnum, India 270. Iohannes magister, scolasticus Xantensis 192, 193, 236.

Iohannes (rec'ius Romanus II) imperator Graecorum 30; filia: Theophanu.

Iohannes, frater Richardi I, rex Angliae 166, 167, 184, 190, 191, 194, 195, 223, 224, 238; filius: Heinricus III.

Iohannes, filius Heinrici VII. imp., rex Bohemiae 368.

Iohannes rex Hierosolymitanus 243. 252. 254. 260. 261. 325—327. 330. 333. 335. 336. 338. 344. 346. 347; uxor: 3 Berengaria; filia: 1. Iolantha.

Iohannes (Parricida) dux Alemanniae 363.

Iohannes I. dux Brabantiae 358, 359, Iohannes I. marchio de Brandenburg 279.

Iohannes de Arcis 249, 336.

Iohannes nobilis de Arragonia 357. Iohannes de Berito, avunculus Heinrici I. regis Cipri, 264.

Iohannes I. nobilis de Lymberg 358. Iohannes villicus Aquensis 283.

Iolantha, filia Iohannis regis Hierosolymitani, uxor Friderici II. imp., 252.

Ionas 331.

Iordanes fluvius 243, 325, 343,

Iordanus frater, magister ordinis Praedicatorum 270.

Iovis mons 120.

Hirena imperatrix Graeciae 17.

Irene, Maria, filia Ysachii imp., sponsa Tancredi (immo Rotgeri filii eius), uxor Philippi regis Germaniae, 157. 219. 220.

Irmingarda, filia Walrami V. ducis Limburgensis, uxor Reynoldi comitis Gelrensis, 358.

Isabella, soror Heinrici III. regis Angl., uxor Friderici II. imp., 266.

Ysachius II, Tyrsach, Tyrsac, Tirsach, Tyrsachius, Tirsachius, Tirsachius, Tirsacus, Cristahe, Crissahe, imp. Graeciae 131. 132. 141. 145. 147. 157. 158. 167. 199. 200. 203. 207—209. 216; uxor: Maria; liberi: Alexius IV, Irene.

Ysaiae verba 324.

Isenberg, Hisinberg, castrum, Isenburg 256, 257, 286, 290; de Isenberg comes Fridericus 255—257. Ysidorus archiep. Hispalensis 241. Israel 335; Israel agmina 211.

Italia, Ytalia 26—29. 32. 33. 37
—39. 45. 49. 50. 57. 69. 70.
73. 74. 91. 92. 95. 101—103.
112—117. 119—123. 125. 126.
128. 129. 133—135. 166. 168.
171. 172. 185. 186. 189. 202.
229. 230. 232. 234. 263. 265. 269.
279. 309. 363. 364. 369; Italici
121; Italica expeditio 144; Italici
principes 73. 369; Italiae capitanei 338; Italici pedites 336; Italiae archicancellarius Philippus
121. 122.

Iuda tribus 7.

Iudaea 6; Iudei 40. 139; Iudeus quidam conversus 90; Iudeorum regnum 366.

Iudith, filia Rudolfi regis Germaniae, uxor Wencezlai II. regis Bohemiae, 356.

Iuliacum castrum, Gulicke, Jülich 54. 275. 356; Iuliacensis municio 356; Iuliacensis, de Iuliaco comes 175. 176. 179. 181. 192. 236. 266. 275. 277. 282. 283. 285. 306—308. 354. 356. 358. 359. 363; comites: Gerardus II, Wilhelmus II, Wilhelmus IV, Wilhelmus (V), Walramus.

Iulianus apostata 322. Iulius Caesar 4. 63, 64, 284.

#### K. cf. C.

Kadie, Cadir, Cadix 244. 345.

Kaer, quae et Babilonia dicitur, Kairo 251.

de Kalatin, Kalinthin, Heinricus 180. 184. 224. 228.

Kalixtus v. Calixtus.

Knut I. rex Danorum 35; filia: Cunigunda.

Kanutus VI, filius Waldemari I, rex Danorum 123. 143; uxor: Gertrudis.

Karinthiae, Karintiae, Carinthiae, Karinthiorum, Carinthiorum dux 37.

38. 45. 55. 97. 259; duces: Welpho III, Bertolfus, Heinricus V, Bernhardus (II).

Ladis

S. La

Laml

Laml

Land

Land

cre

30

30

Land

Laod

Later

Latin

sis

69

21

La

tin

11

Laud

S. L

Leal

Lech

Legi

Legi

Leid

Lem

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leod

Leod

15 28

L

sc

be

di 15

lei

22

27

Le

Al

S.

Bo

Ro

Karlomannus, filius Ludovici II. Balbi, rex Francorum 21.

Karlomannus, filius Ludovici, rex Germanorum 20; filius: Arnulfus.

Karolus Magnus imp. 16, 18, 26, 33; Karoli Magni imperatoris ossa 116; Karoli Magni historia 16n.; a Karolo M. iura instituta 227. — Karolorum stirps 26.

Karolus II. Calvus imp., dietus senior 20. 21.

Karolus III. imp. 20, 21,

Karolus III. Simplex rex Francorum 21, 26.

Karolus I. rex Siciliae 356, 357.

Karolus II. rex Siciliae 357.

Karolus, filius Ludovici IV. regis, dux Lotharingiae 26.

Karolus comes Flandriae 65.

S. Katerinae capellula in monasterio
S. Pantaleonis Colon. 238.

de Kazinelinboge, Kazinelinboche, Katzenelnbogen, comes 82. 124; comites: Heinricus II, Heinricus III.

de Kerriche Gisilbertus miles 176, de Kesle comes Heinricus 55.

Kylianus abbas S. Pantaleonis Colon. 34.

(Kilidsch Arslan II) rex Iconii 'paganus', de Yconio soldanus 124. 141. 148—151; filius: Mylchim (Malek-shah).

Kiporoure, Cabrera? 345. Kriegmarckt Coloniae 286.

Kuche villa et castrum, Kuik 192; de Kuch comes 70. 72; comites: Herimannus, Godefridus; de Chuc Albertus episc. Leod.

Kuntzerlandt (terra Cumze?) 276. Kurterich, Courtrai 360.

Kuvorde castrum, Covoerde 259

—261; de Kuvorde Rodolfus 261.

Lacus monasterium, Laach 228; abbas: Albertus. Ladislaus, filius Wenceslai I. regis Bohemiae, 290; ux or: Gertrudis. S. Lamberti ecclesia Leod. 44. 188. Lambertus card. episc. Hostiensis, Romanae eccl. legatus 60.

Lambertus de Mulenarke 54. Landene civitas, Landen 190.

Landiscrone, Landeschrone, Landescroyn, castrum 180. 194. 301. 302; Gerhard van Londeschrone 301.

Landrianum castrum, Landriano 276. Laodicia 149.

Lateranensis civitas 50; Lateranensis ecclesia 48. 364; Laterani 69. 76; Lateranenses 50. 117.

Latini 214. 338; Latinorum gens 214; Latini pontifices 211. 219; Latinae mulieres 356. Latyne, Latine 501; Latinitas 213.

Lauda, Lodi 91. 272; Nova Lauda 110.

S. Laurentii Colon. plebani 321. Lealensis episc. Herimannus.

Lechenich castrum, prope Coloniam 275, 278, 283.

Legia v. Leodium.

Legionense, Legionense regnum, Leon 240. 340; Legionensis rex Alfonsus 262.

Leidin, Leiden 216.

Lemoriensis (Armaghiensis) archiep. S. Malachias 87.

Leo I. papa 170.

Leo (II) papa 7. Leo III. papa 17.

Leo VII. papa 27.

Leo VIII. papa 28. 30.

Leo IX. papa, Bruno episc. Tullensis 36, 37.

Leo presb. card. S. Crucis 182. 225, 229.

Leo princeps Armeniorum 151.
Leodegarius episc. Vivariensis 58.
Leodium, Legia 43. 44. 49. 68.
155. 188. 233. 261. 277. 283.
289. 323; Leodiensis civitas 261;
Leodienses 156; Leodiensis dioecesis 272. 329; Leodiensis episcopatus 290; eccl.: S. Lamberti cum altari S. Mariae; Leodiensis episcopus 45. 115. 118.
153. 155. 156. 168n. 185. 188.

190. 195. 229. 233. 235. 236. 273. 290. 303. 364; episcopi: Nothgerus, Otbertus, Heinricus II, Alexander II, Rudolfus, Albertus I, Lotharius, Symon, Albertus II, Hugardus, Iohannes II, Wilhelmus, Rubertus I, Heinricus III, Theobaldus; Leodiensis electus 155. 156. 273. 274; praepositus 65. 153; archidiaconus 153. 156. 354; canonici 273. — Leodiensis dioecesis miles quidam 348.

Leona municipium, S. Jean de Losne 112.

de Leonio (rectius Iconio) soldanus 142.

Libanus 270.

Liber vide Bachus.

Libia 270; Libii 270.

Libuze, Lebus 62; praefectus: Heinricus Cum-capite.

Lici fl. campi 265. 269.

Liguria 287.

de Lymberg nobilis Iohannes 358. Lindburg praesidium, Limburg 44.

Limburgensis ducatus 358; de Limburg, Lemburg, Lindburg, Lindburg, Lintburg, dux 53. 54. 56. 119. 156. 175. 177—179. 223. 236. 262. 264. 274. 278. 285. 305. 319. 355. 356; duces: Heinricus II, Heinricus IV, Walramus V; de Luzlinburg (rectius Limburg) comes 356.

Limogia castrum 166.

de Lininge, Liningen, comes 167. 177. 178.

Linse villa, Linz iuxta Rhenum 360. de Lippia Otto II. episc. Monaster. 290.

Lisias 322.

Liut-, Liu-, Lut-, Lu-, Lu-.

Lutgarda, filia Ottonis I. imp., uxor Cunradi ducis Lotharingiae, 24. Liutgerus v. Lotharius.

Ludolfus archiep, Magdeburg, 162, 179, 202.

Ludolfus I. episc. Halberstad. 279.
Ludolfus, Ludolphus, episc. Monaster. 264, 275, 276, 290.

Ludelfus, filius Ottonis I. imp., dux Alemannorum 27, 28.

Ludolfus dux Saxoniae, avus regis Heinrici I, 24.

Liudolfus, filius Ezzelini palatini comitis, 34.

Liutheron, Liuthero, Lütheron, Königslutter 74. 75. 79.

Liutici pagani 35; barbari 40.

Liutpoldus, Lüpoldus, Lupoldus, II. episc.Wormat., Moguntiensis electus 167. 170 - 173. 197. 226.

Lupoldus II. marchio Austriae 39. Lupoldus V. dux Austriae 154. 156. Liutpoldus, Lutpoldus, Lupoldus, VI. dux Austriae 168 169. 223. 233. 238. 242. 245. 259 262. 325 — 329. 343. 344. 347. 353; filia: Margaretha.

Longobardia, Lonbardia, Lombardia 39. 69. 97. 101. 102. 106 112, 117, 126, 128, 134, 189, 252. 258. 260. 269. 271. 297; Lonbardiae montana 140. Longobardi 98. 126—128. 133. 234. 258, 263, 268, 269. Lonbardiae episcopi et barones 117; Longobardiae legatus Gregorius notarius curiae Romanae 279. — Longobardorum rex Beringarius 27; Longobardiae principes 229; Longobardica potestas 109; Longobardus quidam 98; Longobardorum societas 258; Longobardorum vires 126; Langobardorum historia 10.

de Los, Lo, comes 121, 143, 215, 216, 236; comites: Ludowicus I, Heinricus, Ludowicus II. Lotharicum regnum 28.

Lotharingia, Lothoringia 42. 174. 230. 235. 236; Lotharingii, Lotharingi 34. 85. 165. Lotharingiae ducatus 227; Lotharingiae, Lothariorum dux 27. 29. 39. 43—45. 49. 54. 160. 180. 227. 259. 278; duces: Gisilbertus, Cunradus, Godefridus IV, Heinricus I, Godefridus V, Heinricus III, Mathaeus II; cf. Brabantia; Lovania. Lotharingiae principes 181; primates 173; comites et nobiles 139. 156. 164. 165. 218. 232.

Lotharius, Liutgerus, Liudger, Lut. gerus.

S. Lutgeri ecclesiae Werden. praepositus Heinricus 198.

Lotharius card. diac., papa Innocentius III. 161.

Lotharius episc. Leodiensis, Bunnensis praepositus 155, 156,

Lotharius I, imperator 19; filius: Ludewicus II.

Lotharius, Liutgerus, de Supelingeburg, imp., dux et marchio Saxonum 45. 50. 52. 53. 56. 59-75. 78. 79. 93; uxor: Rikenza; filia: Gertrudis.

Lotharius rex Franciae, filius Ludewici IV. regis, 26. 30.

Lotharius II. rex Lotharingiae 22; filius: Hug.

Lotharius I. comes de Hoinstadin 175, 167, 179-181.

Lovania, Lovene, Löwen 53. 172; Lovaniae, de Lovanio, Lovaniensis dux 166. 167. 170—172. 178. 183. 202. 203. 219. 323. 324; duces: Godefridus I, Heinricus I, Godefridus III.

Lucanus 241.

Lukka 115; Lucensis episc. Anselmus 37.

de Lucca, Loccum, Burchardus. Lucedii abbas 213.

Lucifer 321.

Lucius II. papa, Gerhardus card. presb. 80. 81

Lucius III papa, Ubaldus card. episc. Ostiensis 132-134.

#### Ludovicus, Ludewicus, Ludwicus etc.

Ludewicus I. episc. Monaster. 124. Ludewicus I. imperator 19.

Ludovicus rex Germanorum 20; filii: Karlomannus, Ludovicus, Karolus.

Ludovicus iunior rex Germanorum, filius Ludovici, 20.

Ludovicus Puer rex German. 23.
Lodewicus IV. imperator, dux Bawariae 368.

Ludovicus II. Balbus rex Francorum 21; filii: Ludovicus III, Karlomannus, Karolus III. Lude re Lude

the Lude

Lude 82 1i Lude

25 wi Lude 26 u

Fr

Ludo Ba Ludo

gra 11 Lude gia Ludo lan

Ludo gia Luod Lude lan 230

Lude ens Lugd 35: Lunn

Lune de Lu 26 de L

> lin 35: Lin ric Lyco

Lyco Lyec Lymo 29 Ludovicus III, filius Ludovici Balbi, rex Francorum 21.

Ludewicus IV. rex Francorum 26. 27; uxor: Gerberga; filii: Lotharius, Karolus.

Ludovicus VI. rex Francorum (Galliae) 67.

Ludowicus, Ludewicus, Luodowicus, Luodewicus, VII. rex Francorum 82. 83. 107. 112. 113. 125. 130; liberi: Philippus, Agnes.

Ludowicus, Ludewicus, VIII. rex
 Franciae 190 — 192.194.195.238.
 255. 257. 258; filius: Ludewicus.

Ludewicus IX. rex Franciae 258. 267. 274. 294. 297. 298. 309; uxor: Margaretha.

Ludovicus I. dux Bavariae 176, 177, 192, 235, 263.

Ludovicus II, filius Ottonis II, dux Bavariae 298.

Ludovicus II, Lüdewicus, II. lantgravius Thuringiae 97, 103, 115n, 119, 123.

Ludewicus III. lantgravius Thuringiae 131, 133, 147, 148.

Ludowicus (falso pro Hermanno) lantgravius Thuringiae 195.

Ludovicus IV. lantgravius Thuringiae 259.

Luodewicus I. comes de Los 121. Ludewicus II. comes de Los, Hollandiae 203, 204, 206, 215, 216, 236; filia 215.

Ludewicus, filius Hermanni Sapientis (?), 310.

Lugdunum, Lyon 286. 287, 290, 309. 355; Lugdunensis archiep. Hugo.

Lunnensis civitas, Angliae metropolis, London 238.

Lunensis (Luni) episc. Petrus 133. de Lunimburg, Lunimburh, dux Otto 261. 267

de Luzlinburg, Luzlinburch, Luczlinburg, Luczlinburch, comes 358. 359. 364. 367; perperam pro Limburg 356; comites: Heinricus IV, Heinricus imp.

Lycomedis filiae 240.

Lyeche castrum, Labakieh 161.

Lymocium civitas Cypri, Limisao 294. 297.

M. de Montmorenci 206.

Machabei 322.

Macharia burgus, Mercaria 269.

Macharius, filius Heinrici III. ducis de Limburg, 177.

Machometus Sarracenus 334; Mahumeth deus Sarracenorum 347. Macedonia 145.

Magedeburg, Magatheburg, Magatburg, civitas 30, 72, 130; Metburgensis archiepiscopatus 29, Magdeburgensis, Magadeburg,

Magdeburgensis, Magadeburg, Parthenopolitanae urbis episcopus 38. 42. 43. 46. 47. 63. 65. 71. 90. 119. 162. 179. 202. 279; archiepiscopi: Wecel, Heinricus I, Adalgoz, Rotgerus, Norbertus, Cuno I, Wichmannus, Ludolfus, Albertus I, Wilbrandus. — Magadeburgensis maior praepositus Gerhardus 90.

Magnus, filius Nicolai Dacorum regis, 71.

Magnus dux Saxonum 38. 45. 64; filia: Wilfhilt.

Maiorica insula 262; rex 262.

S. Malachias archiep. Lemoriensis (Armaghiensis) 87.

(Malek - al - Kamel) soldanus Babyloniae 247, 249—252, 263, 332, 337, 338.

(Malek-al-Mansour) soldanus Babyloniae 358.

Malesburg, Malsburg 57; de Malesburg Folcholdus.

de Malluin Savericus 337.

Mallusius martyr 116.

Mantua 269; Mantuani 269, 271, 291; Mantuanus episc. Grisandinus 106.

Marburg, Marburch, eastrum 265. 268.

Marcellinus episc. Aretinus 291.

Marcholfus archiep. Mogunt. 78.

S. Marci ecclesia Venetiis 263.

Marcwardus abbas Corbeiensis 46. Marquardus dapifer Heinrici VI, marchio Ancon. 158. 167.

Margaretha, filia Leopoldi VI. ducis Austriae, uxor Heinrici VII. regis,

Margaretha, filia Raimundi Beren-

garii IV. comitis Provinciae, uxor Ludovici IX. regis Franciae, 267. Margaretha comitissa Flandr. 298.

S. Mariae altare Aquisgrani 33.

S. Mariae altare Leodii 44.

S. Mariae ecclesia Coloniae ad Gradus 35. 191. 219. 220. 289.

S. Mariae hospitale v. Teutonicorum domus.

 Mariae monast. sanctimonialium Colon. 34.

S. Mariae monasterium Mogunt. 34.

S. Mariae et S. Benedicti monast. Tuitiense 34. 284.

Maria, filia Heinrici I. ducis Lovaniae, uxor Ottonis IV. regis, 167. 192. 236.

Maria, uxor Philippi regis, v. Irene.
Maria, filia Philippi regis Germaniae, uxor Heinrici V. ducis Brabant., 182.

Maria, filia Emanuelis imper. Graeciae, 121. 125.

Marienholz, inter Tulpetum et Lechenich 354.

de Marka comes 355. 356. 358. 359. 362. 363; comites: Engilbertus I, Everhardus.

Marmorite i. e. Maronitae 270.

Marowa flumen 144.

Marroch rex Affricae (Marocanus rex?) 157.

de Marroch rex Massamutus (Muhammed?) 231, 233, 240, 340,

S. Martini monast. Mogunt. 38.

Martinus IV. papa 354. 356—358. Martinus episc. Misnens. (falso Alberstadensis) 124.

Martinus commendator militiae de Palmela 240—242, 340, 342,

Martinus meyster 301.

Martinus Coloniensis 354.

Masa fl. v. Mosa.

Massilia, Marsilia 191, 245, 257, 294, 351,

Massumutus (Muhammed?) rex Marroch 231—233, 240, 340.

S. Matheus, S. Mathieu en Bretagne 239, 340.

Matthaeus, Mathaeus, II. dux Lotharing. superioris 259; dux de Nanscedio 278.

S. Mathiae apostoli corpus 6. 64.

Mathildis, Mathilda, Methildis, Methilda.

Mathilt, filia Ezzelini palatini comitis, abbatissa in Didikircha atque Wilica 34.

Mathilda, filia Ottonis I, abbatissa Quedlinburgensis 24, 27

Mathildis, uxor Heinrici I. regis, 26. 29.

Mathildis, filia Heinrici I. regis Angliae, uxor Heinrici V. imp., 49, 53.

Mathilda, filia Heinrici II. regis Angliae, uxor Heinrici (Leonis) ducis Saxoniae, 123.

Mathilda, filia Ottonis II, uxor Ezzelini palatini, 30. 34. 35.

Mathildis comitissa de Longobardia 39; Methildis marchia 229; Methildis terra 185.

Methildis, fil. Rütgeri princ. Siciliae, uxor Conradi regis, 229.

Maternus episc. Coloniensis 26, Trever. 6.

S. Maurinus 29.

Maximinus episc. Trever. 6.

Mecha, Mekka 250. 338.

Medeme villa 276, 278.

Medi 270. 364.

Medicina villa 69.

Mediolanum 95, 98-100, 103, 106, 108. 109. 111. 115. 134. 258; Mediolanensis arc hiepiscopus Ubertus (I) 100; Ubertus (II) 134. Mediolanenses 97-99, 101 **—103.** 108—110, 126, 128, 269. 271. 276. 277. 291; natione Mediolanensis Gaufredus card. 282. Mediolanensium potestas 272. 277; consules 110; exconsulares 111; maiores 111; iudices, legistae 111; milites 110; Mediolanensium personae 111; Mediolanensium temeritas et superbia 91; insolentia 91; perfidia 116. Mediolanensium fines 276; agri 101; praesidia 98; turris S. Mariae 103; Mediolani capitolium 109; porta 103; porta Romana 99; carrocium 110. 271. 272. Mediolanense bellum 277.

Mediterraneum mare 245.

Meginher archiepisc. Trever. 67.

Mein Meo Mer 2:

de la ra Meri Meri

> Mers 46 al Mess

Mete Mett 14 Be

Mida Milo re tu de M

> Mind 52 e 1 Si Ti

> Mino Mino fra Mi

ra

Mise Misn oe

Mise

61 27 Co Illi Mogo

M

Ma go: Meinevelt, Münstermaifeld, 192.

Meinfridus comes 38. Meothides paludes 280.

Meraniae dux Otto I. 226, 233, 236, 238

de Merigon, Mehringen (?), Cunradus 56.

Merlini vaticinium 166.

Merreche villa, prope oppidum Brühl 282.

Merseburg, Merseburch, Marsburch 46, 47, 132, 201; Merseburgensis abbas Erkenbertus.

Messana 245. 264. 346; Messanenses 264.

Meteora Aristotelis 268; Senecae 268.

Mettis 11; Metensis episcopus 135.

143. 303; e piscopi: Arnolfus,
Bertrammus.

Midas rex 321.

Milo, frater camerarii Ludovici IX. regis Franciae, Belvacensis electus 236. 249.

de Mincinberg Cuno 167.

Mindensis, Mundensis, episc., 45. 46. 52. 53. 78. 90. 156. 185. 195; episcopi: Godescalcus, Widelo, Siwardus, Heinricus I, Wernerus, Thietmarus, Heinricus II, Conradus I; Mindensis eccl. maior praepositus Wernerus 90.

Minorke insula 345.

Minorum ordo 358—360; Minores fratres 281, 287, 291, 293, 369; Minor frater 291, 363.

Misecho II. rex Poloniorum 34; uxor: Rychiza.

Miseco III. dux Poloniorum 131.

Misne, Meissen 61; Missinensis dioecesis fines 280; Misnensis episc. Martinus 124; marchia in Misne 61; de Missene marchio 233. 279; marchiones: Wigbertus, Conradus, Theodericus, Heinricus Illustris.

Mogontia, Moguntia, Magontia, Maguntia, Mogontiacum 36, 38, 40, 45—47, 49, 52, 56, 62, 74, 104, 113, 139, 147, 191, 197, 226, 234, 265, 267, 296, 361; Mogontiensis civitas 133; Mogontini, Magontiacenses 56, 57, 75; Mogontiensis ecclesia 170, 171, 269;

templum principale 74. Mogontina sedes 201; Moguntinus episcopatus 170. 232. 297; Moguntinensis archiepisc. 22, 29, 46, 48,52. 53. 59. 62. 65. 74. 75. 78. 89. 113. 120, 121, 130, 132, 133, 139, 147, 156, 160, 166, 168, 170, 179, 183, 189, 193, 197, 220, 223, 226. 232. 233. 236. 259. 264. 268, 275, 282, 288, 289, 291, 296. 298. 303. 306. 307. 313. 361.368; archiepiscopi: Wilhelmus, Ruthardus, Adelbertus I, Adelbertus II. Marcholfus, Heinricus I, Arnoldus, Conradus I, Christianus I, Lupoldus II, Sigefridus II, Sigefridus III, Christianus II, Gerhardus II, Petrus; Mogontiensi episcopo prima vox electionis est 94; Mogontinus, Moguntiensis electus 170, 197. Moguntinensis ecclesiae, Moguntinus praepositus 296, 355; maioris ecclesiae decanus 79; Moguntinenses, Moguntini clerus et populus 296. monasteria S. Iacobi 105; S. Mariae sanctimonialium 34; S. Martini 38. Moguntina provincia 272.

Mogus fluvius 282.

Mollesheim villa, Molsheim 61.

Monasterium 45. 59; templum S. episcopatus Monasterii Pauli; 55; episcopium 202; episcopus 44. 58, 59, 61, 65, 68, 69, 86, 88. 124. 145. 155. 156. 162. 170. 173. 191. 193. 235. 243. 264. 275. 276. 290. 326. 344; episcopi: Burchardus, Theodericus, Ecbertus, Wernerus, Fridericus, Luodewicus, Herimannus II, Otto I, Ludolfus, Otto de Lippia, Theodericus II; priores 202; Monasteriensis ecclesiae canonicus 79. 88; ministeriales 202.

Monheim v. Munheim.

Monioie castrum, Montjoie 276.

Mons, Berge, Bergense coenobium, Altenberg 156. 256. 322; de Monte abbas 322; fratres 256; monachus: Adolfus.

Berge castellum, quod erat Wallonum, 275.

de Monte, Berge, comes 145, 192, 221, 236, 274—276, 278, 284, 305, 347, 348, 358, 359; comites: Engilbertus, Adolfus V, Heinricus IV, Adolfus VI, Adolfus VII.

Mons Gaudii Romae, idem ac Mons Malus 32.

Mons Regalis, Schobeck in Arabia 249.

de Montanis Vetulus 263.

de Monte-ferreo, de Monpharra, Ferrei Montis, marcravius, comes 126. 130. 137. 168. 173. 199; comites: Wilhelmus III, Conradus, Bonifacius I.

de Monte-forti comes 230. 231. 234. 276. 277; comites: Symon, Amaricus.

de Montmorenci M. 206.

Moravia 280.

Morchuflus (Alexius Ducas) imp. Greciae 209, 210, 217.

Mosa, Masa, fl. 43. 44. 192. 200. 235, 239. 293.

Mosa burgus, Mosio 269.

Mosella, Müsella, fl. 136, 159, 167, 176, 192, 222, 235, 257, 320; Mosellae ripae 165,

Mulenarke, Mulinharc, Mülnarken, de Molinnarkin castrum, inter Düren et Jülich 54. 257. 266; de Mulenarke Lambertus.

Mulenhusen, Mühlhausen Thuring. 72.

Mummilinus (i. e. Emir-el-Mumenin, Muhammed - Abu - Abdallah) rex Africae 188.

de Munheim, Monheim, (Mülheim?) navis 239. 340.

de Muosal comes Hugo 123.

Mustoch admiraldus, Seifeddin Ali Meschtab 154.

Mutinensis episc. Guilielmus 261. Mylchin (Malek-shah), filius soltani Turcorum, 150.

Nabor martyr 115.

de Namut Godefridus 43; de Namuco Radulfus magister 187.

Nanscedium, Ancei, Nancy 236, 278; dux de Ancei, Nanscedio (i. e. Lotharingiae superioris) Matthaeus II. 236. 278.

de Nassauwe, Nassowe, comes Rupertus 145. 359; comites: Rupertus, Adolfus.

Naverniensium rex Theobaldus 276. Nazarenus 322.

Neapolis 160, 357.

Nemausus, Nimes 257.

Nero 241.

Nestoriana haeresis 270; praelatus Iafelinus; Nestorianus archiep. 270.

Neyhym praesidium, Neuenheide? 355.

Nicea civitas, Nisch 145.

Nycholai, Nykolai, ecclesia Barensis 73.

S. Nicolai eccl. Brunwill, 35.

S. Nicolai ecel. Cantuar. 123.

S. Nicolai eccl. Colon. 73.

S. Nycholai monast. v. Porcetum.

S. Nicolai in Carcere Tulliano eccl. Romae 274; presb. card.: Otto. Nicholaus II. papa, Gebehardus Flo-

rentinus episc. 37.

Nicolaus III. papa 354. Nicolaus IV. papa, ord. Minorum

358-360. Nicholaus, Nykolaus, episc. card.

Alban., papa Adrianus IV. 91. Nicolaus archiep. Bisontinus 267. Nicolaus rex Danorum 70; filius: Magnus.

Nycholaus usurpator Constantinopolitanus 210. 217.

Nycholaus 311.

Niedecken, Nidecke, castrum, Niedeggen 283. 355.

Niger ordo S. Benedicti 284.

Nilus 195. 245. 246. 249. 251. 298. 328. 331. 333. 337. 338. 346 —348; cf. Geon.

Nisa a Bacho constituta 2.

Nivella monasterium sanctimonialium 34.

Nivelo episc. Suession. 212. 213. Norbertus archiepisc. Magdeburg. 63. 65. 71.

de Nordheim comes Sifridus IV. Norica 28; Norica Prixina 38; No-

ricorum dux 26. 27; cf. Bavaria. Normannia 257; Nortmannorum rex North 23 Norv

22

Norw Noth Nova Novi

Novu Nuch Nurin

67
rin
de 1
Tr

Nussi 19 36 mc

Occasion Octav

Octav Octav Oie o Olive las

Orien tas ria Orlag

Orsei Osna bru 79

Ph En Ostfra Ostie:

13: 28: ber

Ga Otaka 22: Normannorum maximus Bo-Normanniae amundus 50. comes Rubertus 40.

Northusin, Northusinh 182. 189. 234, 253.

Norvenich villa, Nörvenich 266.

Norwegiae rex Ericus III.

Nothgerus episc. Leod. 31n.

Novaria civitas 50; Novarienses 126. Noviomagum, Noviomaium, Nim-wegen 116, 125, 171, 292.

Novus-pons castrum, Nienbriigg 257. Nuchuson, Neuhausen 62.

Nurinberg, Nürinberg, Norinberg 65. 67. 93. 138. 147. 232. 361. Nurinberch falso pro Wirzeburg 237n.

de Nurberg, Theodericus episc. Traiect.

Nussia, Nusia, Neuss 44. 176, 178. 193, 222, 275, 281, 299, 357, 361; Nusia monasterium sanctimonialium 34; Nussienses 342. 345.

#### Occeanus 27.

Occidentis regna 82.

Octavianus presb. card., antipapa Victor (IV.) 105, 106,

Octavianus card. 291.

Octavianus imp. 4.

Octavius v. Iohannes XII.

Oie castrum 171.

Oliverus magister, Coloniensis scolasticus 245. 324. 347.

Olivetum mons 270.

Oriens 83. 202; Orientis christianitas 138; de Oriente archiep. Nestorianus 270.

Orlagemunden 56; de Urlemunde comes Albertus 254.

Orsei, Orsoy 285.

Osnaburgensis ecclesia 79; Osnabrugensis, Osniburgensis episc. 79, 116, 195, 202, 275; episc.: Philippus, Gerhardus I, Adolfus, Engelbertus I.

Ostfrancia i. e. Austria 21.

Ostiensis, Hostiensis, episc. 39.60. 132-134, 182, 224, 229, 259, 282; episc. card.: Otto I, Lambertus, Ubaldus, Hugelinus (Hugo), Gaufredus.

Otakarus, Odacrius, I. dux et rex | Otto II. dux Bavariae, palatinus

Bohemiae 164, 165, 183, 201, 216, 232. 233; uxor: 1. Adela, 2. Constantia; filius: Wratislavus. Otakarus II. rex Bohemiae 356;

filius: Wencezlaus. Othertus episc. Leod. 45.

Othoniel 2.

## Otto, Otho, Odo, Udo, Udo.

Otto I. episc. Ostiensis, papa Urbanus II. 39.

Otto diac. card. de Carcere Tulliano, legatus apostolicus 260-262, 274. 279, 282, 285.

Otto I. episc. Babenberg, 42, 46,

Odo episc. Camerac. 45.

Otto episc. Halverstad. 68.

Udo episc. Hildesheim, 45, 46, 55, Otto episc. Leodiensis, Aquensis et Traiectensis praepositus 273, 283,

Otto I. episc. Monaster., maior praepositus Bremensis eccl. 173, 191, 193. 203. 235. 236. 243.

Otto II. de Lippia episc. Monaster. 290.

Otto I. episc. Traiect., Xantensis praepositus, frater Gerhardi comitis Gelren. 189. 234.

Otto II. episc. Traiect. 243, 259, 260, 326, 344.

Otto III. episc. Traiect. 296.

Otto Magnus I. imp. 26-30, 284. 319; uxor: Adilheidis; liberi: Heinricus, Bruno, Otto, Mathildis, Wilhelmus.

Otto II. imp. 27. 29-31; uxor: Theophanu; liberi: Otto, Mathildis.

Otto III. imp. 31-34.

Otto IV. Pius, filius Heinrici (Leonis) ducis Saxoniae, imp., comes Pictaviae 163 — 170. 172. 174. 175, 177, 179-186, 188-192, 195-198. 200-202. 216. 217. 219-221, 223-225, 227-236, 246. 251, 303, 304. 317; uxor: 1. Beatrix, 2. Maria.

Otto rex Franciae 26.

Otto (de Northeim) dux Baioariorum 37. 38. 41; filius: Kuno.

Otto I. dux Bavariae, palatinus comes 95, 97.

comes 259. 265. 269. 272. 289. 298; liberi: Ludovicus II, Elisabetha.

Otto I. dux de Brunswich et Luninburch 261, 267, 281; filia: Helena.

Otto I. dux Meraniae, comes palatinus Burgundiae 226. 233. 236. 238; uxor: Beatrix.

Otto II. dux Olomucensis 63. 64. Otto dux Saxoniae 24. 26; filius: Heinricus I.

Otto de Ballenstad dux Saxoniae 52. Otto III. de Suinvurte, fil. Ezzelini palat. com., dux Suevorum 34—36.

Otto II, filius Friderici I. imp., comes palatinus Burgundiae 164. 225. 226.

Otto I. comes palatinus (de Rinekke) 81; filius: Otto II.

Otto II. princeps (de Rinekke), filius Ottonis I. palatini comitis, 81, 82, 86, 87.

Otto palatinus comes de Wittilinsbach 225-228.

Udo III. marchio aquilonalis 40. 44. Otto IV. marchio Brandenburg. 361. 362.

Udo II. comes Campaniae 35.
Otto comes de Capenberg, postea ibidem praepositus 59n. 89n.

Otto I. comes Gelrensis 136, 139, 171, 172, 176, 182, 200; filius: Gerhardus V.

Otto II. comes Gelrensis 272, 285, 292.

Otto de Ravenesberg 77. 78.
Otto comes de Sudvene 52.
Otto praefectus Romanorum 156.
Udo interfector comitis Everhardi 27.
Udo 30.

Oyus fluvius, Oglio 269, 271, 272.

Paduani 269.

Padus fluvius 108. 263. 276.

Paganus (Walramus III), filius Heinrici I, dux de Limburg 43.

de Palmela milicia 240; de Palmela militiae, Palmelae commendator Martinus 240. 241. 340. 342. Palaestina 243. 326.

Pannonia 36. 168. 173; Pannoniae rex Stephanus 35; cf. Ungaria.

S. Pantaleonis caput 228.

S. Pantaleonis monast. Colon. 29.
31. 33. 37. 39. 61. 82. 116.
120. 197. 198. 202. 237. 238. 251.
260—262. 283. 287; abbates:
Christianus, Reginbertus, Kylianus,
Helyas, Aaron, Hemericus, Humbertus, Herimannus, Rudolfus,
Gerhardus, Wolbero, Wichmannus,
Heinricus, Waldeverus, Heinricus
II, Heinricus III, Symon, Heinricus IV, Hermannus II.

Papia, Papya 27. 28. 30. 101. 106. 111. 128. 129. 134. 272; Papienses 98; episcopi: Petrus, Petrus IV. Cf. Ticinum.

Parfusus civis Colon. 304.

Parisius urbs, Parisii 29. 230. 235. 259; Parisiensis episc. Petrus; Parisiensis fons 347; Parisiensis pons parvus 205.

Parma 57. 103. 290. 295; Parmenses 291. 295. 309; Parmensis episc. Chadelus.

Parthenopolis v. Magadeburg.

Parthi 364.

Paschalis II. papa, Rainerus card. 40. 45-52. 57. 58.

Paschalis (III) antipapa, Wido episc. Cremens. 115. 116. 118—120.

Pataviense territorium, Passau 197; Pataviensis episc. 197. 236; episc.: Wolferus, Udalricus II.

Patherburis 46; Patherburnensis civitas 70; Patherburnensis sedis principale templum 70; Patherburnensis episc. 65. 69; episc.: Heinricus II, Bernardus I; Patherbrunnensis abbas 54. 56; abbates: Gumbertus, Hamako.

S. Patrocli martyris ecclesia Susat. 363.

S. Pauli eccl. Monaster. 59.

S. Pauli monast. Romae 38.

S. Pauli monast. Traiect. 159.

de S. Paulo, S. Pauli, comes Hugo IV. 203.

Paulus card. episc. Praenestinus, papa Clemens III.

Pelagius card. episc. Alban., apostolicae sedis legatus 331—333. 335. 336; falso Albertus 338.

Peregrinorum castrum v. Districtum.

Per Per S Per

Per

de b S. 3

5. 1 S. 1 S. 2 2

Petro A Petro 3 Petro

a

S.

Petr Petr ay Petr

V

n

Petr Petr Petr Petr

Petr Co Petr

Petr

Petr fi Petr lis

Petr Petr

V

Peregrinus I. patriarcha Aquileiensis 107.

Perona castellum, Péronne 255.

Persae 270. 364; Persarum, Persidis soltanus, rex 108. 131.

Perusium, Perusia 260. 362; altare 362. Perusini cives 288; Perusinorum exercitus 288.

de Perwyss (Perwez prope Gembloux) nobilis vir 292.

Petrus 60. 61. 230. 243. 308.
 319; S. Petri corpus 318; dens 6;
 cimba 349; S. Petri festum 36.

Petri ecclesia Roman. 30, 37,
 50, 51, 185, 229; S. Petri sedes
 107, 118, 360; patrimonium 360.

S. Petri monast. Bavinberg. 34.

8. Petri ecclesia Colon. 35, 55, 69, 73, 119n, 153, 220, 221, 227, 236, 237, 256, 259, 263, 276, 289, 294, 303, 310, 318, 320, 354; altare 283, 303,

S. Petri altare Bunn. 361.

Petrus, filius Petrileonis, antipapa Anacletus (II) 67.

Petrus solitarius, papa Coelestinus V. 360.

Petrus episc. Papiensis, papa Iohannes XIV. 30.

Petrus IV. episc. Papiensis, Romanae curiae legatus 323.

Petrus card. S. Potentianae, legatus apostolicus 237.

Petrus card. diaconus S. Georgii ad Velum aureum, legatus apostolicus 290—294.

Petrus archiep. Mogunt. 368.

Petrus episc. Lunensis 133.

Petrus episc. Paris. 187. Petrus episc. Tullensis 135.

Petrus magister militiae Templi 241. 242. 248. 341. 342.

Petrus Blesensis magister, archidiaconus 321.

Petrus monachus 39. 40.

Petrus II. rex Arragoniae 184. 234; filia: Constantia.

Petrus III. rex Arragoniae et Siciliae 356-358.

Petrus comes Britanniae 276.

Petrus Tiepolus, filius Iacobi ducis Venetorum, potestas Mediolanensium 272, 277. Petrus, filius Willehelmi praefecti Ravennatis, 96.

Petrus de Braielcuel 205.

Petrus-leonis 67; filius: Anacletus (II) antipapa.

Pharamundus v. Ferrandus.

Pharan, Phare, portus, Vares in Gallicia 238, 240, 340.

Pharao 339.

Phenice 270.

Phenix 2.

Philadelphia, hodie Alaschehr 148.

Philippis v. Vinipopolis.

Philippus, Phylippus, Phillippus, I. archiep. Coloniensis 115 n. 117. 119—122. 126. 128—130. 135. 136. 138—140. 147. 148. 153. 227. 302. 323.

Philippus episc. Osnabrug., praepositus Daventer. 79, 116.

Philippus electus Ferrariensis 288, Philippus Flandrens, templarius 141. Philippus rex Germaniae, dux Sueviae 25, 157, 159, 163 170, 173—184, 189, 197—199, 201.

215-226. 228. 232. 234. 304. 317; uxor: Irene: filiae: Beatrix, Cunigunda, Maria, Beatrix.

Philippus I. rex Franciae 40, 46, Philippus II. rex Franciae 130, 135, 136, 140, 143, 148, 152, 153, 158, 167, 194, 235, 238, 253,

259; filius: Ludovicus.

Philippus III. rex Franciae 357. Philippus IV. rex Franciae 359. 360, 362-365.

Philippus comes Flandriae 125. 130, 148, 152, 153, 324.

Philippus de Hovels 298.

Phrisia, Phrisiones v. Frisia, Frisones.

de Picardia peregrini 293.

Pictavium, Pictavi 7. 191; episcopus: Hylarius. — Pictaviensis, Pictaviae comes Otto IV. imp.

Pilegrimus, Pylegrimus, archiep. Colon. 34. 35.

Pippinus maior domus, filius Angisi 11.

Pisa, Pysa 245. 367; Pisani, Pisenses 112. 122. 248. 279. 355. 356; Pisanorum consules 122; Pisani sarianti 205.

Pisaurum civitas 96.

Placentia 109. 134. 191; immo burgum Placentinum prope Laudam 91; Placentini 110; Placentinorum pons 276.

Placherna, Blacherna, Blakerne, Blankerna, palatium imperiale Constantinopol. 206, 210, 211.217.

Platanus mons 253.

de Plozeke Bernardus 76.

Plús, Blois 111; com es: Heinricus.

Polonia 124. 280. 281; Polonienses, Polani 32. 124; Poloniorum rex Misecho II. 34; Poloniorum dux Miseco III. 131; Polonus genere Benedictus frater Minor 291.

Pons - vici castrum, Pontevico 271. Pontivus (pagus) 257.

Poppo episc. Brixiensis, papa Damasus II. 36.

Porcetum monasterium 33.

Portugals, Portugalia 240. 349; Portugalensis regis terra 195; Portugalense, Portugaliae regnum 240. 241. 340.

Portus, Oporto 240.

S. Potentianae card. Petrus 237.

Praedicatorum ordo 362.368; fratres 260. 270. 281. 360. 369; Praedicatorum fratrum habitus 270;

Otto card. Praedicator 260; magister Iordanus 270.

Praemonstratensis, Praemonstratencium ordo 59n. 71n.

Praenestinus episc. 58. 69. 138. 143. 198. 273. 279. 303; episcopi: Cuono, Wilhelmus, Paulus, Guido I, Iacobus.

Praga, Pracha 32; Praiensis, Prachorum episc. 32, 106, 118; e piscopi: S. Albertus, Daniel I.

Proventia 228. 229; Provinciae marcia 267; Provinciae comes Raimundus Berengarius IV.

Prucia 261; Pruci 32. 33; Pruzorum gens 32.

Quatuor Coronatorum card. Cincius 238.

Quidilinburg, Quidelingeburg, Quitelingeburg, Quintillingaburg, Quintilinburg 27. 46. 52. 67. 75. 182; basilica: S. Petri.

de

Re

Re

Re

Re

Re

Re

Re

R

1

S. Quirinus patronus Nussiensium 345.

Rabodo comes 38.

Radinburg, Radelburch, praesidium in Thuringia 45.

Radulfus de Namuco magister 187. Reimundus (I.) comes S. Egidii 40. Raimundus (II.) comes S. Egidii 230. 231. 234; uxor 231; filia

231; Remundi terra 230.
Raimundus Berengarius IV. comes
Provintiae 267; filia: Margaretha.

Raimundus VII. comes Tolosanus 267, 285, 287.

Raimundus comes Tripolitanus 137.

Rain-, Regin-, Re-, Rei-, Reyn-, Rein-, Ren-.

Reginaldus, Reinoldus, Rennoldus, archiep. Coloniensis, cancellarius, 95-97. 100-102. 106, 109. 111. 115-119.

Reynoldus I. comes Gelrensis 358. 359; uxor: Irmingarda.

Reinoldus Sidonius 137.

Reginbern, frater Theoderici principis, 26.

Reginbertus abbas S. Pantaleonis Colon. 33, 34.

Rainerus cardinalis et abbas, papa Paschalis II. 40.

Renerius card. 288.

Reinardus episc. Halverstad. 46.56. Reinardus episc. Wirceburg. 135.

Reynhardus de Westerburg, frater Sigefridi archiep. Colon., praepositus Bunnensis 363.

Randerode, Randinrode, Randenrode, castrum, Randerath 93. 95; de Randinrode Gerardus 276, Goswinus episc. Traiect. 297.

Ratispona, Radespona, Radespona 45. 63. 93. 125. 135. 141. 144. 270; Ratisponensis episc. Albertus Alamannus.

Ravenna 31. 96. 97. 263. 274. 277; Ravennates 96; Ravennae archiepiscopus 31. 39. 96. 97; archiepiscopi: Gerbertus, Wigbertus, Anselmus; praefectus: Willehelmus 96.

de Ravenesberg, Ravensberg, Otto, Herimannus.

Reate, Rieti 265.

. 182:

nsium

idium

187.

ii 40.

Egidii

filia

omes

arga-

anus

137,

eyn-,

dus,

rius,

111.

58.

rin-

nis

pa

56.

5.

er

0-

11-

5;

6,

a

-

Recordana in Syria 242. 325. 343. Regalis Mons in Arabia 337.

Regiomagum, Regimagium, Remagen 123. 165. 176. 224; Regiomagi confinium 180.

Regium 108.

Reinsburg 189.

Remi, Remis 29. 31. 58. 59. 86. 135. 155. 303; Remensis archiepiscopus 122. 155. 166; archiepiscopi: Heinricus, Wilhelmus.

Res, Rees prope Wesel 272.

Rhenus, Renus 27. 29. 34. 53. 62. 81. 119. 126. 136. 141. 155. 175. 177. 178. 180. 181. 190. 221. 222. 274. 276. 278. 281. 289. 320; Rhenus aurifer 313; Rheni terra 307; Rheni partes 37. 159. 292. 293. 298; Rheni porta septentrionalis Colon. 299; Rheni telonium 285. Rheni, Reni, de Reno palatinus 97. 100. 158. 166. 228. 232. Renenses 342.

Rhodanus 285.

Richardus rex Germaniae, comes Cornubiae 276, 313, 355.

Richardus I. rex Angliae, 'leo Angliae' 135, 136, 141, 143, 148, 152—156, 158, 166.

Richardus comes (1. rex Angliae?)
140.

Richardus comes de S.Bonefacio 271. Ricardus comes Casertae 288; u x o r: filia Friderici II. imp.

R(ichardus) comes Theatinus, filius naturalis Friderici II, 291.

Richardus marescalcus imperialis 264.

Richinza, Rikenza, Richeza, Richiza, uxor Lotharii III. imp., 63, 75, 78, 117.

Richiza, Rychiza, filia Ezzelini palatini, uxor Misechonis II. regis Poloniorum, 34, 35.

de Rietbike, Rietberg, Ethelmarus 77. 78.

Rifereschit praesidium, Reiffer-

scheidt 44; de Ryfferscheidt Fridericus 278.

Rimirsheim munitio 297.

Rinekke mons, Rheineck 115; de Rinekke Otto.

Ripa-alta castrum, Rivalta 269. Risle castellum, Ryssel, Lille 255.

## Robertus, Ruobertus, Rubertus, Rnpertus, Rutbertus, Rutpertus.

S. Rutberti Salisburg, ministeriales

Robertus I. episc. Camerac. 126. Rubertus I. episc. Leod. 290.

Rubertus episc. Wirceburg. 45. Rubertus elericus quidam 122.

Rutpertus I, frater Ottonis regis Franciae, 26; filius: Hugo.

Rubertus II. comes Flandrensis 40.

Rupertus comes de Nassowe 145. Rubertus comes Normanniae 40. Rode, Rhode, castrum, *Herzogen*-

rath 176, 178, 275.

Rodestedensis insula, Rhodus 368.

#### Rodolfus, Ruodolfus, Rudolfus, Rudolphus.

Rudolfus archiep. Treverensis 133.

Rudolfus episc. Leod. 153.

Rudolfus abbas S. Pantaleonis Colon. 59.

Rudolfus maior praepositus Trever. 143.

Rudolfus monachus 83.

Rudolphus falsus frater Colon. 261. Rudolfus dux Sueviae, rex Germa-

niae 37. 38.

Rudolfus (comes de Havekensburg) rex Germaniae 355-359, 361, 368; liberi: Adelbertus, Iutta.

Rudolfus rex Burgundiae 27.

Rudolphus rex Burgundiae 35.

Rudolfus comes palat. Rheni 368.
Rudolfus I. palatinus comes de Tuvingin 236.

Rudolfus marchio 52, 56.

Rudolphus de Kuvorde 261, 263.

Roicstock, Rostock 362.

Roma, Romana urbs, Urbs 7, 26—32, 34, 35, 37, 39, 47, 48, 50, 51, 67, 69, 87—89, 91, 93—95, 105,

107, 117, 118, 122, 144, 152, 155, 156, 170, 174, 175, 181-185, 189, 191, 194, 198, 202, 220, 225, 226, 229, 233n, 234, 237, 246, 251, 252, 260, 264, 272, 274, 279, 285, 302, 362, 364; Romanorum praefectus Otto 156; senatus 118, 122, 229, 251; senatores 118. 121; Romani nobiles 266; Romanae virtutis proceres 97; Romanus exercitus 84; Romanus mos 81. 91. 105. 115; Romanus rubor83; Romanus pudor 84; basilicae: Iherusalem 31; S. Iohannis baptistae Lateranensis 48, 69, 70, 237, 364; S. Petri 37. 50. 185. 229; S. Petri porticus 30; forum 91; Urbis portae 283.— Romana ecclesia 42. 119 n. 185, 208, 212, 214, 219, 237, 270, 273. 282; Romana sedes 7. 42. 46. 48. 208. 233. 282; S. Petri sedes 118. 360; sedes apostolica 225; Romana curia 171, 175. 182. 184. 225. 279. 361; curia papae 293; Romanae ecclesiae summus pontifex, Romanus pontifex 129, 208, 211, 218, 251; Romanorum sacerdos magnus 365; Romano pontifici imperialis consecratio est 94; Romanae ecclesiae, Romanae curiae cardinales 51, 56, 60, 69, 134, 143, 158. 175. 229. 233. 282. 323. 360. 364; Romanae ecclesiae, sedis apostolicae legatus 69. 198. 201. 202. 232. 233. 235. 236. 247-249, 251, 254, 257, 297, 303, 313. 331-333. 335. 336. 338; Romanae curiae notarius 279; Romanae sedis archidiaconus 38; Romanus clerus 107. — Romani 28. 29. 32. 33. 35. 37. 39. 50. 51. 91. 95. 117—119 n. 121. 122. 152. 208. 240. 246. 260. 265. 283. 330. 341. 362; Romanus populus 107, 118, 121, 122; Romanum nomen 121. - Romanus orbis 133. 136; Romana res publica 38; Romanae partes 36; Romani fines 118; Romanum imperium 21. 30. 31. 107. 132 **-134.** 159. 160. 168. 202. 267.

271, 273; Romani imperii corona 118, 121; Romanorum imperator 28, 96, 97, 107, 108, 121, 141, 157, 186, 200, 341; Romanorum augustus 82, 129, 142; Romanorum regnum 146; Romanorum, Romanus rex 24, 143, 277, 317, 341.

Sal

Sal

Sal

Sal

Sal

Sa

Sa

Sa

Sa

de

Sa

S

Romana porta Mediolani 98.

Romania Asiae 148.

Romania, Romoniola Italiae 112.271, Rosaz monasterium, Rosazzo 108.

### Rotgerus, Ruotgerus, Rütgerus, Rutgerus, Röizir.

Rotgerus archiepisc. Magdeburg. 63. Ruotgerus I. rex Siciliae, dux Apuliae 50. 134; filia: Constantia. Rütgerus, Röizir, princeps Apuliae

Rutgerus princeps Siciliae 229; filia: Methildis.

Rutgerus invasor Apuliae 230.

Rutgerus, Raimundi (II) comitis S. Egidii sororis filius, 231.

Rutgerus castellanus de Wolckenburg 283.

de Rothenburg dux Fridericus 123. Rothomagus, Rouen 120.

Rubrum mare 331.

Rudenberg, castellum comitis Friderici 59.

Rudolfus v. Rod.

Rulandus, Ruolandus, cancellarius, Alexander III. papa 105—108. 113. 114. 116. 120. 121.

Rura fluvius, Ruhr 277.

Ruremunde, Roermond 285.

Rusciae regna 280; Rusciae rex quidam 290.

Rutenia 142.

Ruthardus, Rothardus, archiep. Mogunt. 46. 48.

S. Sabinae ecclesia Romana 226; cardinales: Cunradus, Sifridus Moguntinus.

Sach quidam 131,

Sadram v. Iazarim.

de Saffinberg comes Herimannus 123.

Salacia 349.

Saladinus, Salatinus, rex Babyloniae

124, 125, 140, 141, 147, 154, 186, 187, 194; filius 124; Saladini victoria 249, 337.

Saleph flumen 151.

Salerna, Salerno 39. Salevelt, Salaveld 34. 35. 218.

Salomon 367.

orona

erator

141.

orum

oma-

orum.

317.

271.

108.

rus.

. 63.

lpu-

ntia.

lliae

fi-

itis

en-

23.

ri-

IS,

8.

X

Saltquidele, Salzwedel 52.

Salzburgensis, Salzeburgensis archiepiscopus 114. 259; archiepiscopi: Eberhardus I, Eberhardus II; monasterium S. Ruoberti 114.

Samaria 333; Samaritani 333. 364. Samson 332.

Sandani 364.

de Sande (i. e. de Sandkule) fratres 314.

Saona fluvius 112.

Saphadinus, Saphatinus (Malek-el-Adel Seif-ed-in), frater Saladini, rex Babyloniae 160, 187, 194, 208, 242, 244—246, 325, 327, 330, 333, 343; nepotes 187; filius: Coradinus.

Saphirus 304.

Sapiens (Theodericus?) 310.

Sardinia, Sardenia 112. 245; Sardiniae episc. quidam 104; Sardiniae rex Henricus 279. 292. 296; Sardiniae princeps 104.

Sarepta 243, 326, 344.

Sarraceni 30. 51. 83-86. 129. 137, 160, 161, 231-233, 239 -242, 244, 246-250, 253, 260.262, 263, 270, 271, 276, 287, 325. 327 - 333. 335-**337.** 340—345. 347. 348. 364. 368; Sarraceni nudi 86; Sarraceni quidam qui dicuntur Corasceni 286; Sarracenorum cultus 297; Sarracenus Machometus 334; Sarracenorum peregrini 338; Sarracenorum reges 241; Sarracenorum rex Saladinus 186; Sarracenorum princeps Algaida 85; Sarracenorum magnelli 85; Sarracenorum negotiatores 250; Sarracenus quidam 243, 263, 325. 336. 344. 345; Sarracenorum historiae 85.

de Sarreburge comes 336.

Sassenhusen villa 297. Savericus de Malluin 337.

Saxonia 26, 35, 37-39, 42, 45, 47. 63. 75. 76. 78. 79. 124. 130. 132. 155. 158. 166. 181. 183. 190. 215. 217. 229. 233. 254. 258. 265; Saxonica terra 163; Saxoniae partes 72. 79; Saxoniae confinium 35. Saxones 24. 26. 38-40. 53. 55. 56. 124. 342; Saxonici 304; Saxonum populus 27; Saxonum gens 26; Saxones orientales 119. Saxonicus rex 35; Saxoniae ducatus 75. 218; Saxonum, Saxoniae dux 45. 50. 53. 56. 61. 62. 75. 86. 92. 97. 99. 101. 119. 120. 123. 130. 143. 158. 162. 163. 196. 227. 259; duces: Magnus, Lotharius, Adelbertus, Heinricus (Superbus), Heinricus (Leo), Bernhardus III, Albertus I; Saxoniae principes 37, 52, 56, 120; episcopi 58. - Saxonica expeditio 323.

Scithiae partes ultimae 280.

Sclavi 44. 50. 68. 72; Sclavorum gens 33. 86; Sclavorum terra 50. 74; Sclavorum (Poloniorum) regina Richeza 35; Sclavorum barbari ritus 35.

de Scohuinburch comes Adolfus 202.

Sconeburg, Schöneberg 87.

Scottorum terra 129.

Scuirinh v. Suirin.

Sculenburg, Schulenburg 61.

Seine praesidium prope Neuwied 89; de Seine, Seinensis, Senensis comes 89, 177, 178, 180, 192, 236, 262, 265, 266, 274, 275, 286, 319; comites: Everhartus I, Heinricus I, Heinricus II. Senebaldus Januensis,

papa Innocentius IV. 274, 285. Seneca 268.

Senogallum civitas 96.

Senonae 114.

Serf (Serbiae?) princeps 145.

Sergius IV. papa 33.

Sergius monachus et apostata 334. Severian i. e. Servia 142; Servianensis regis legati 142. Severinus episc. Colon. 6.

Severius, Severus, Suerius, II. episc. Ulixibon. 195, 239, 240, 340, 341, 349, 354,

Sybilia, 'que Hyspalis olim dicebatur', Sevilla 247. 297; archiepiscopus: Isidorus. Sibiliae rex 241.

Sibylla 109.

Sicianum castrum, Siziano 276.

Sicilia, Cicilia 112. 156. 160. 231. 245. 253. 264. 346. 356. 360; Siculi 357; Siculus, Syculus 105. 230; Siciliae regnum 157. 356; Siciliae, Siciliensis rex 134. 142. 147. 159. 189. 229. 232. 234—236. 356; reges: Rotgerus, Wilhelmus II, Heinricus VI, Fridericus II, Karolus, Petrus (III). Siciliae principes 231.

Sydon, Sydones 2. 160. 161. 326; Sydonii 2; Sydonis fines 344; Sydonis flumen 161; Sydonis

dominus 161.

Sig-, Sige-, Sege-, Sigi-, Si-, Sy-. Sigibergense, Sibergense coenobium, Siegburg 38. 262; Sibergensis advocatia 262; cronica 8n. 16n.

Sigefridus, Syfridus, archiep. Colon., praepositus Mogunt. et Colon. maioris eccl. canonicus 355—359. 361. 363.

Sigefridus, Syfridus, II. de Eppenstein archiep. Mogunt., card. eccl. S. Sabinae, sedis Romanae legatus 170. 179. 183. 189. 193. 197. 198. 201. 220. 221. 223. 226. 232. 233. 235. 236. 259, 303.

Sigifridus, Syfridus, III. archiep. Mogunt. 264, 268, 275, 282, 289, 291, 293, 306, 307, 313.

Sigifridus I. episc. Hildenesheim. 246. Sigfridus II. episc. Spirensis 66.

Sigifridus, Sifridus, I. palat. comes Rheni 48, 52, 53.

Sifridus de Homburg (vel de Bomeneburg) 76. 80.

Siwardus episc. Mindensis 78. Sigewinus archiep. Colon. 38. 39.

Sigewinus archiep. Colon. 38. 39 Silla 314.

Silvester I. papa 6. 202.

Silvester II. papa, Gerbertus archiep. Ravenn. 31. Silvester III. antipapa 35.

S. Symeon Graecus 35.

Symon, filius Heinrici de Limburch, electus Leodiensis 156. Stro

Sua

de l

Sue

Sue

Sue

d

2

m

Sue

Symon abbas S. Pantaleonis Colon. 260, 262,

Symon comes de Monte-forti 230, 231, 234,

Symon de Tickenburg 200. 201; filius 201.

Sinzeche, Sinceche, Sincike, Sinzich ad Rhenum 54, 130, 176, 180, 181, 224,

Sofredus diac. card. S. Mariae in Via lata 143.

S. Sophiae eccles. Constantinopol. 132, 210, 217.

Sophya, filia Ezzelini palatini comitis, abbatissa monast. S. Mariae Mogunt. atque Gandersheim. 34.

Sora civitas 261.

Sosacia, Susatum, Soest 256. 363; Sosacienses, Susatienses 55. 73.; e c c l.: S. Patrocli martyris.

Sowa flumen, Sau 144.

de Spanheim comes Godfridus II. 177, 178.

Spira, Spirea 36. 39. 45. 52. 60. 62. 66. 67. 72. 175. 221. 270. 359. 364; Spirenses 66; Spirensis episc. 66. 181.218.224.226; episcopi: Sigfridus II, Conradus III.

Spoletum 91. 279; Spoleti partes 28; Spoletani cives 288; Spoletanus ducatus 104.

Stadingi 265.

Stavern 120.

S. Stephanus martyr 48.

Stephanus IV. papa 16.

Stephanus VII. papa 26.

Stephanus VIII. papa 27.

Stephanus IX. papa, Fridericus abbas Cassinensis 37.

Stephanus Langton archiep. Cantuar. 184.

Stephanus II. episc. Waciensis 280. Stephanus I. rex Ungar. 35.

Stephanus IV. rex Ungar. 104.

Stiriae ducatus 271.

Straleiz civitas, Sredetzia, hodie Sofia 145. Strowi fl., Streu 38.

rch,

lon.

30.

01;

ich

80.

in

ol.

0.

8-

S-

239. Suarius II. episc. Eborensis 240, 340, 341,

de Sudvene, Sutven, Zütphen, comites: Otto, Henricus.

Suelme villa, Schwelm 57. 256; ecclesia 256.

Suerius v. Severius.

Suessionis episc. Nivelo.

Suevia 33. 38. 71. 79. 147. 154. 155. 164. 225. 231. 266-268. 290; Sueviae partes 298; Suevi 55. 290, 304, 305; Suevorum, Swevorum, Sueviae dux 35-37. 89, 119, 139, 148, 150, 151, 159, 163, 168, 173, 174, 201. 215. 317; duces: Burchardus I, Herimannus I, Ludolfus, Ernest, Herimannus IV, Otto III. de Suinvurte, Rudolfus, Fridericus I, Fridericus II, Fridericus III, Fridericus IV, Fridericus V, Philippus. - Suevus Cunradus III. rex 75; Philippus 163. 164, 169. Suevus natu 38. Cf. Alemannia.

Suidegerus episc, Babenberg, v. Clemens II.

Scuirinh, Zuirin, Schwerin 252. 254. 257. 259; comes: Heinricus.

S. Suitberti insula in Rheno 34. de Supelingeburg Liudger dux Saxonum 45.

Sur v. Tyrus.

Susatum v. Sosacia.

Swatopluk II. dux Boemiae 47.

Syria 84, 245, 270; Syri, Siri 333; Syriae rex Bennadab 333.

Syon 365. Syrtes 365.

Tagus fl. 84, 85; aurifer 240, 340.

Taliamentum fl. 108.

Tanais civ., Tineh 245; Thaneos campi 339.

Tancredus rex Apuliae et Siciliae 157.

Tartari, Tarthari, Thartari, Tattari 270. 280. 291. 358; Tartarorum nomen 281; Tartarorum rex 287. 291; Tartari orientales 358.

Tarvisium, Treviso 108; Tervisini 269.1

Taurinum 112, 287, 290,

Tekeneburg, Thikenlinburg, Tickenburg, comes 77. 192, 200; comites: Ecbertus, Symon.

Templarii 195. 240. 243—247. 249. 287. 326. 327. 331 — 338. 340. 344. 346. 347; Templarii transmarini 271: Templariorum ordo 362; Templi militia 248, 335. 336. 339; Templariorum conventus 137. 327; Templariorum, Templi militiae magister 241. 242. 248. 287. 335, 341. 342; magister: Petrus; marescalcus 248. 325; praeceptor Tyricus 137; fratres 248, 335; Templarius Philippus Flandrensis 141.

Terdone, Tortona 91.

Termi castrum, Termes 231.

Teti marchio 37.

Teuthonia, Theutonia, Teutonia, Theutonica 70, 71, 191, 225, 234. 239, 253-255, 259, 260, 264, 265, 273, 276, 279, 281, 288, 290, 309, 339. 347; Teutonici, Theutonici, Theuthonici, Theotonici 32. 85. 102. 115. 186, 231, 247, 248, 278, 280. 288. 291. 306. 328. 329. 331-334. 346-348; Theutonici in Ungaria vocati hospites 168. Theutonicus populus 64; Theutonica terra 157, 160; Theutonica gens 186; Theutonici episc. 51. Theutonicorum, Teutonicum, Theutonicum regnum 124, 127. 185, 198, 255, 267, 339; Theutoniae rex 271; Teuthonicorum (Hierosolym) regum sepulchra 286. Theutonici principes 128. 162. 258; Theutoniae magnates 281; Teuthoniae, Teutonici nobiles 264. 281; Theutonici regni, Theutonicorum capitanei 139. 338, Theutonica potestas 109; Theutonicorum exercitus 97; Theutonici, Thetonici milites 101, 103. 128; Teutonica manus 261; Theutonici duo 286; Theutonicorum virtus 126; Teutonicus sermo 267.

Teutonicorum domus 243.334-336. Theutonicorum hospitale S. Mariae 253.326.347; magister Herimannus 253. 254; de Teuthonica domo milites 287; Theutonicorum hospitalis fratres 268. 315; peregrini 243.

Thabor, Tabor, mons, castrum 243. 244, 325, 327, 339, 344, 348, Thadeus imperialis curiae iudex 287. Thebae 2.

#### Theobaldus, Thealdus.

Thealdus de Placentia archidiaconus Leod., papa Gregorius X. 354. Theobaldus episc. Leod. 364.

Theobaldus rex Navar., comes Campaniae 276.

Theobaldus Apulus praenomine Franciscus 288.

#### Theodericus, Teodericus, Tidericus, Thiricus, Tiricus, Tyricus, Dietericus.

Theodericus S. Romanae eccl. card. presb. 56, 57.

Theodericus I. archiep. Colon., praepositus SS. Apostolorum 184, 185, 189, 227, 229, 233, 237.

Theodericus II. archiep. Trever., praepos. S. Cuniberti Coloniae 190, 195, 236, 258, 259, 268.

Tidericus episc. Heistorum (Dorpatensis) 237.

Theodericus I. episc. Monaster. 59. 61, 65.

Theodericus II. episc. Monaster. 326, 344.

Theodericus I, frater comitis de Hollant, elect. Traiect. 161, 162.

Theodericus II. de Nurberg, episc. Traiect. 162, 189, 216, 229, 234.

Theodericus praepositus S. Gereonis Colon. 177.

Tyricus militiae Templi praeceptor 137.

Theodericus Bernensis, Dietrich von Bern 159; Theoderici tyranni fabrica 32.

Theodericus princeps, pater reginae Mathildae, 26.

Theodericus marchio de Missene 233.
Theodericus comes de Are 53—55.
Theodericus I. comes Clivensis 54.
Theodericus II. comes Clivensis 123.
Theodericus V. comes Clivensis 171.
272. 285.

Theodericus VI. comes Clivensis 355. Theodericus comes de Embike 44. Theodericus VII. comes de Hollant 162, 171, 172, 200, 215.

Theodericus II. comes de Hostadin 276, 289.

Dietricus de Heimsberg nobilis 355. Theodericus Bein 315.

Theophanu, filia Ezzelini palatini comitis, abbatissa Essend. 34.

Theophanu, uxor Ottonis II. imp., 30. 31. 34. 35.

Teophilactus, papa Benedictus IX. 35.

Thietmarus episc. Mindensis 156.

S. Thomas archiep. Cantuariensis 123 125.

 Thomas de Aquino ord. fratrum Praedicatorum 368.

Thunicium, Tunis 358.

Thuringia 45. 55. 148. 152. 188. 189. 201. 216. 234; Thuringiae partes 201; Thuringiae lantgravius 115n. 264. 288. 289; I antgravii: Ludovicus II, Ludovicus III, Herimannus I, Ludovicus IV, Heinricus Raspe.

Thurun v. Turun.

Tiberias 137.

Tiberis, Tyberis 10. 50. 91. 92.

Tybur 283.

Ticinum, 'quae et Papia' 92. 134; Ticini confinium 128.

Tirsachius v. Ysachius II.

Tolosa, Tolosa, civitas 185. 230. 231. 234. 258; Tolosenses 231; Tolosani, Tholosani haeretici 257; Tolosanus, Tollosanus comes Raimundus VII. 267. 285. 287.

Tornacum 192. 235.

Tortuosa, Tortosa 86.
Traiectum, Utrecht 49. 60. 62. 70. 87. 292; Traiectensis urbs 68; Traiectenses 263; ecclesiae 68; S. Bonifacii templum 87; episcopatus 216; Traiectensis, Traiectensium episc. 40. 49. 60. 61. 65. 76. 81. 82. 120. 129. 155. 156. 189. 216. 229. 234. 243. 259. 261. 265. 296. 297. 326. 344; episcopi: Conradus I, Godebaldus, Andreas, Hartbertus, Godefridus, Hermannus, Baldewinus II, Theodericus I,

Theodericus II, Otto I, Otto II, Willibrandus, Otto III, Goswinus; S. Pauli in Traiecto abbas Waldeverus 159; Traiectensis praepositus Otto 273; Traiectensis clerus 297.

Traiectum supra Mosam, Mastricht 200.

Transalpini principes 125.

Tranum civitas, Trani 157. 277.
 Trecae 46. 47; Trecensis, Trecensis episc. Garnerius. — Trecense concilium 49.

Treveri, Treveris, Treberis 6. 35. 64. 68. 86. 135. 138. 283; Treverica civitas 6; Trevirensis provincia 272; monast. S. Eucharii cum altari S. Iohannis bapistae; Trevirensis episcopatus 297; Trev. archiep. 37, 42, 43, 46, 48, 67, 75, 86. 91. 133. 143. 155. 162. 163. 190, 195, 197, 218, 236, 258, 259. 268. 291. 294. 298. 313. 368; archiepiscopi: Eucharius, Valerius, Maternus, S. Cuno, Bruno, Meginher, Adelbero, Hillinus, Arnoldus I, Rudolfus, Volmarus, Iohannes I, Thiricus II, Arnoldus II, Baldewinus; Trevirensis eccl. suffraganei episc. seu priores 135.

Tridentum, Trendile, Trient 43. 258; Tridentina vallis 116.

Tripolis 142. 151. 243. 326. 344. 365. 366; Tripolitanus comes Raimundus.

Trittium castrum, Trezzo 98.
Triveles, Drivels, Trifels 53. 266.
Troia 240. 340. Troiae excidium 83. 85.

Troia nova 34.

Trothmunde, Dortmund 54. 55.
S. Trudonis oppidum, S. Trond 143.
Tubaniae fons 242. 325; fontes 343.
de Tuingin, Tübingen, palatinus comes Rudolfus 1. 236.

Tuitiense, Tiuciense, Divitense castrum, Deutz 29, 53, 221, 262, 274, 278, 284, 285; Tuiciense praelium 81; S. Mariae monasterium 34, 284; domus religiosa 285.

Tullensium, Tullensis episc. 36.135; episcopi: S. Bruno, Petrus. Tulpetum castrum, Zülpich 262, 277, 356, 359.

Tungrensis civitas 190.

Turci, Thurci 51. 83. 124. 131. 137. 149—151. 154. 366; Turcorum fines 149. 150; Turchiae rex 108.

Turunh, Turun, Thurun, castrum 257, 272, 294; turris 272.

Tuscia 106, 112, 189, 271, 288; Tusciae partes 117; Tusciae marchia 104; Tuschani 133.

Tuskanum, Toscanella 186.

Tusculanum, Tusculana, castrum 117. 152; Tusculani 117.

Tyrsachius v. Ysachius II.

Tyrus, Sur 137. 138. 141. 142. 151. 160. 326; Tyri, Thyri fines 243. 344; de Sur Cunradus 141.

Ubaldus card. episc. Ostiensis, papa Lucius III. 132-134.

Ubertus (I.) archiep. Mediolan. 100. Ubertus (II.) archiep. Mediolan., papa Urbanus III. 134.

Udalricus, Uodalricus, Udelricus, Uodelricus.

Uodalricus II. patr. Aquileiensis 45. Uodalricus II. patr. Aquileiensis 108.

 Udalricus I. episc. August. 26, 27, 30.

Udalricus II. episc. Patav. 236. Udo vide Otto.

Ulixibona, Ulixbonia, *Lissabon* 84 —86. 239—242. 244. 340. 341. 343. 344. 353; Ulixibonensis portus 240. 340; Ulixibonensis episcopus Severius.

Ulixes 85, 240, 340; Ulixsis portus = Ulixibona 350.

Ulma, Ulme, Ulm 71. 290.

de Ulme, Ulmene, Heinricus 228. 249. 336.

Umbria 91.

Ungaria 40. 48. 106. 142. 144. 169. 280. 281; Ungarii, Hungari 26-28. 186. 280; Ungariorum fines 267; Hungarorum exercitus 280; Ungariorum regnum 169. 173. 280; rex 35. 48. 104. 140.

144. 168. 186. 199. 200. 233. 238. 242. 243. 245. 280. 290. 325. 326. 343. 344; reges: Stephanus I, Colomannus, Bela II, Geisa II, Bela III, Hemmeradus, Andreas II, Bela IV; Ungariorum dux 72; Ungarus 108. 309.

Unstrot fl. 57.

Urbanus II. papa, Otto card. episc. Ostiensis 39, 40.

Urbanus III. papa, Ubertus archiep. Mediol. 134—138.

Urbanus IV. papa 368.

Urlemunde vide Orlagemunden.

Valentinae eccl. electus Wilhelmus 273.

Valentiniani imp. corpus 125. Valerius episc Trever. 6.

de Veingin, Vaihingen, comes 266. Velewe terra, Veluwe 136.

Velitrensis episc. Iohannes, papa Benedictus X. 37.

Venetia, Veneciae 57. 129. 263; Veneti, Venetii, Venetiani 108. 206. 207. 248. 277. 335; S. Marci ecclesia 263; Veneciarum, Venetorum, Veneti dux 199. 204— 206. 272. 277; duces: Heinricus Dandulus, Iacobus Tiepolus; Venetorum barones 213; Veneciorum nuncii 104; Veneti nautae 108; Venetorum naves 277.

Venusium 263.

Vercellae 272.
Verdensis episc. Hermannus 106.
Verona 52, 57, 268, 269; Verona sive Berna 57; Veronenses 126.
128, 258, 269; Veronensium clusae 258; Bernensis Theodericus

159. Verona vide Bunna.

Vetulus de Montanis 263.

Victor II. papa, Gevehardus I. episc. Eichstet. 37.

Victor (IV.) antipapa, card. Octavianus 105-108. 112. 113. 115.

Victoria civitas a Friderico II. aedificata 290. 295.

Viele silva 177.

Viennae archiep. Wido 58,

de Vienna, Vianden, Henricus episc. Traiect.

Vincentia civitas, Vicenza 269; Vincentini 269; maior ecclesia 269; domus episcopalis 269.

B. Vincentii corpus Ulixibonae 240.

Vinipopolis civitas 'quae et Philippis', Philippopolis 145, 146.

Virdunensis episc. Henricus 135; Albertus 155.

Viromandia 255.

Viterbium, Bitervium 265, 280, 285. S. Viti mart. eccl. Corbeiensis 63. Vivariensis episc. Leodegarius. Vlerdinge, Vlaardingen 239, 340. Volmarus vide Folcmarus.

Volmesteine castrum Westfaliae 40. Vritslare oppidum, Fritzlar 264. Vulcanus 351.

Waciensis episc, Stephanus II. Walbike praesidium 56.

Waldemarus, Waldimarus, I. rex Danorum 113. 123; filius: Kanutus.

Waldimarus II. rex Danorum 252 -254. 257. 259; filius 254; soror 254.

Waldeverus abbas S. Pauli Traiect., S. Pantaleonis Colon. 159, 197. Wallones 275.

Walramus, frater Heinrici VII. imp., 364.

Walramus III. dux Limburgensis vide Paganus.

Walramus, Walravius, Walravus IV, filius Heinrici III. ducis de Limburch, 145. 164. 174. 175. 177. 179. 180.

Walramus, Waleramus, V. dux Limburgensis 264. 355. 358. 359; filia: Irmingarda.

Walravius (Wilhelmus III?) comes Iuliacensis 192.

Walramus comes Iuliacensis 358, 359.

Waleramus, frater Heinrici IV. comitis de Monte, 276.

Walterus episc. de Carlisle 255.

Waltherus presb. haeret. Colon. 369. Galthero Bertholdi 336. Wangionum eiv. 164. Cf. Wormatia. Waradach soldanus et archos Babiloniorum 364.

Wardinberg castrum, Wartburg 290. Warestal vicus, Guastalla 45.

Warinus archiep. Colon. 31, 237.

Wassenberch, Wassinberh, Wassinburg, castrum, Wassenberg 179, 180, 223, 226.

Wecel archiep. Magdeburg. 38. Wecel, Wezel, canonicus Monast. 79. Wecslare 358.

Wederawe, Wetterau 282.

Wegsaz oppidum, Viset 43.

Welpesholt, Welpishold 56.

Welpho II. comes 34. 35.

Welpho III. dux Carinthiorum 37. Welpho IV. dux Baioariae 38.

Welpho, Welpo, Welp, VI. dux Baioariae 75, 77, 79, 104.

Welpho VII. iunior 119.

Wenceslaus I. rex Bohemiae 267. 269. 289. 290; uxor: Cunigunda; filius: Ladislaus.

Wenczlaus II, filius Otakari II, rex Bohemiae 356; u x o r: Iudith.

Werdene, Werden, Werde, domus regia, castrum regium, Kaiserswerth 178, 191, 193, 235, 236, 292, 293.

Werdene monast. S. Lutgeri 198; Werdensis abbas 341.

Werle oppidum, Werl 286.

Wernerus episc. Mindensis 90.

Wernerus episc. Monaster. 68, 69, 86, 88,

Wernerus comes 35.

Wernerus de Bonlant, Bolant, 135. 167.

de Werthe comes 336.

de Westerburg Reynhardus praepositus Bunnensis 363; Heinricus 358, 359.

Westfalia, Westphalia, Wistfallia 40, 46, 53, 55, 130, 155, 200, 233, 256, 264, 272, 278, 281, 286; Westfaliae ducatus 359; Westphaliae comites 286; Westfaliae comes Fridericus 44, 50, 53, 54, 56, Westfali 342.

Wic-, Wig-, Wich-, Wi-, Gui-.

Wigbertus archiep. Ravenn., antipapa Clemens III. 39. Wicbertus, Wigbertus, Wibertus, comes de Groitsch, marchio Misnens. 46. 52. 61. 62. 72; filius: Heinricus.

Guiberti Gemblacensis epistolae 323 sqq.

Wicholdus archiep. Colon. 361—363.

Wigfridus archiep. Colon. 26. 27.
Wicinburg, Weissenburg in Alsatia
198; Wizinburgensis abbas Egidius.

Wicinse civitas, Weissensee 216.

Wicmannus, Wichmannus, archiep. Magdeb., episc. Zizensis 90. 119.

Wichmannus abbas S. Pantaleonis Colon. 116. 120n.

de Wide, Wede, Withe, comes 239. 240. 244. 339. 340. 342. 345. 348; comites: Georgius (Gerardus).

Widelo episc. Mindensis 45, 53,

#### Wido. Guido.

Guido archiep. Vienn., papa Calixtus II. 58.

Wido card. presb., papa Coelestinus II. 69. 80.

Wido Cremensis, Paschalis III. antipapa 115.

Guido card. episc. Praenestinus, eccl. Rom. legatus 170, 198, 200 —202, 303.

Wido episc. Curiensis 42.

Wido rex Hierosol. 141.

Guido comes Flandriae 359.

Wienna 270, 271, 368.

### Wil-, Will-, Wille-, Willi-.

Wilbrandus archiep. Magdeburg. 278. 279.

Willebrandus, Willibrandus, episc. Traiect. 261, 265.

Wilfhilt, filia Magni ducis Saxoniae, uxor Heinrici (Nigri) ducis Baioariae, 64.

Wilhelmus card. episc. Praenestinus

Wilhelmus, filius Ottonis I, archiep. Mogunt. 29.

Wilhelmus archiep. Remensis 155. 166.

Wilhelmus episc. Andegav. 249. 336.

Wilhelmus episc. Mutin. 261.

Wilhelmus electus Valentin. et Leod. 273. 274.

Wilhelmus, filius comitis Iuliacensis, canonicus maioris eccl. Colon. 363.

Wilhelmus rex Germaniae, II. comes Hollandiae 272, 291—293, 296— 298, 312.

Wilhelmus II. rex Angliae 41.

Wilhelmus II. rex Siciliae 142. 147.
Willehelmus dux, frater Ottonis IV.
regis, 179.

Willehelmus de Barba comes 140. Wilhelmus, Willehelmus, III. comes Burgundiae 65.

Wilhelmus, Willelmus, I. comes Hollandiae 239, 240, 336, 339—341, 345.

Willehelmus II. comes Iuliacensis 175, 176, 179, 181,

Wilhelmus III. comes Iuliacensis 236.

Wilhelmus IV. comes Iuliacensis 266, 275, 277, 282, 283, 285, 306—308, 354, 356, 363; filius: Wilhelmus V.

Wilhelmus V. comes Iuliacensis 356, 363; filius: Wilhelmus.

Wilhelmus, frater Ludowici comitis de Lo, 215, 216.

Wilhelmus comes de Monte-ferreo 126.

Willehelmus praefectus Ravennae 96; filius: Petrus.

Wilica monast. sanctimonialium 34; abbat.: Mathildis.

de Winceburg, Wincenburg, comites Herimannus I, Herimannus II. de Windeke nobilis Heinricus 358.

Winesberg, Weinsberg 77.

Wirbina castellum, Werben 35.

Wirceburg, Wirciburg, Wirziburg, Wirzburg, Herbipolis 39, 60, 65, 77, 116, 119, 130, 131, 194, 237, 262, 289, 357; Wirceburgenses, Wirziburgenses 38, 155; sedes episcopalis 60; Wirceburgensis, Herbipolensis episc, 45, 46, 135, 139, 148, 155, 182, 201; episcopi: Rubertus, Herlevo, Reinardus, Godefridus I, Heinricus III, Conradus I, Heinricus IV.

de Wirnenburg Heinricus archiep. Colon. 363.

Wisara, Wisera, Wisura, fl. 63. 114. 129. 140.

de Wisenbach Godefridus miles 141. de Witen, Wettin, Conradus.

Witkindus dux Saxoniae 26. Witkint 302.

de Wittilinsbach, Wittinlingisbach, Wittelingisbach, Wittincbach, palatinus comes Otto.

Wivelinburg, Wifflisburg? 125.

Wladislaus II. rex Bohemiae 97. 99, 103.

Wladislaus I. dux Bohemiae 62. Wladislavus, nepos Friderici I. imp., dux Poloniae (marchio Moraviae)

Wolbero abbas S. Pantaleonis Colon. 82. 116.

de Wolckenburg castellanus Rutgerus 283.

Wolfgerus, Wolferus, episc. Patav., patr. Aquileiensis 182. 197. 225. Worinch villa, Würine castrum, Worringen 291. 358.

a

h

b

b

b

b

b

b

C

C

Wormatia 37. 38. 53. 62. 66. 121. 123. 130. 136. 154. 167. 266; Wormacienses 62; Wormaciensis, Wormaciae episc. 62. 167. 170. 197. 264; episcopi: Bucco, Conradus II, Heinricus I, Liutpoldus, Heinricus II; canonici 264. Cf. Wangionum civitas. Wotheiricus Boemus 64.

Wratislavus, filius Odacari I. regis Bohemiae 232, 233.

Xantum, Xanctum 123, 170, 172, 303; Xantensis, Santensis praepositus 69,189; praepositi: Godefridus, Otto; magister scolasticus Iohannes 192, 236.

Yporea, Ivrea 116.

de Zaringon, Zeringon, Cerugiae, dux 38. 61. 162. 163; duces: Bertolfus II, Bertolfus III, Bertolfus IV, Bertolfus V.

Zizensis episc. Wichmannus.

Zorno marescalcus 294, 298; uxor 298.

Zuirin v. Suirin.

## GLOSSARIUM.

## SCRIPSIT BR. KRUSCH.

admarini populi 280. admiraldus, anmiraldus, amiraldus 154, 160, 243, 326, 344, agonista 245, 336, 338, alabastrarii, arcuballistarii 161. alba, vestis sacerdotalis 329. albatorum multitudo 150. albae paschales, septimana post pascha 164. albi monachi, ordinis S. Augustini 321. angaria 255. 275. — angariare 275. aorisia, caecitas, dopagia 249. 337. apocopare 305. apodiacio, adminiculum 210. archos 364. assisia, assisium, accisia 312, 313. banerium 207. bannus 181, 182, 190, 225; b. imperialis 111. barbata, sagitta barbata 331. barbota, navis 247. 333. 337. barga, barke 204. 205. barrocium 'quod apud nos standart dicitur', pro carrocio 110. batellus, Ital. battello 244. batus, bathus, Ital. batto 340. 345. beneficium 94. 95. 113. 158. 292; in beneficium suscipere 186. beneficiati homines 318. bliden, magnae machinae 293. burgum 102, 269; burgenses 165. 169. 200. 264. 305. 355. camerarius 226, 259. caminata imperatoris 111. capella imperatoria ex lignis constructa 133. caristia 249. 337.

carrocium 271, 272.

cirpea = scirpea 314. cisalpinare 138.

clenodia 295. coggones, cocgones, coccones 245. 247, 327, 328, 330-332, 345, -347.consecretales papae 225. cottanum (rectius coctanum) 337. curtis 147. 228. decapitare 260, 286, 314, 315, eukaristia 363. 368. feodum, feádum 94. 95, 230; in feudum assignare 278. fidelitatem iurare, facere 97, 112, 118, 192, 291, 319; promittere 235; f. servare 96; f. iterare et confirmare 202; fidelitatis iuramentum facere 219; praestare 227. 234; exigere 224. fraglantia, i. e. fragrantia 228. fundibularii 150. 153. galea, galya, galeere 242. 279. 342. 352. 365; galeida, galeyda 132. 148. 204. 205. 245. 246. 328. 330, 332, 333, 337, 357, galeatus vertix 242. grisius ordo, grisei monachi, Cistercienses 112. 223. 321. grossus 205, 206, 281. heremitorium 360, homagium praestare 267; homagii ius 259. hominium 113. 145; h. facere 186. 319. honos provinciae = ducatus 63. ycona, είχων 211. 218. inbeneficiare 234. incastellare 274. incorporare 320. ingenia, machinae bellicae 205-207. 210. inmantare, immantare 105. invadiare 147.

iudicium candentis ferri 122, karacter, dignitas (sacerdotalis) 316. kemmelini, cameli 342. leuca 204, 205, 241, 295, 341, licium, castrorum aut urbium repagula 206, 248, 335, lobium 226. magnellus, magonellus, mogonellus, machina bellica 85, 206, 210, 217. 239. 337. maldrum 159, 183, 288, mangena, machina 153. marchia 104. 229. - marcravius 130. marescalcus, marscalcus, marschalchus 98, 206, 248, 253, 264, 294, 298, 335. mensurna stipendia 268. ministeriales 56, 60, 114, 122, 144. 202. 294. 307. 354. minitor 205, 207. monetare 305. nychromantici 131. nigri monachi, ordinis S. Benedicti 321. officiales summi episcopi 318. passagium 326. 334. 336. 344. pedagium 118. physici, medici 151. plateaticum 118. portaticum 118. potestas, podesta 109. 272. raucinus, Gall. roncin 305. ripaticum 118. sala, palatium episcopi Colon. 313. salica terra 72. sariantes, sarianti, sarganti 117.

157, 158, 201, 203, 205, 207, 222, 233, 347, scabini 311. 313. sincopare 305. soldarii 97. somarius 102, 129, 178, standart v. barrocium. stratae regiae 141. subterrare 256. supanus 233. thargyae, targyae, targiae, tartschen 332. 333. 337. teloneum, telonium, theloneum, thelonium, theolonium 140, 147, 196. 200, 312, 347. tenementum 118. torneamentum, tornamentum 208. 266, 281, torsura 206. trabucolus 347. transalpinare 116, 128. treuga 108, 136, 244, 249, 260, 262, 277, 307, 324, 327, 334, 336, 337. turgenandus 365. turturina fides 229. uricius 365. usarius 206; usariae naves 204; usserie, usserium 253. vasalli, vassalli 257. 259. vassi 307. villicus, i. e. scultetus 283. werra, guerra, gwerra 52, 135, 160. 162, 167, 170, 173, 185, 221,

232, 244, 272, 274, 276, 278,

304, 306, 327.

#### EMENDANDA ET CORRIGENDA.

p. 40, l. 18. emendandum est: Volmesteine; p. 44, l. 30. lege: imperatorem; p. 155, n. 4. lege: Balduinus; n. 5. Hermannus; p. 201, l. 16. lege: appropinquantem; (p. 219, l. 15. Graciamque in cod. legitur pro Greciamque); p. 224, l. 39. lege: episcopus; p. 276, n. 13. lege: Heinricus II; p. 338, l. 41. lege: Egyptiis.

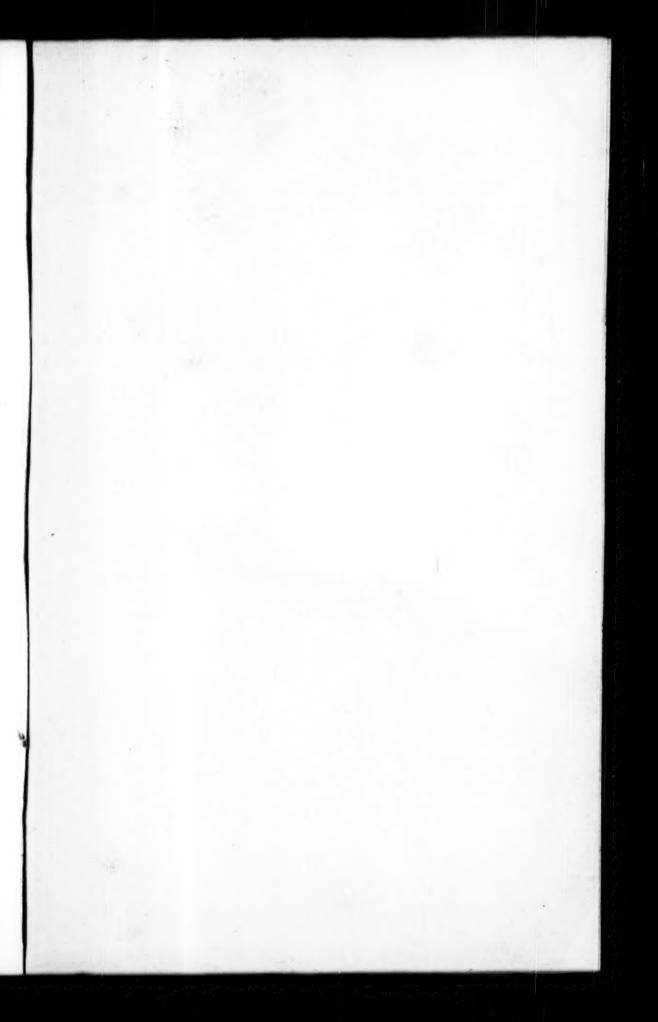